

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



M Verse, Comment.

600095876+

Room

afra alle and

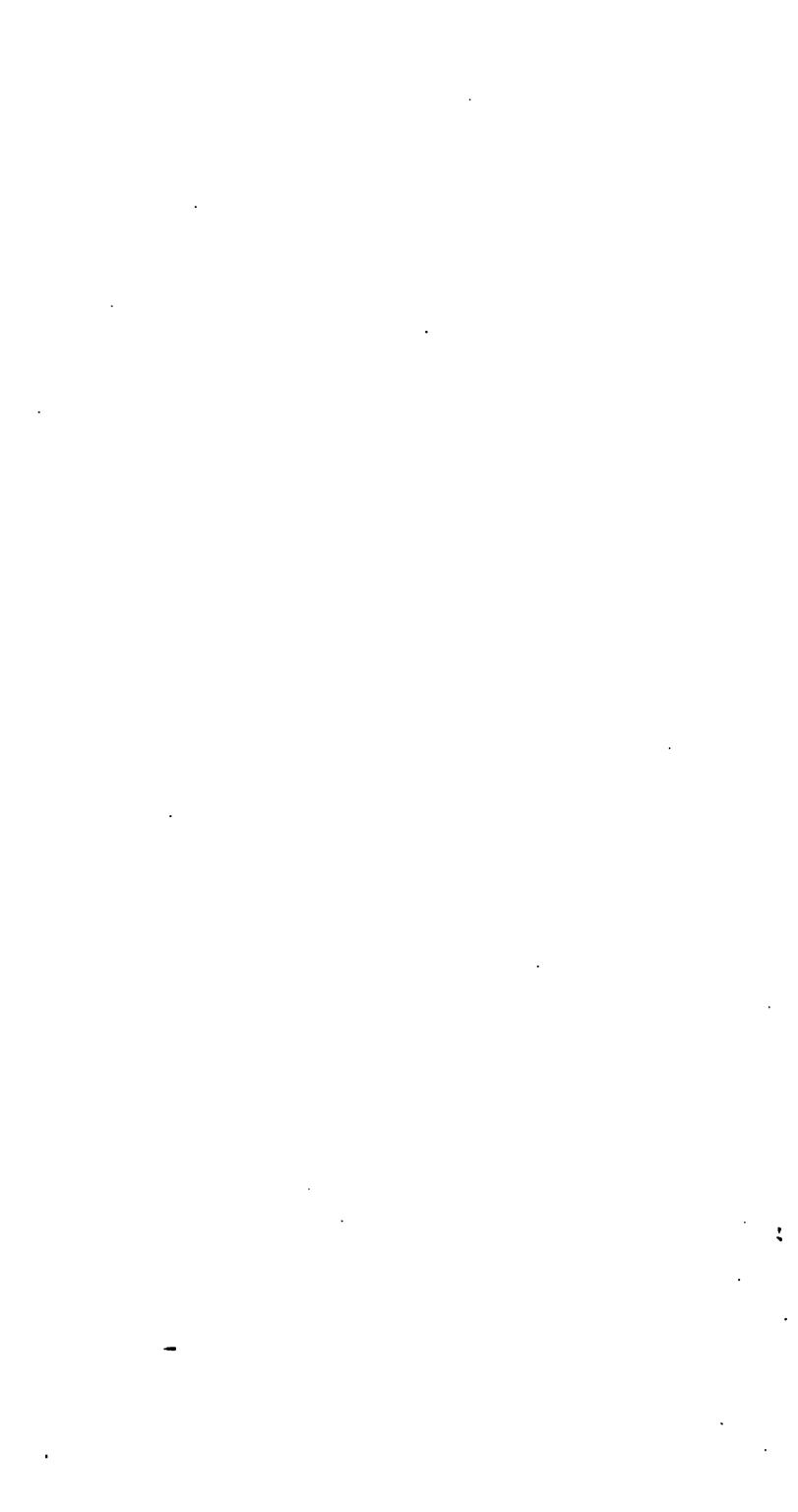



.

# 

.

The state of the second section of the second secon

### Beiträge

zur

# Geschichte der griechischen Poesse

nou

Adolf Shöll

Erster Theil. Zur Kenntniß ber tragischen Poesie ber Griechen.

Erster Band. Die Tetralogieen der attischen Tragifer.

Berlin, gebruckt und verlegt bei G. Reimer. 1839.

### Beiträge

hur

# Kenntniß der tragischen Poesse der Griechen

noa

Adolf Shöll.

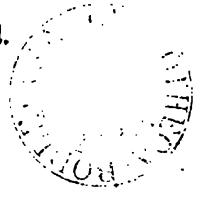

1. 1 Misse

Erfter Banb.

Die Tetralogieen ber attischen Tragifer.

Berlin, gebruckt und verlegt bei S. Reimer. 1839.

291 c. 61.

# 

.

**P**erk 1

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

and the second of the second o

A Martine Annine D Martine and all the Albert

291 0. 61.

#### Vorrede an Ottsried Müller.

Ich überreiche Ihnen hier, mein lieber Lehrer, ein Buch, dem eine beffere Ordnung zu wins schen ware. Diesen Mangel kann ich nicht ans ders entschuldigen. als daß ich seine Entstehung erzähle. Seit Ihre Eumeniden erschienen waren, hatten mich die meisterhaften Auseinandersetzun= gen der religios-sittlichen und religios-politischen Ideen, welche die Grundvethaltnisse und die Ent= wicklung dieser ganzen Dichtung bilden, in der langst gehegten Ansicht gestärkt, daß dieses Ge= dicht ganz auf die gleichzeitige Lage des attischen Staates berechnet sei. Was mir an besonderen Stellen durch ihre auffallende Anzüglichkeit beis gegangen war, daß gleich der Agamennon mehr= sache Angriffe auf die neue Politik des Perikkes enthalte, das wurde mir nun durch den Zusams

menhang mit bem Grundgedanten bes Gangen. wie ich es jest begriff, noch bedeutender und eins leuchtender. Meine Ueberzeugung, daß bei Auf= führung biefer Composition ber Areopag noch nicht wiederhergestellt, der Dichter mit der mach= tigen Partei im Rampfe mar, murbe in biefer neuen Betrachtung befeftigt. Ich fand in Ihren eigenen Erlauterungen Mittel, Ihre entgegenge= feste Unficht zu widerlegen. Da bie Staatslage, bie ich im Bebicht erkannte, eine andere Chronologie ber bamaligen Kriegsvorfalle mir mahrscheinlich machte, als die gewöhnlich angenoms mene, ward ich auf Berichtigung ber letteren burch Erklarung ber betreffenben Stellen bes Thutpbides gang in der Weise geführt, wie ich die Sache ungefahr 2 Jahre nachher, nur noch genauer, in Kruger's Forschungen ausgeführt Schon vorher aber, als ich, von biefer fand. Seite orientirt, noch einmal die gange Trilogie durchging, mußte ich über ben Reichthum von Beziehungen auf die damalige Wirklichkeit und ibre Lebensfragen erstaunen. Da in biefer, Una fchauung bas Gange eine weit großere Energie gewann, fab ich nun auch tiefer ale je in ben Organismus ber poetischen Composition bes Ples-

oplos, und schrieb alle diese Studien, nach man= der Unterbrechung zu ihnen zurückgezogen, mit entzählter Geele nieder. Zu Ende vorigen Jahrs ordnete ich diese Auffage, entschloß mich zur Her= ausgabe und ließ den Druck mit einer Einleis tung beginnen, die das Einzige war, was mir noch daran zu thun übrig geblieben. Aber ins dem ich mit Rucksicht auf die Darstellung aschnlischer Composition, welche die Spike des Aufz gezeichneten war, vorläufige Bemerkungen mah= und dem Druck über das, was bisher unter Composition des Aeschylos und der attischen Tra= gifer verstanden worden, niederschrieb, kamen mir wischiedene altere Bemerkungen und Muthma= fungen in die Feder, deren Bestätigung und Erweiterung mir zu interessant wurde, als daß ich mich ihnen entziehen konnte. Aus diesen Bemerlungen über die Art, wie die attischen Tra= giker ihre Oramen gruppirten, ist in steter Vermehrung das gegenwärtige Buch geworden. Hatt' ich dies von Anfang vorhersehen können; so würde ich natürlich den Druck eingestellt und erst nach Vollendung der Arbeit, vorher sie saubernd, ihn etnenert haben. Go aber war ich lange der Meinung, nur eine etwas ungebührliche ausge=

ŀ

dehnte Einleitung zu schreiben, während neue Entdeckungen mich weiter trieben, die Blatter mir von der Hand weg unter die Ptesse geholt wurden; und als ich sah, die Einleitung werde sum Buch, war die Sache zu weit, um abgestellt zu werden. Es ist hieraus die Unbequomlichtoit für den Leser entstanden, daß er keine deuts liche Capiteleintheilung vor sich sieht, sondern auf einem Boden, den mir niemand gebahnt hatte, mit mir die überwachsenen Pfade suchen und verfolgen muß. Und muß er unterwegs Einzelnes mitnehmen, was, zufolge späterer Aufschlusse, besser ganz weggeblieben ware. Doch hat der, welcher für die Sache selbst sich interessirt, dafür and den Bortheil, daß er mir überall weit bes fer auf die Finger sehen kann, als wenn das Sange die auf Selbstempfehlung berechnete Auss führung erhalten hätte, die nunmehr ihm zu geben leicht ware. Und finden die Hauptresultate die Anerkennung, welche ich hoffe: so ist der Gewinn wohl nicht so klein, um den Leser bereuen zu lassen, daß er meine Mühe in etwas getheilt. Finden dieselben, mas ich vor allem wunsche, bei Ihnen Unerkennung, mein verehr= ter Freund, dann betrochten Sie diese Abhand=

lungen als Ihnen gewidmet und zugeeignet. Sollten Sie aber weinen Schlüssen nicht beisstimmen können: so vermehren Sie, bitt ich, die Berpflichtungen, zu welchen ich gegen Sie mich herzlich bekenne, dadurch, daß Sie schonungslosmeine Irrthümer berichtigen. Ich bin mir beswußt, die wahrhafte Kenntniß und Erinnerung jener vorvergangenen Geistesentwicklungen, in desten Gesehen ich mein bestes Selbst wieder erstenne, höher zu schäßen als die Wünsche meisnes vergänglichen Selbst. Ich schone niemausden, der seinerseits die letzteren an die Stelle jener sest, und will selber auch nicht gesshont sein.

Ich beabsichtige, im folgenden Band außer den zwei Anhängen, welche dieser nicht mehr soffen konnte, die oben bezeichneten Aufsäße über die historische Bedeutung der Oresteia und meine Ansichten über die sossenstische Dichtung des Aescholos zu geben, eine Dichtung, der ich in Erosartigkeit und Consequenz der Symbolik nur etwa die unseres Eschenbach oder des großen Flozentiners zu vergleichen wüßte.

Vom Gluck dieser ersten Theile wird es ab= hingen, ob einige über Compositionen des So= · · ·

phokles entworfene und über Stude des Euri= pides gearbeitete Aufsäße nachfolgen können.

In einer andern Abtheilung wünschte ich meine Gedanken von der Entstehung und Ge= schichte des griechischen Epos darzulegen.

Berlin, Oktober 1838.

Apoll Swell.

# In halt.

The second of the second of the second

The state of the s

and the same the principle of the the water was

Andread Commenced States (1997). The second second

•

Tetralogie. Ueberlieferung. S. 1 — IV. Tetralogie im engeren Sinne. S. 1 — 19. (Euripides Alkestis. S. 2 f. Aeschylos Proteus. S. 12 f.) Trilogie des Aeschylos. S. 19 — 28. (Aeschylos Peleus? S. 21

Hermann'sche Tetralogie. S. 29 — 47.

Tetralogie bes Euripides. S. 47 - 166.

Troaben-Dibaskalle bes Euripibes. Ihr Jufamminhang. 47—69.
Ihre historische Bebensung. 69—122.

(Euripides Sisphos. S. 121 f. Anm. 77) Form der Euripideischen Letralogie. S. 129 — 165.

bas Weib (Kreterinnen, Altmaden, Telephos, Alteftis) S. 130

das Baterland und bie Frembe (Mebeia, Phistokket, Biktys, die Schnitter) S. 137

Aetralogie des Aenotles (die Religionsfrevel) S. 166.

Tetralogie des Sophokles. S. 167 — 670. Flions Eroberung (1. Lakonerinnen. 2. Laokoon. 3. (Unstenoriben? richtiger:) Ujas kokros (S. 437 ff.). 4. Polyrena) S. 170 — 230.

(Xoanephoren S. 198 Unm. 131).

Helena's Raub? Achaer = Sammlung. (Annbareos Unm. 148); Helena's Ruckforderung?), S. 234 — 258.

(Eris und Krisis S, 235 Unm. 140). Kleine Achilleis (Achaer - Festmahl, Kyknos, Helena's Raub? oder: Skyrierinnen, Achaer - Festmahl, Kyknos) S. 259 — 287. Große Achilleis: (Aichmalotides. Antenoriden. Epinausismache. Phryger (Priamos S. 430 Anm. 206) S. 288 — 472.

Attins Ilias (Briseis. Ryktegressa und Antenoriben. Epis naussmache ober Myrmibonen. Hektor's &ds sung) S. 318 sf.

— nach Sophokles S. 318 Anm. S. 417 — 420. 499. (Myrmibonen, Epinausimache S. 320 — 411.

bes Sophokles S. 341 ff. 370. 377 in der Anm. S. 384. 393.

bes Aeschylos S. 315 — 317. 360 (Anm. 187) 373 f. 391 f. 411.

Rereiben bes Meschyl. S. 366 ff. 412 f.

Phryger des Aeschyl. S. 422 — 425. 431 — 434.

bes Sophofies S. 415-417. 421 f. 425. 430. 435 f.

Antenoriben des Sopholies und Attius S. 440-470. Ryftegresia S. 449.

(Rhesos S. 453 Anm. 229)

Achilleis bes Aeschylos und Ennius & 472 — 498.

Achill bes Aristand S. 484 — 490.

Der liebende Achill S. 396 — 410.

Der schweigende Arhill S. 503 - 514.

Felamoniben (Ajas Geiselschwinger. Teutros. Eurysates (Telamon)) S. 520 — 670.

— (Xjas S, 520 — 535.

1914 - Allegrie 2 , **Scultros S. 535 — 542.** 

Teutros im Ajas &, 543 — 582.

Attius Eurysates & 625.

(Maffen = Urtheil &. 639.

Ennius Ajas S. 657.

Zelamon (Gurpsakes) S. 659 — 670.

Eigenthumtichteit bes Guripides S. 120. 164 f.

Eigenes des Sophokkes S. 310 Anm. S. 357 Anm. S. 370. 372 Anm. S. 415.

Berwandtschaft mit Aeschytos S. 515. 534.

Formen des Aeschylos 12 f. 363 Anm. S. 408 f. 434. 482. 506. Oramaturgifches S. 359. 361 — 365. 395 (Anm. 201) 466. 500.

## Die Tetralogican.

Laertins (III, 56), geschahen mit vier Dramen, wovon bas vierte ein Satyrspiel war. Die vier Dramen nannte man eine Aetrasogie." — Der Dichter Jon war der Meinung (Plutarch Perist. 5) die Augend musse, mie eine tragische Didaskalie immer auch einen satyresken Abeil haben. Didaskalie hieß die Aussuhrung des einzelnen Dichters. Hiernach brachte also bei jedem tragischen Wettkampse jeder einzelne Dichter seine Tetrasogie, drei Aragodien und zum Schluß ein Satyrspiel, zur Borstellung. Es sind uns von Nescholos noch drei Tetrasogieen dieser Art nach ihren einzelnen Dramen, mehrere auch von Euripides, eine von Tenokles besannt.

Dies muß eine seststehende Sitte, ein Gesetz gewesen sein. Denn bei Wettkampfen liegt die Forderung
in der Natur der Sache, daß die Bedingnisse der Leistungen, die gegeneinander abgeschätzt werden sollen, gegeben, und die äußeren Gränzen gleich seien. Ein Fall
ist uns überliesert (Ael. V. H. 11, 8) wo sich Euripides
und Lenokles gegenüberstanden, und der Letztere den Sieg
gewann. Hier werden uns von jedem der beiden die
vier Dramen genannt. Ferner der Vordericht eines alten Grammatikers zur Medeia des Euripides sagt uns,

überlieferung. baß Euripides diese Tragodie nebst zwei andern und einem Satyrspiel im Wettkampfe mit Sophokles und mit dem Sohne des Aeschylos, Euphorion, auf die Euphorion erhielt ben ersten Preis, Bühne brachte. Sophokles den zweiten, Euripides die britte Stelle. Db. gleich nun hier die Tetralogicen der beiden Ersteren nicht genannt sind, versteht es sich von selbst, daß sie dieselbe Anzahl Dramen wie ihr Mitkampfer bringen mußten (S. Belder, Die Aeschylische Trilogie S. 509f.). Ebenso könnte Sophokkes, als er über die Alkestis des Euripides und die andern drei Dramen, welche ber Borbeficht zu jefter nennt, ben Sieg bavontrug, nicht mit weniger Studen als ber besiegte Gegner in die Schran: ten getreten fein. Die und erhaltenen Beispiele solcher Tetralogieen find aus versthiedenen Jahren eines ziemlich langen Zeitraums. Benn von jenen, beren Zeitpienkt wir wiffen, ist bie Aufführung ber Perser-Letralogie des Aeschylos acht und funfzig Sahre frühed als bie ber beiben Betralogieen, welche Tenoffes und Euripides um die Wette gaben! Diesen Besteren ging die, wozu die Mebeia gehorke; und mit welcher Euripides bem Sophokles nachstand, um sechszehn Jahre vorher, ihr wieder die der Alkestis um sieben Jahre, und dieser nm zwanzig die Dresteia des Aeschylos, welche vierzehn Jahr später als seine Perfer-Tetralogie gegeben ist. 1).

And the state of t

ditest., Aesch. Agam. — Daten wettkampfender Tragiker haben wir noch mehr, sowohl aus Jahren innerhalb dieses Zeitraums, als aus späteren, aber nicht verbunden mit Berzeichnung von Tetrasogieen dieser Wettkampfe.

Daß diese Vierzahl der ausgesührten Stücke uns also in ganz auseinanderliegenden, nach Dichtern und Zeitpunkten verschiedenen, sichtlich nur durch den Zusall der Uesberlieserung aus der Masse herausgegriffenen Beispielen vorkommt, ist ein hinreichender Beweis dasür, daß sie herkömmliche, sestgesetzte, durch die ganze Blüthezeit der attischen Tragodie geltende Sitte gewesen.

Obgleich baher die größere Zahl der noch übrigen griechischen Tragodien und Tragodien = Titel nicht mit der Angabe versehen ist, welche andere brei Stude mit jeder derselben gleichzeitig von demselben Dichter in Scene geführt worben: so ist bas nur Mangel ber Ambition. Es ist eine bekannte Sache, daß die Tragodie in Athen eine religiose und politische Einrichtung war, eine Feier des Dionysos, die nur an seinen Festen regelmäßig eintrat, ein Gegenstand ber öffentlichen Sorge, so baß nur auf gesetlich vorgeschriebenem Wege der Dichter Erkaubniß und Mittel zur Aufführung erhalten konnte. Es wetteiserten vor Richtern, welche die Obrigkeit aus bestimm= tem Kreise erlooste, nicht nur die Dichter als Chormeister, beren Namen mit bem bes Chors und seinem eigenen der Kostengeber des Chors, beauftragt vom Staate, zu verewigen pflegte, wenn sie siegten; es wetteiferten auch die gleichfalls unter obrigkeitlicher Aufsicht dem Dichter zugeloosten Schauspieler. Wer: fieht nicht, daß bei solcher Einrichtung die Anzahl der Dramen, die, wo nicht die Zahl des Chors und der Schauspieler, doch die Anstrengung derselben und bie Kosten ber Einkerming und Ausstattung bedingte, nicht der Willführ bes Dichters beimgestellt sein konnte. Sie mußte, damit nicht

überlieferung der eine Dichter vor dem andern unbilligen Vorschub fande, und damit nicht zwischen Dichkern und Roftengebern Streitigkeiten über die Granzen ber Leistung ent: Känden, eben so nothwendig sestgeset werden, als vie Gesammtzahl bes Chors und die der Schauspieler für jeben Dichter. Und nur in den Graben det Qualitat innerhalb allseits gleichgemessener Quantitat ber Mittel konnte ein Chorgeber bem andern, ein Dichter bem an-Vein es guvoizuthun suchen. Folglich muß die Bierzahl ver Divaskalle; die wir zu oft in voneinander entlegewen Zeltpunkten und bei zu verschiedenen Dichtern fin: ven, als daß fie Ausnahme fem könnte, die Regel gewesen seine Und wenn von keiner der uns erhalienen Stagodien bos: Guphofies die mit ihr aufgeführten gemannt stad und nur von zweien (König Debip. Phi= wiset) ansbrücklich, daß sie im Wettstreit aufgesührt, bemerkt ist so sällt ja doch die tragische Lausbahn des Sopholies unter die Bestimmungen dieser öffentlichen Einrichtung, fällt in ben Zeitraum, in bem wir ben Beispielen von Tetralogieen begegnen; und bieses, mit den zwei eben noch nachweislichen Fällen, in welchen er Betralogieen überwand, setzt außer Zweifel, daß Copho-Mes micht anders, als seine alteren und jungeren Beitgenoffen, so oft er auftrat, mit einer Zetralogie auftrat. Es war und auch von des Euripides Alkestis kein Wink arhalten, ob mit ihr drei andere, und welche, Dramen gegewon worden; bis vor einigen Jahren Wilhelm' Dintvorf in ber Batikanischen Handschrift Die Tetralogie berjeichnet fand.

Es barf als vollkommen ausgemacht gelten, baß zum Tetralogie tragischen Wettkampf jeder der wettkampfenden Dichter Sinne. vier Dramen lieferte. Fraglich aber bleibt es, ob eben so regelmäßig (wie es die Angabe des Leartius einzuschließen scheint) die drei ersten Stude Tragodien, bas lette ein Satyrspiel gewesen. Auch die Aeußerung des Tragikers Ion ist hierfur nicht schlechthin entscheibend. Seine Meinung, die Tuchtigkeit eines Mannes muffe zum vierten Theile satyrhaft sein — ich gebe sie zu — wird nicht Gebot jedes griechischen Sittenlehrers ober Gesetzgebers gemesen sein. So konnte auch, daß bieses Berhaltniß ber tragischen Didaskalie wesentlich sei, mehr seine Ueberzeugung als eine festgültige Sitte barlegen.

Wir haben eine Tradition, daß bas Satyrspiel die ursprüngliche Tragodie selbst gewesen, und baraus bas heroische Trauerspiel nur allmählig hervorgegangen, daß bann bas Wolk die Satyrn, die ben Dionysos besangen, vermissend gerufen habe: Was soll das dem Dionysos! und so sei — steht in einer Sprüchwort : Erklärung beschlossen worben, wieder die Satyrn vorangehen zu lassen (S. Welcker Nachtrag zur Trilogie S. 276 f.). Ift bies richtig, so beweist es schon, bag in bieser Hinsicht mehrmals Veränderungen eintraten. Denn in den

überlieserung. der eine Diehter vor dem andern unbilligen Vorschub fande, und damit nicht zwischen Dichkern und Roftengebern Streitigkeiten über die Gränzen der Leiftung ent: Kanben, eben so nothwendig festgesetzt werden, als vie Gesammtzahl des Chors und die der Schauspieler für jeben Dichter. Und nur in den Graben der Qualitat innerhalb allseits gleichgemessener Quantitat der Mittel konnte ein Chorgeber bem andern, ein Dichter bem an: bein es guvoizuthun suchen. Folglich muß die Bierzahl ver Divaskalle, vie wir zu oft in voneinander intlegewen Zeitpunkten und bei zu verschiedenen Dichtem finven, als daß fie Ausnahme sem könnte, die Regel getvefen seine Und wenn von keiner der uns erhaltenen Stagodien des Guphoties die mit ihr aufgeführten gewannt fich und nur von zweien (Konig Debip. Phis witet) ausdrücklich, daß sie im Wettstreit aufgeführt, bemerkt ist: so sällt ja doch die Wagische Lausbahn des Sophokkes unter die Bestimmungen dieser öffentlichen Einrichtung, fällt in den Zeitraum, in bem wir den Beispielen von Tetralogieen begegnen; und biefes, mit den zwei eben noch nachweislichen Fällen, in welchen er Betralogieen überwand, sett außer Zweifel, daß Sopho-Nes micht anders, als seine alteren und jungeren Zeit: genoffen, fo oft er auftrat, mit einer Zetralogie auftrat. Es war und auch von des Euripides Alkestis kein Wink erhalten, ob mit ihr drei andere, und welche, Dramen gegewon worden, bis vor einigen Jahren Wilhelm Dinvorf in der Batikanischen Handschtift die Tettalogie berjeichnet fand.

in the co

Es barf als vollkommen ausgemacht gelten, daß zum Tetralogie tragischen Wettkampf jeder der wettkampfenden Dichter Ginne. vier Dramen lieferte. Fraglich aber bleibt es, ob eben so regelmäßig (wie es die Angabe des Leartius einzuschließen scheint) die drei ersten Stucke Tragodien, das lette ein Satyrspiel gewesen. Auch die Aeußerung des Tragikers Jon ist hierfür nicht schlechthin entscheidend. Seine Meinung, bie Tuchtigkeit eines Mannes muffe zum vierten Theile satyrhaft sein — ich gebe sie zu — wird nicht Gebot jedes griechischen Sittenlehrers oder Gesetgebers gewesen sein. So konnte auch, daß bieses Berhaltniß ber tragischen Dibaskalie wesentlich sei, mehr seine Ueberzeu= gung als eine festgültige Sitte barlegen.

Wir haben eine Tradition, daß das Satyrspiel die ursprüngliche Tragobie selbst gewesen, und baraus bas heroische Trauerspiel nur allmählig hervorgegangen, daß bann bas Wolk bie Satyrn, die ben Dionysos besangen, vermissend gerufen habe: Was soll bas bem Dionysos! und so sei — steht in einer Sprüchwort : Erklärung beschlossen worden, wieder die Satyrn vorangehen zu lassen (S. Welcker Nachtrag zur Trilogie S. 276 f.). Ift dies richtig, so beweist es schon, daß in dieser Hin= sicht mehrmals Veränderungen eintraten. Denn in den

im fengeren Sinne.

Tetralogie drei Aufzeichnungen aschplischer Tetralogieen, die mir haben, geht bas Satyrspiel nicht voran, sondern, übereinstimmend mit der Angabe bei Diogenes, den Eragos dien hinterdrein. Es wurde in diesem Zusammenhange nur als ein vorruckendes Weitergreifen ber Tragodie erscheinen können, wenn zulegt bas Satyrspiel bisweilen auch ganz weggeblieben ware.

> In der Medeia=Didaskalie des Euripides und in jener Tetralogie, die von Xenokles besiegt wurde, wie in der des Letzteren selbst, ist richtig immer ein Satyrspiel an der vierten Stelle. Dagegen findet sich an dieser vierten Stelle die Tragodie Alkestis hinter brei andern Tragodien in einer Tetralogie, welche dreiundzwanzig Jahre früher ist als genannter Wettkampf des Xenokles und Euripides. Ift uns dies ein Beweis, daß wirklich bisweilen das Satyrspiel wegbleiben konnte: so sehen wir boch zugleich an ben späteren Fällen, wo es sich wieder findet (benn auch die Medeia = Didaskalie ist jun= ger als die der Alkestis), ferner am Ruhme eines Zeit= genossen bes Euripides, bes Achaos von Eretria als Satyrspiel = Dichter, endlich an einzelnen Satyrspielen, die von noch jungeren Tragifern vorkommen, daß bas Satyrspiel nicht abkam, so lange die Tragodie im Flor Es ist überdieß noch der poetische Charakter der Alkestis in Betracht zu ziehen.

Euripides Alkestis.

Welcker hat zuerst (Rhein. Muf. Jahrg. 3 Heft 3 1835) darauf hingewiesen, daß man die Alkestis=Tragodie als ein uneigentliches Satyrspiel betrachten und aus derselben Bestimmung des leichteren Schlußstuckes vielleicht auch den Charakter anderer Tragodien des Euris

pides, die nicht streng tragisch erscheinen, erklaren konne. Es ift wahr, bie Alkestis nimmt einen heiteren Ausgang, und schon im Prolog die Figur des Todes, barsch auftretend und von Apollon ironisitt, läßt sich mit den barocken Ungethumen mancher Satyrspiele vergleichen. Dann vor dem Begräbniß der Alkestis zankt ihr Gemahl mit seinem alten Vater, bem er's zum Verbrechen macht, daß nicht er, statt der Gattin, für ihn gestorben, und dies scheint theils berechnet, um den wehmuthigen Eindruck des Todes der Alkestis nicht tief greifen zu lassen, theils macht sich darin der naturliche Egoismus geltend, welcher ein Element des Satyrspiels ist. Endlich schlägt Herakles als Gast, welchem Admet verschwieg, daß er in einem Leichenhause sich befinde, geradezu einen bacchi= schen Jubel auf und macht dann diese unbewußte Unanständigkeit wieder gut durch einen, zwar nicht vorge= stellten, aber von ihm selbst zum voraus beschriebenen Ringkampf mit dem Tode, ahnlich jenen Ueberwindungen eines phantastischen Menschen= und Landqualers, die oft, und gerade als Thaten des Herakles oft, die Spitze der Satyrspiele ausmachten. Schlüßlich bringt Herakles die verschleierte Alkestis zurud, neckt den Gatten mit der Worstellung, ihm eine neue Braut zuzuführen, und überrascht ihn nach dieser Probe mit dem wunderbaren Bie= dergeschenk, so daß auch die andere Schlußform manches Satyrspiels, die Hochzeit, zum Giege hinzukommt. Alles dies ist gewiß nicht zufällig. Betrachtet man aber von der andern Seite in diesem Drama die ernste Haltung gerade des Chors, der im Satyrspiel Trager des abso: lut sinnlichen Humors ist, die lautere Charakterschilde:

im engeren Sinne. Euripides Alkestis.

Tetralogie rung ber Alkestis, wie bes Abmet in seiner Stellung zu ihr sowohl als zum Gastfreunde, die wahre Vorstellung vom Pathos des ganzen Hauses: so ergiebt sich, daß dies Drama immerhin ein sehr uneigentliches Satyrspiel und weit entsernt von der Lustigkeit und Ausgelassenheit ist, die zu dem letzteren gehört. So gewiß daher diese Dichtung bem Begriff bes Tragischen im engeren Sinne nicht entspricht, auch ber Fabel nach nicht kann: so we= nig wurde ein besonderer Liebhaber des Satyrspiels, sei= ner thiermenschlichen Lebensenergie, seiner zwecklos affektvollen Mimik, seines priviligirten Leichtsinns und Natur= genusses, das, mas er suchte, in der Alkestis gefunden haben. Und man muß in dieser Hinsicht schon zugeben, daß ben Dichtern, welchen frei stand, das Satyrspiel in solcher Weise zu ersetzen, auch nicht verwehrt sein konnte, ein Tragodie im engeren Sinne an seine Stelle zu setzen, wenn sie von ihr sich eine gleiche Befriedigung und schlüßliche Auslösung der Stimmung des Zuschauers versprachen. Es scheint dies auch von vorneherein naturlich. Denn der Unterschied hierin ist eine Sache derselben Wahl und Form des kunstlerischen Fassens und Bilbens, welche schon in Bezug auf die möglichen Unterschiede ber Tragodien selbst ben Dichtern mußte überlassen bleiben, wofern man ihnen nicht die Stoffe und die Style vorschreiben wollte. Dies that man nicht; man forberte auch, wie die Alkestis beweist, nicht Satyrmasken und burleske Scenen vom letten Stud. ist nicht abzusehen, in welcher Weise bie Gränze hätte bestimmt werden mogen, bis auf welche die bloße Stim= mung des letten Stuckes der Tragodie sich nahern burfe,

wie weit fern bleiben musse. Wohl begreift sich, daß die Poeten in der Wahl und Behandlung ihres Schlußbrama, dem eigenen Interesse gemäß, gern die Gewohn=
heit der Zuschauer berücksichtigen mochten, die an dieser Stelle einen grandiosen Schwank altherkömmlichen phantastischheitern Styls zum öftern genossen hatten. Es
leuchtet aber ein, daß diese Rücksicht keine gedieterische
mehr sur sie war, sobald sie aus andern Ursachen es ihrem Zuschauer in anderer Form zu Dank zu machen hossten. Und besondere Gründe lassen mich glauben, daß
sie wirklich nicht selten so versuhren.

Der erste Grund liegt in dem Berhaltnisse ber Zahl uns noch bekannter ober genannter Satyrspiele zur Unzahl der Tragodien. Gesetzt, die Ueberlieferung sei vollständig: so mußten wir in der Gesammtsumme von Dramen jebes Tragikers, wofern jede Tetralogie ein Satyr= spiel enthielt, zum vierten Theil Satyrspiele haben. Daran fehlt aber viel. Nun ist zwar sehr wahrscheinlich, daß uns die Titel nicht aller Dramen ber brei berühmten Tragiker — über die Andern ift die Ueberlieferung noch weit mangelhafter — aufbehalten sind. Aber nicht minder wahrscheinlich ist, daß uns verhältnismäßig nur wenige Titel fehlen. Bleibt also die Zahl der darunter erkennbaren Satyrspiele beträchtlich unter der Summe, welche durch die Voraussetzung, daß je drei Tragodien ein Satyrspiel bei sich gehabt, gefordert ware: so spricht dies Deficit immerhin gegen die Boraussetzung. Wo man nun die Ueberlieferung anfassen mag, um eine ungefähre Berechnung zu biesem Enbe zu machen, bleibt ein solches Deficit.

Tetralogie im engeren Sinne.

Dem Aeschylos giebt Suidas im Ganzen 90 Stude; sein Biograph bagegen nur 70 und bagu, sagt er, Satyrspiele, wovon 5 zweideutig sind (hermann im Classic, Journ. Vol. 19 p. 277, Belder Trilog. S. 541). Dies sieht ganz darnach aus, daß schon alte Gelehrte bemüht gewesen wären, zu ben Tragodien die verhält: nismäßige Anzahl Satyrspiele zu finden und die Ueberjahl der Tragodien für solches Werhaltniß burch Musschließung solcher, die sich anfechten ließen, zu ermäßigen. Suidas wurde — wenn bem so ist — nur eine runde Summe in Bausch und Bogen geben. Der Biograph wurde Kritiker vor sich gehabt haben, welche 70 Tragodien für acht erkannten; das waren die Tragodien von 23 Tetralogieen nebst einer übergahligen. Für diese Bahl von Tetralogieen brachten sie dann auch die verhaltnißmäßige Zahl Satyrspiele zusammen, also im Gan= zen 23; doch so, daß sie dabei 5 miteinrechnen mußten, von welchen sie, ob sie wirklich Satyrspiele ober viel= leicht Tragodien gewesen, nicht mehr sicher entscheiden konnten. Sie schlossen also etwa: Sind diese wirklich auch Satyrspiele, so haben wir nur eine überzählige Aragodie und der Mangel der drei zu dieser vierund: zwanzigsten Tetralogie geforderten Stucke, mag durch Untergang des einen oder andern und durch Verwendung des einen ober andern in zweierlei Tetralogieen erklärbar sein 2). Sind aber, schlossen sie umgekehrt, ein

<sup>2)</sup> Daß solche boppelte Verwendung einzelner Dramen wirklich vorkam, dafür spricht die Ueberlieferung von Umarbeis tungen (welche etwa neuen Stücken gleich gelten konnten) nicht allein, sondern auch der Ausdruck "neue Tragodien" in Volksbeschlussen, welche der Auftührungen bestimmter Feste gebenken (Demosth, pr. cor. p. 243, 16. 28. Cf. ibid. p. 267.

paar Tragodien darunter, so fehlen uns doch nur im Ganzen 3 Satyrspiele. Ist biese Erklärung richtig: so waren die Kritiker in keinem Fall sicher, für je brei Tragodien ein Satyrspiel ausweisen zu können. Noch weniger find wir das im Stande, wenn wir mit den uns gebliebenen Mitteln einen Ueberschlag versuchen. erhalten namlich, wenn wir, nach vorgangiger Sichtung, die Titel äschylischer Dramen zusammenzählen, eine Summe etwa von 80 Dramen, worunter 66 Trago: dien gezählt werden konnen. Diese wurden, um für je drei ein Satyrspiel zu haben, 22 Satyrspiele erfordern. Wir können aber zum höchsten nur vierzehn Satyrspiele des Aeschylos aufzeigen, so daß wir mindestens um ein Drittheil zu wenig haben; und dies nach einem Ueberschlage, bei welchem die Zahl der Tragodien auf eine nicht durchaus zuverlässige Weise reducirt, die der Satyrspiele mit einigen nicht ganz sicheren Fällen vermehrt ist 3).

p. 253, 26. 1265, 15. 27. Aeschin. in Ctesiph. p. 428). Wäre es bei andern Gelegenheiten nicht erlaubt gewesen, schon gesgebene Tragodien aufzusühren oder mitaufzusühren, so würde das Prädikat "neue" überflüssig sein.

aber Arilog. S. 540 ff. ist auf eine viel höhere Tostalsumme und auf ein viel größeres Desicit an Satyrspielen durch seine Berechnung geführt worden. Dieselbe unterliegt aber mehrfältigen minder oder mehr wahrscheinlichen Resstratogieen, beren Tragodien er zusammengestellt, die also eben so viele Satyrspiele verlangen würden, während nach Welschere Bestimmungen nur 9 Satyrspiele nachweislich wären, also nicht halb so viel als nur diese aufgestellten Didaskalieen ersordern würden. Außerdem rechnet Welcker noch 22 Trazgodien; wonach denn noch 7 Satyrspiele abgängig wären, also im Ganzen 18 Satyrspiele vermist würden, wenn jede der 27 Tetralogiem eines enthielt; wobei noch eine vereinzelte Tragodie übrig bliebe. Daß aber das Desicit so groß sei, ist nicht gewiß. A) weil unter den 60 Tragodien der 20 von Welcker aufgestellten Didaskalieen 6 sind, die angesoche

Tetralogie im engeren Sinne. Von Sophokles erkannte ein alter Kritiker 113 Drammen für acht; Neuere haben aus unserem Vorrath von Titeln 106 anerkannt; nach meinen Erwägungen bliesben etwa 100 (S. unten S. 313). Nehmen wir also 25 Tetralogieen an, so brauchen wir eben so viele Satyrspiele. Wir haben aber nur 16 sichere Satyrspiele Titel, die höchstens mit zwei sehr zweiselhaften vermehrt

ten werden könuen: namlich ber "Obysseus Akanthopler," bese fen Eriftenz kein außeres und kein entscheidendes inneres Beug= niß beträftigt, bann bie "Mereiben," sofern Welder zwei verschiedene Dramen dieses Titels annimmt, und "bie Er= zieher," welche gar zu leicht ibentisch sein konnten mit ben besonders gerechneten "Erziehern des Dionpsos," endlich drei Stude, welche bem Unspruch ausgeset sind, eher für Sa= tyrspiele, als für Tragobien gelten zu mussen, namlich bie letigenannten "Erzieher (Pflegerinnen) bes Dionnsos," bie "Theoren" (beren Inhalt die Bessegung des Stiron gewesen fein mochte), und die, wenigstens zweideutigen "Megzieher." Hiernach sind wir nicht genothigt, an biefem Theil mehr als 53 Tragodien (ftatt 60) zu rechnen. B) Unter ben weiteren 22 Tragobien, die Welker in Rechnung nimmt, sind 10 mehr ober weniger unsichere: 1) Proteus. Gine Tragobie dieses Namens vom gleichnamigen Satyrspiel zu unterscheiden, hat mehr gegen als für sich. 2) Die "Phrygier" neben ben "Phrygern" im Catalog stehen bem Berbacht eines Irrthums blos. 3) Rann nicht bewiesen werden, daß Irion und Perrhä= berinnen, ferner Lemnier und Philoktet, Mufer und Telephos, Herakliben und Alkmene, je zwei verschiedene Stude bezeich= nen und nicht vielleicht blos je zwei verschiebene Titel für ein Stud feien. 4) Bilt basselbe von den getrennt berechneten: Meleagros und Atalanta. 5) Folgt aus Aristophanes Fro= schen v. 860 nicht sicher, daß Aeschylos einen Aeolos und ei= nen Peleus gedichtet. 6) ist noch möglich, baß "Dreithnia" ein Satyrspiel gewesen. Demnach wurden nur 66 Tragobien im Ganzen feststehen. Nach biefer Reduction blieben benn als Satyrspiele folgende 14 übrig: 1) Amymone, 2) Dionysos Erzieher, ober Ammen? S. Welcker Nachtrag zur Tril. S. 66. 3) Herolbe, 4) Isthmiasten ober Theoren, 5) Kallisto? 6) Kerknon, 7) Kirke, 8) Leon ober Lowe (vielleicht ibentisch mit Kallisto. S. Welcker Tril. S. 540 Unm.), 9) Enkurgos, 10) Regmacher ober Netzieher? 11) Dreithnia? 12) Prome= theus Feueranzunder, 13) Proteus, 14) Sisphos Ausreißer. Der Rereus, welches bas 15te Sathrspiel mare, gehort auch zu ben unsicheren (Welcker Trilog. G. 542); und, wie bezeichnet, ist eben nicht alles, was hier gegen Welcter ein= gewendet worden, verläßlich.

werden können. Wir wurden also auch hier ungefähr den britten Theil ber Satyrspiele zu vermissen haben 4).

Dem Euripides gaben Einige, laut Suidas, 92 Stücke, und 77 seien erhalten; Andere erkennen nur 75 an. Die letztere Zahl schrieb ihm auch Barro zu (Gell. A. N. 17, 4). Gerade 75 Titel brachte Valckenaer, nach Ausscheidung irrthümlicher, zusammen. Und auch bei dem, was an Valckenaers Catalog (Diatrib. p. 10) zu ändern steht, kommt man doch ziemlich auf dieselbe Zahl. Beschränken wir uns auf die Annahme von 18 Tetralogieen: so sehlt uns doch über die Hälfte der Sastyrspiele, da statt 18 höchstens nur 8 erhalten sind (wie Thomas Magister ebenfalls bemerkt, ungewiß, ob nach Ueberlieserung oder nach eigener Zählung) 5).

Daß demnach die Zahl der bezeugten Satyrspiele bei allen drei Tragifern dem vierten Theile der Titel= Summen ihrer Tragodien nicht einmal nahe kommt, kann kaum mehr zufällig scheinen, nachdem uns der eine

<sup>4)</sup> Sichere Satyrspiele bes Sophokles sind 1) Amykos. 2) Amphiaraos. 3) Achills Liebhaber. 4) Dionysiakos. 5) Eris. 6) Helena. 7) Herakles auf Tanaron. 8) Inachos. 9) Die Ausspürer. 10) Kebalion. 11) Die Stummen. 12) Komos. (ober Momos). 13) Panbora. 14) Salmoneus 15) Sispphos. 16) Hybris. Mehrere mit Unrecht für Satyrspiele erstlärte Tragobien sind von Welcker (Nachtrag zur Trilog. S. 287) in ihre Rechte wieder eingesetzt worden. Was unster diesen die Aloaden betrifft, so ist der Titel Aleaden zu lesen, und um so sicherer tragisch (S. Vater die Alead. d. Soph. Berlin. Mylius 1835). Die Jambe aber, durch eine einzige mißliche Spur bezeichnet, desgleichen die Iris, bleiben zweiselhaft. Das "Urtheil" (Krisis) ist, nach meiner Uederszeugung, nicht verschieden von der Eris (s. unten S. 235 Anm. 140),

<sup>5)</sup> Welcker Nachtrag S. 289: Außer dem erhalteneu Kyklops Autolytos, Busiris, Eurystheus, Herakles, Sisnphos, Skiron, Syleus oder die Schnitter (s. unten S. 160 Anm. 111). So wären's 8. Aber wie leicht könnte Herakles nur andere Ansführung statt Busiris, Eurystheus, Sisnphos oder Syleus sein, in welchen allen Herakles eine Hauptsigur war.

Tetralogie'Fall wenigstens (der Alkestis) vorliegt, wo das vierte im engeren Stuck wirklich kein Satyrspiel ist. Und, was schon hieraus wahrscheinlich wird, daß manche Tetralogieen aus vier Tragodien bestanden, erhält durch Folgendes, wenn ich nicht irre, seine Bestätigung.

In Aristophanes Froschen wird die Dresteia bes Aeschylos genannt. Dazu bemerkt ein Scholion: "Die Dresteia ist zufolge ber Aufführungs = Verzeichnisse die Tetralogie: Agamemnon, Choephoren, Gumeniden und, als Satyrspiel, Proteus. Aristarch aber und Apollonios rechnen das Satyrspiel nicht zu ihr nnd nennen sie eine Trilogie \*). — Hier kann die Meinung der beiden Rritifer nicht die gewesen sein, daß das Satyrspiel der Aufführung nach zu den drei Tragodien nicht gehört habe. Das war ja durch die ihnen wohlbekann= ten Verzeichnisse bezeugt; wie es benn auch noch in dem uns erhaltenen Vorbericht zum Agamemnon bemerkt ist. Sie leugneten also nicht, daß die Aufführung tetralogisch gewesen, sondern daß diese ganze Aufführung mit Bug Dresteia heißen konne. Dieser Haupttitel, meinten sie, passe nur auf die brei Tragodien, die eine tragische Dreis Einheit, eine Erilogie, ausmachen. Das Satyrspiel sei als ein solches Nachspiel zu betrachten, welches nicht zu der tragischen Dichtung gehöre, die im Gericht über Drestes und in seiner Freisprechung ihren Schluß erreiche. Die Handlung des Satyrspiels gehe ben Drest nicht an, bilbe keine Erganzung zur Gesammt= handlung der drei Tragodien, gehore nicht in die Dre-

<sup>\*)</sup> Sch. Ar. Ran. 1155 (1122): τετραλογίαν φέρουσι την Όρεστείαν αι διδασκαλίαι 'Αγαμέμνονα, Χοηφόρους, Εύμενίδας, Πρωτέω αυτυρικόν. 'Αρίσταρχος και 'Απολλώνιος τριλογίαν λέγουσι χωρίς των συπυρικών.

steia, sondern zu ihr, als eine heitere, in sich selbståndige Zugabe.

Man kann aber leicht bemerken, daß biese Distinction der beiden Kritiker ganz unnothig gewesen mare, hatte es nicht auch solche Tetralogieen gegeben, die ganz tra-Wollten Aristarch und Apollonios für die gisch waren. Letteren ben Ramen tragischer Tetralogieen vorbehalten, die andern aber, deren viertes Stuck ein Satyrspiel war, tragische Trilogieen mit angehängtem Satyrspiel genannt wissen, so war biese Unterscheidung in ber Benennung auf ben Unterschied ber Sache begründet. Bang überflussig aber mar sie, wofern alle Tetralogieen ohne Unterschied an der vierten Stelle ein Satyrspiel hatten. Denn dann konnten mit bemselben Recht Alle sowohl Trilogieen als Tetralogieen genannt werben. Denn ein eigentliches Satyrspiel konnte niemals organisch mit drei Tragobien zusammenfließen, ba die Grundanschauung, Stimmung und Styl ber Satyrn=Scene jenen ber Tragodie contrar find. In Unsehung der Tragodien waren daher, unter folcher Voraussetzung, alle Tetralogieen Trilogicen gewesen, und hatte es keinem einfallen konnen, bei bem Namen Tetralogie sich etwas anderes zu benken als drei Tragodien und ein Satyrspiel, bei dem Trilogie etwas anderes als die drei ersten Stude einer Tetralogie. So ware die Unterscheidung nur Wortstreit. Daß ihr aber vielmehr ein wirklicher Unterschied der Formen zu Grunde lag, wird um so mahrscheinlicher, als man unter dieser andern Voraussetzung wieder leicht begreift, wie es Fälle geben konnte, welche gleichsam in der Mitte standen zwischen beiden Formen, so daß bann die Frage einen Sinn hatte, ob diese Didaskalie als eine Tetralogie oder aber

im engeren Sinne.

Tetralogie Trilogie zu hetrachten sei. Gerade der Proteus des Ueschys los war aber, wenn ich nicht irre, ein solcher Fall; ba ja die Einen ihn als einen tragischen Bestandtheil bes Gan= zen betrachtend die Oresteia eine Tetralogie, Aristarch hin= wieder und Apollonios ihn ein achtes Satyrspiel, mithin die Oresteia eine Trilogie nannten.

Reschylos Proteus.

Inzwischen konnte dieser Proteus auch darin ein Proteus sein, daß er ben Einen verknüpft mit ben Tra= gobien erschien, den Andern nicht? Das Lettere ohne Zweisel wegen seines Styls, das Erstere wegen ber Fa= bel. Die Fabel war ein Abenteuer bes Menelaos nach der Odussee und andern Epen (S. Boedh Gr. trag. princ. p. 268). Un die Kuste von Aegypten verschlagen (Db. IV, 351 f.), wird Menelaos zwanzig Tage, in Ermangelung Fahrwindes, auf einer Insel festgehalten und leidet Hunger. Die gottliche Gidothea, Tochter des Meergreises Proteus, erscheint ihm, mahrend seine Gefährten herumirrend Fische zu angeln trachten, und giebt ihm ben Rath, ihres Vaters sich zu bemeistern. kommt der Alte immer mit ben Seehunden, beren Sirt er ist, aus dem Meere, zählt sie und legt sich in ihrer Mitte schlafen in einer Grotte. Dahin bes Morgens geführt von Gibothea, lagert sich nun Menelaos mit drei Gefährten, unter Seehundfellen, mit welchen Gidothea sie zugedeckt, und dem schlimmen Geruche derselben durch Ambrosia steuert. Sobald Proteus mit seiner Heerde sich eingefunden und nach der üblichen Zählung zur Ruhe gelegt hat, fallen die Männer über ihn her. Er verwandelt sich in einen Lowen, einen Drachen, Pardel, Eber, Bach, Baum; aber gewißigt schon durch Gido: thea, halten sie ihn fest. So muß Proteus dem Me-

nelaos seine Fragen beantworten. Er sagt ihm ben Grund seiner Irren und seines Aufenthalts. hatte nämlich vor der Abfahrt von Troja versäumt, den Göttern zu opfern, und war darüber in Uneinigkeit von seinem Bruder Agamemnon geschieden. Nun muß er wieder nach Aegygten umkehren und die Opfer nachho= Ferner giebt ihm Proteus Auskunft über die ungluckliche Heimfahrt der Uchaer und erzählt ihm, daß sein Bruder, kaum angekommen, ermordet worden. seinem Schmerz hierüber richtet ihn aber der Prophet bamit auf, daß er ihm voraus sagt, Drest werde den Mord rächen. Auch über Obysseus Schicksal giebt er ihm Aufschluß und läßt ben Menelaos mit ber heiteren Aussicht, nach seinem Ende in die Wunderflur Elysion versetzt zu werben, der Erfüllung dieser Prophezeiungen entgegengehen.

Buge dieser Fabel sind unverkennbar in den weni= gen Resten aus Aeschylos Proteus. Der Scholiast zur Obyssee (IV, 366) sagt, auch Aeschylos nenne Proteus Tochter Eidothea, der Etymolog (Gudeau p. 361, 30), er lasse sie mit kosendem Ausdruck Gido nennen. Hero= bian (περί μον. λέξ. p. 35, 19) führt den Ausdruck "Fischbrühe" (oder Caviar) daraus an; was an die Hungerkoft bes Menelaos und seiner Gefährten erinnert. Während nun, an der letteren Stelle, und in ein paar Glossen bei Hesph, "Aeschylos Proteus" als Satyrspiel (σατυρικός) citirt wird, führt Atheneus (IX, p. 394 a) aus dem "tragischen Proteus des Aeschylos" an: — "und sie, gespeist mit einem gar armseligen Zäubelein, das durch die Rippen ward an's Ruberscheit gesteckt." Diese Sie ist, benk' ich, beutlich genug die Helena, die, auf der Hungerinsel von ihrem Gemahl und seinen Geim engeren Ginne. **Xeschylos** Proteus.

Tetralogie fährten möglichst bedacht und der "Fischbrühe" überho= ben, boch auch mit einer magern, schlecht gebratenen Taube vorlieb nehmen muß. Daran fieht man, daß ber tragische Proteus kein anderer ist als der saty= rische, an diesem doppelten Pradifat aber zugleich, baß wirklich die Gelehrten darüber verschiedener Meinung maren. Athenaus spricht von der Seite Jener her, welche die Oresteia eine tragische Tetralogie nennend, den Proteus als Tragodie zählen.

> Bas biefe Gelehrten bazu vermochte, war nicht nur bie Ungränzung ber Fabel an jene ber Tragobien, son= dern auch bestimmte Hindeutungen in den letzteren nach der Seite, auf der dieses Schlußdrama spielt. Die Fabel = Angranzung im Allgemeinen ist die, daß in der ersten Tragodie die Heimkehr Agamemnons vorgestellt war, mit der gleichzeitig die Irren des Menelaos begannen, aus welchen ihm benn in diesem Schlußstuck Proteus hilft. Die beiden andern Tragodien enthielten die Rache und Suhnung des Drest. Nach dem Siege aber des Drest ift es, daß im Epos Menelaos im Baterlande an= langt, und dasselbe sagt ihm Proteus vorher. Auf eine bestimmte Hindeutung in der ersten Tragodie hat Dron= sen (Meschyl. Werke I. S. 153) aufmerksam gemacht. Der Chor fragt hier den Herold nach Menelaos (v. 603 = 25), der Herold kann nur sagen, daß er durch den großen Sturm der Heimfahrt verschlagen fei, weiß nicht, ob er lebe (616 = 638 f.), hofft aber boch, 'er werde bald kommen (660 = 82). Zubem nun singt gleich darauf der Chor ein großes Lied auf Helena, über den Biberfpruch ihrer Schönheit und lieblichen Leichtfertigkeit mit dem großen Ungluck, bas sie durch beides veranlaßt

habe. Dies Lied ist lang und farbig genug, um sich einzuprägen, so daß bem Zuschauer wohl, wenn er im letten Stude das armselige wilde Läublein der Helena geboten sah, der witige Contrast mit der hier gemalten Ueppigkeit zu Sinn gehen konnte. Ferner hat Ottfried Müller erinnert (Eumenid. S. 199), daß Agamemnon in bemselben ersten Stuck den Obnffeus als treuen Genossen ruhme, mit den Undern aber, welche, für die besten Freunde gehalten, sich als bloße Scheinbilder des Bundes erwiesen hatten, offenbar den Menelaos meine. Nun bußt ja Menelaos im letten Stuck gerade bafur, daß er mit dem Bruder der Opfer wegen zerfiel, und muß, indem er dessen Tod erfährt, seine Untreue doppelt bereuen. Nebstbei wird er ja auch, in derselben Eroffnung, mit Obysseus Geschick bekannt gemacht, so daß sich hier im Haupt = und Nebenzug Verknüpfung zeigt. - Un anderem Orte (in der Recension von Klausen's Choephoren in der Ztsch. f. Altth. W.) hat Müller bemerkt, daß auch in der zweiten Tragodie der Auftrag bes Drestes an den Chor, für ihn, wenn Menelaos zurucktomme, Zeugniß abzulegen, eine zweckmäßige Erinnerung an die Hauptperson des letten Studes sei \*).

Nach diesen Zeichen nun erklärt sich, wie alte Kristier nicht ohne Grund den Proteus als einen wesentlichen Theil der Oresteia ansehen konnten, und wir sind unsererseits nicht verwegen, wenn wir vermuthen, es würde sich alsbald noch mehr Zusammenstimmung zeizgen, wenn uns dies Orama erhalten vorläge. Manches

<sup>\*)</sup> Die Stelle ist leiber corrupt, obwohl der Name des Mesnelaos und die Aufforderung zu einem Zeugniß, welches alle Argiver geben sollen, deutlich ist. Leicht mag Drest hier eine Antlage des Menelaos ausgesprochen haben.

im engeren Ginne.

Aeschylos Proteus.

Tetralogie und in jedem Sinne poetischen Zusammenhang mit der Drefteja stand, und kein Satyrspiel im gewöhnlichsten Sinne war, so leistete es boch vollkommen bas, was das harmloseste Satyrspiel nach drei ihm fremden Erge godien zur Gemuthserleichterung und heitern Umftimmung leisten konnte. Alles, mas es noch von fittlichem Ernst enthielt, start genug, um schwerer zu wiegen als manches moderne Trauerspiel, kann boch nur feberleicht gewesen fein gegen die unerreichte furchtbare Größe, in welcher die vorhergegangenen Tragodien die Macht und der Kampf natürlicher Sittlichkeit in ihren Gegensätzen berausgeschaffen und durchgefochten hatten. Dieser Kampf aber in den Tragodien mar hinwieder in ihrem Schlusse selbst so vollkommen und positiv versöhnt, das nichts mehr baran zu vertiefen, nichts mehr barüber zu beruhigen war. Daher, wenn es bem Meschylos seine einzige Genialität erlaubte, das lette Stud dennoch so antreten zu lassen, daß es aufging wie eine in den tragischen Scenen mehrmals durch den Nebel schon erblickte Seitengrund = Landschaft, in welcher sich die Charaktere jener tragischen Scenen nun naiv wiederholt und anmuthig vermischt bemerken ließen: so gab er damit doch nichts anderes als ein Satyrspiel ersten Ranges. Denn nichts konnte nach diesen Tragodien die schon vorhandene Beruhigung besser genießen lassen als diese Wiederholung der sittlichen Grundidee, aber ohne Hite, mit Humor, diese Wiederholung; bes Rampfes, aber als mahrchenhaftes Abenteuer; der Gotter, aber als komischer Damonen, und der gezüchtigten Menschen als Fisch-, Wogel: und Gotter-Fänger und Canbidaten bes Elnsums! 280 baher das Satyrspiel einen Bertreter hatte, ber

durfte um keinen Preis dieses Gatyrspiel sich als angebliche Bragobie entreißen laffen.

Aus biefem Grunde ift nun auch wahrscheinlich, daß, wenn es nicht andere Tetralogieen gegeben hatte, in welchen bas Schlußstud ohne die satyrhafte Lebenslustigkeit bes Proteus, mit den Tragodien auf ahnliche Weise, wie er, fraft ber Fabel und Fabelbedeutung verbunden war, man aus ihm allein schwerlich bazu gekommen mare, biefer Berbindung wegen ihm ben satyrhaften Charakter abzusprechen. Und es scheint, daß bei Aeschylos selbst solche ganz tragische Tetralogieen fich fanden, weil man sonst woch weniger Grund gehabt hatte, ihm in diesem Fall die Melnung tragischer Bebeutung bes Schlußbrama zuzutrauen.

Da wir nun aber zu diesen tragischen Tetralogieen Trilogie bes bie Dresteia bes Aeschylos, wenn auch einzelne alte Gelehrte sie so auffasten, nicht zählen, sondern mit Aristarch und Apollonies sie als Trilogie betrachten, so ist von Aeschylos uns kein Beispiel mehr solcher Tetralogie bekannt. Wohl ware es indessen möglich, daß wir noch einmal dahin gelangten, eine ober die andere zu erschlie-Ben. Wenn erst an ber noch vorliegenden Trilogie, und an den einzelnen erhaltenen Stucken des Aeschylos, nebft den ihnen verbundenen, so weit historische Kritik sie wie derherstellen kann, die Compositionsweise des Aeschylos noch genauer flubirt fein wied: kommen fich leitenbe Be griffe ergeben, die auf eine bestimmte Fabel und diesenis gen Titel und Reste von Wagodien des Aeschylos, welche Mese Fabel verrathen, angewendet, vielleicht ein Beispiel folder Verknüpfung von vier Tragodien gewähren. Bis jest kennen wir von Aeschylos nur Trilogieen: Auch and the suggestion with the second of the second second

Aeschylos.

Meschnlos.

Trilogie des ist zu glauben, daß ihm biese Form weit gewöhnlicher war, nicht nur weil sie bas altbeliebte Satyrspiel fich erhielt, sondern wohl auch, weil sie den Fabelmassen ofter sich natürlich angemessen sinden ließ und die einfachste und schönste Verbindungsform ist. Sichere Trilogieen des Aeschylos find, außer ber Drefteia, die Lykurgeia, die Perfer = Didaskalie und die des Prometheus. Von der Enkurgeia ist überliefert (Schol. Arist. Thesmophor. v. 142), daß sie die Tragebien: Eboner, Bassariden, Junglinge umfaßte, worauf bas Satyrspiel Lykurgos folgte. Dice Notiz ist besonders deshalb merkwürdig, weil wir hier mieber wie bei ber Dresteia bes Satyrspiels aus bem Fabelkreise der Tragodien hergenommen sinden. muß dadurch zu der Voraussetzung geneigt werden, daß Aeschylos gerne ein solches Band zwischen den Trago: dien und dem Satyrspiele ließ. Um fo nothiger zur Erklarung der besprochnen Meinung, daß der Proteus Tragodie sei, scheint die obige Annahme, daß sein Chor nicht aus Satyrn beständen. Hingegen im Lykurgos mar bas Lettere der Fall, wie schon die Fabel ergiebt, und dieser darum als Satyrspiel nicht zweifelhaft, obgleich er an die Fabel der Tragodien sich anschloß. — Die "Perser" waren bem Vorbericht zufolge von den Tragodien Phis neus und Glaukos umgeben, und hieß ihr Schlußbrama Daß unter bem Glaufos ber Seebamon Prometheus. zu verstehen, diese Tragodien=Trilogie aber durch die Idee vorherbestimmter Siege der Hellenen über die Barbaren verknupft gewesen, hat Welcker mit genialem Blick gesehen und erwiesen; was bann Muller, Preller u. a. mit Zusätzen anerkannt haben. Das angehangte Stud Prometheus für ein Satyrspiel zu nehmen,

ist um so leichter, als bei Plutarch (Moral. S. 86 s.) der warnende Zuruf des Prometheus an einen Satyr vorkommt, ber das zum erstenmal erblickte Feuer umarmen und kuffen will. Hiermit hat Welder ben Titel "Prometheus Feneranzunder des Aeschylos," der sich bei Pol= lur (IX, 156. X, 64) findet, mit Retht in Berbindung gebracht. Ueber einen inneren Zusammenhang bieses Schlußstuckes mit ben vorhergehenden Tragodien sind annehmliche Vermuthungen aufgestellt worden, die indessen immer auf eine weit leichtere Berknupfung nur führen murden, als die des Proteus und des Lykurgos mit den vor= angeschickten Tragobien war. Go kann bies als Beispiel gelten, wie sich bas letzte Stuck auf den Charakter eines bloßen Nachspiels beschränken konnte. — Ebenfalls gestütt auf außere Zengnisse und einleuchtende Unterscheis dung des Prometheus Pyrphoros von dem Pyrkaeus hat Welcker die Trilogie des "feuerbringenden, des gefesselten und des erlösten Prometheus" gewonnen. Was für ein Satyrspiel etwa folgte, wissen wir nicht, weil die Didas= kalie uns fehlt. Da am Schlusse bes Prometheus, wie man mit Grund annimmt, Zeus der Vermählung mit der Thetis entsagte, die ihm sonst einen Sohn, stärker als er selbst, geboren hatte, und sie dem Sterblichen Deleus zuwies: so liegt nahe, auch hier ein ber Fabel nach sich anschließendes Satyrspiel, nämlich den muhsamen Liebestampf bes Peleus mit der gestaltenwechselnden Thetis vorauszuseten. Der Titel konnte "Peleus" gewesen sein; wenn man aus Aristophanes Froschen v. 860 auf einen Peleus des Aeschylos schließen will.

So wenig an diesen zuerst von Welcker in das rechte Licht gestellten Trilogieen eine gesunde Kritik zweis

}

**Xસ્કલેં**ગ્રાંગ્ક.

Tritogie des feln kann: so wahrscheinlich sind mehrere andere, deren Busammenstellung er versucht bat. Ich erwähne hier die der Danaiden, weil mit den "Schutsslehenden" die wir haben, die "Aegypter" und die "Danaiden" (jene durch ben Titel, biefe auch durch Bruchstucke bekannt) sich leicht trilogisch verbinden, und weil man auch für diese Trilogie ein Satyrspiel aus demselben Fabelfreise vermuthet hat \*). Umpmone, wie ein Satyrspiel des Meschylos bieß, ist ja eine ber Danaiden, und wie unter ihnen in ber Tragobie Hypermnestra hervortrat, als die um ihrer Liebe willen Werfolgte, durch den Schutz aber der Liebesgottin Bevorzugte vor den andern Schwestern, so ift Ampmone die andere Ermählte, durch die Liebe eines Gottes Bevorzugte. Ich schließe mich dieser Vermuthung barum entschieden an, weil ich hier gleichfalls, wie im Proteus, ein heiteres Wiederholen der Grundmotive aus den Eragobien zu erkennen glaube. Die letteren drehen sich darum, daß die Danaiden der liebenden Hingebung ihrer Freiheit an Manner auf's außerste widerstreben, ja die aufgedrungenen Manner in ber Brautnacht morden. Sypermnestra, die Einzige, welche den Dolch fallen läßt und den Brautigam rettet, wird zulett gerechtfertigt, und, mit ihm verbunden, Königin des Landes. Die Schwestern bagegen, bie sich ihrer Freiheit so blutig wehrten, werden zu Wett=Preisen ausgesetzt und mussen den Mannern folgen, die sie gewinnen. Im Satyrspiel kehrt Beides, das tapfere Wehren gegen die Zudringlichkeit und das belohnte Hingeben, auf eine heitere Weise an ber einen Umymone wieder. Nach der Fabel, wie sie

<sup>\*)</sup> Dropfen hat biesen Busammenhang ber Amymone mit ben Danaiben vermuthet (Neschyl. Werke 186. 11, G. 165).

Hygin (169) erzählt, geht Umymone, auch sie eine kühne, bewaffnete Heldenjungfrau, allein auf die Jagd, indem sie aber ihren Speer nach einem Hirsche wirft, erweckt sie einen schlafenden Satyr, und dieses wider Wermuthen und Wollen aufgescheuchten Wildes, bas ihr sich gleich gefangen giebt, weil sie es aber verschmaht, aus dem Wilde ihr Jäger wird, hat Amymone sich zu erwehren, bis ihr der Meeresgott zu Hulfe kommt. Allein dieser Befreier wird nun auch zum Freier, und die Jägerin muß endlich boch zur Gefangenen werben. Uber der Gott, der ihre Gunst gewann, ist auch dankbar. Er kehrt mit ihr zurud zu bem Orte, wo er seinen Dreizack in die Erde pflanzte, als er sie dem Satyr entführte; er heißt die Geliebte ben Dreizack aus der Erbe ziehen, und wie sie es thut, springt eine reiche, nie versiegende Quelle pervor, die, wenn alle andern im Lande vertrocknen, fortftromen und die schmachtenden Umwohner laben wird. Diese Quelle trägt fortan ben Namen ber Heroine.

Hitte zwischen einer mit innerlich ganz unabhängigem Nachspiel und einer, deren vier Dramen ein tragisches Gebicht machen.

Es waren nur Welcker's Erläuterungen ber Persfer= und der Prometheus=Composition, durch welche die Voraussetzung erst begründet ward, die Manche gelegentslich, am stärksten Genelli ausgesprochen, daß diese Trasgodien-Verknüpfung bei Aeschylos Regel gewesen sei. So unverkennbar die Einheit der Oresteia ist, so konnte

Aeschylos.

Trilogie bes man sie, eh' jene Fälle erklart waren, für eine Ausnahme halten. Umgekehrt muß man, feit Welder's Erlautes rungen, sagen: Wir kennen nun kein einziges sicheres Beispiel einer unverbundenen Dramen - Reihe bes Zeschylos, und wer ihm noch solche zuschreibt, ber macht eine Bermuthung auf seine Faust. Indem aber ziemlich allgemein anerkannt ift, daß sie verbunden waren, ist wie fie verbunden waren noch ziemlich unbekannt. Erst baburch aber wurden die Bersuche, verdunkelte Trilogieen wieber herzustellen, bedeutender und überzeugend werden, wenn ihnen ein bestimmterer Begriff aschplischer Composition zu Grund gelegt werden konnte, als eben ber, daß brei Tragodien ein Ganzes bilben. Ginen bestimmteren Begriff hat U. W. v. Schlegel ausgesprochen, auch zu demselben sich Welcker bekannt (Tril. S. 492), daß namlich die Glieder einer Trilogie sich verhalten wie Sat, Gegensatzund Vermittlung. Allein betrachtet man, mas Schlegel erläuternd und beurtheilend über des Aeschylos einzelne Dramen, auch über Berhaltnisse ber verbundenen sagt: so zeigt sich nirgends eine Festhaltung dieses Begriffes als des organischen. Er bleibt eine vorangestellte schöne Rebensart. Auch von den trilogischen Busammenstellungen, die Welcker gegeben, muß ich behaupten, daß ihr maaßgebender Gedanke die epische Fabelfolge sei, die wenigsten aber in ihren brei Studen bas Verhältniß von Sat, Gegensatz und Vermittlung ausbruden. Endlich glaub' ich, daß auch für diejenigen, welche sich unter diese Formel bringen lassen, mit derselben schwerlich das ausgesprochen sei, mas die organische Bewegung der Phantasie des Aeschylos und die verbindende Noth= wendigkeit seiner Handlungen macht. — Richtiger scheint

mir die Auffassung Genelli's. Seine Bemerkungen (Theat. zu Athen S. 20 f. S. 159 ff.) kommen darauf hinaus, daß die Dramen des Aeschylos flufenweise Offen= barungen darstellen, beren Berwicklung, wenn ber erschöpfende Schluß eintritt, als Fortschritt zur Löfung und die Erschöpfung als Versöhnung erkannt werde. Diese Auffassung schließt jene Formel nicht aus, aber Anderes ein, und ist positiver. Erst aber eine genaue Beobache tung, so weit die vorliegenden Gedichte sie gestatten, durch welche Mittel Meschylos zugleich biese Stufen auseinan= berhalte und zugleich sie verknupfe, und auf welchen Boden er die Versöhnung übertrage, konnte Begriffe barüber absetzen, welche Maaße unter Aeschylos Sanden die epischen Fabeln annehmen mußten. Es kame bemnach barauf an, die festen Punkte in der sittlichen und religiosen Weltanschauung des Aeschylos aufzufinden. In dieser Hinsicht ift Klausen's "Theologie des Aeschylos" ein sehr schätzbarer Versuch. Nur reicht es nicht hin, ausdruckliche und gelegentliche Erklarungen des Dichters gegeneinander ausgleichend auf einen abstrakteren Ausbruck zu reduciren. Man kann vielmehr nicht genug barauf bedacht sein, die Mächte, von welchen der Dichter Mancherlei sagt, in der Individualität zu verstehen, welche fie in der Gestalt ihres Wirkens und Energie der Ans wendung reslektiren. In dieser Beziehung steh' ich nicht an, zu behaupten, daß die bestimmten Borftellungsgrans zen, in welchen es durch Ottfried Muller's Erlauterungen zu den Eumeniden möglich geworden ift, das Wesen der Erinnyen und des Zeus, die Funktionen des Apollon und der Pallas im Sinne des Aeschylos zu begreifen, einen tieferen Einblick in seine SchöpfungswerkAeschylos.

Artlogte bes fatt gewähren, als irgend eine mögliche Behandlung verloren gegangener Stude. In biesen constitutiven Begrif= fen glaube ich die eigentlichen Runstformen des Aeschylos weit naher bezeichnet, als in jenen Gefühlsbeschreis bungen, mit welchen D. Müller noch nebenher die afthetische Form dieser Trilogie zu schildern beabsichtigt. Stimmungen, Linien, Rhythmen sind nur dadurch Kunstformen, daß sie die Anschauungsgränzen sind, welche die Inhaltsbegriffe sich geben.

> Wie leicht dagegen eine vermeintliche Kunstform ober Runftlermotiv, abstrakt festgehalten, die Worstellung irre leite, glaub' ich z. B. bemerkt zu haben an ber oft wiederholten, auch oft angewendeten Behauptung, daß in Aeschylos Dramen um die Mitte Stillftand ber Handlung eintrete. Weil man ein paarmal beschreibende und pathetische Ausführungen, welche in betrachtende Stimmung versetzen, in der Mitte fand, daher biefer Kanon. So viel ich sehe, tritt bei Aeschylos um die Mitte ge= wähnlich Fortschritt der Handlung ein, nämlich ein zusammenfassendes und vorausbeutendes Moment, welches die Erfüllung ober doch die nächste Folge sezt, die dann jedesmal zu Ende des Stucks eintritt. So ist in den "Sieben" bas Mittelmoment ber Entschluß bes Eteokles, sich selber dem Bruder entgegenzustellen (hier also selbst außerlich Fortschritt der Handlung), der Erfolg, der im Geständniß des Eteokles vorhergezeigte Fall der Brüder, macht dann das Enbe, an welches wieder der weiter= führende Entschluß der Antigone sich anknüpft. — In den "Persern" ist die Mitte da, wo nach entwickelter Gewißheit ber Heeresniederlage ber Geist bes Dareios beschworen wird und Licht über Bergangenes und Kunftis

ges verbreitet; das Ende die Erfüllung dieser Eröffnung, die troftlase Heimkunft des Xerres, allein, mit leerem Rocher. Da ift freilich kein außerlicher Fortschritt in der Mitte, wohl aber eine Steigerung im Licht des Verständnisses und Uebergang jum weiteren Borgange. Im "Prometheus" ift es ber Auftritt ber Jo, ber nicht nur die Harte des Zeus versichernd, sondern nach den bier eintretenden Prophezeiungen die Lösung des Ganzen vorbereitend, die bedeutungsvolle Mitte macht. Das Ende ift ber Erfolg, ben jest diese Prophezeiungen für Prometheus haben; wobei zugleich die naberen Bedingungen der endlichen Losung vorausgezeigt werden, — In den "Schutstehenden" macht die Versicherung ihrer Aufnahme in Argod die Mitte, und das Ende ist deren nächstes Resultat, die Erklärung des Kriegs zwischen den Aegyptos-Sohnen und Argos. Beides mit Undeutungen ber weiteren Verwicklung und Losung. — Im "Ugamemnon" ist die Ankunft dieses Fürsten mit der Kasandra die Mitte - burch alles Worherige hat der Dichter dafür gesorgt, baß man ben Auftritt des Agamemnon auf seinem Beimatboben als die entscheidende Betretung feiner Opferstatte anschaut. Indem Rasandra dies und den Grund erklart, kimbigt sie auch schon das weitere Resultat (den Dreftes) an. Das Ende macht auch hier die Erfüllung, der Tod des Agamemnon, wobei sich mit neuer Bestimmt= heit der Fortschritt ankundigt. — In den "Choephoren" ift ber Mittelpunkt jene Werhandlung bes Drest mit Chor und Elektra, worin er nach bochster Steigerung des Gefühls zur Erläuterung bes Traumes seiner Mutter und zum ausgesprochenen Entschluß, sie zu tobten übergeht. Der Exfolg, ber bas Ende macht, ist zugleich Unfang bes

Aeschylos.

Arilogie bes neuen Pathos im Drest und Ankundigung der Suhne. — Die "Eumeniden" haben ihre sinnschwere und entscheis dende Mitte in der Entschließung Athenens, den Areopag. einzuseten, und ihr Ende in ber mahrhaft gottlichen &dsung bes Ganzen, welche ben besonderen Erfolg biefer Einsetzung für Dreft und ber allgemeinen für alle Zukunft sanktionit. Ein Blick auf die Verszahlen zeigt bei jedem dieser Stude, daß der bezeichnete Angelpunkt ober Lichtpunkt immer so ziemlich in die Mitte bes Ganzen faut. Entschlusse also ober Aufschlusse ober Beibes sind bas, was man Stillstand der Handlung genannt hat.

Hermann'sche Tetralogie.

So truglich sind alle blos formelle Ubstractionen. Unter eine solche aber wurden ihrer ganzen Abfassung nach nicht blos die Trilogieen des Aeschylos, sondern die Tetralogieen sammtlicher Tragiker fallen, wofern die von hermann (de composit. tetral. trag. 1819) aufgestellte Unsicht gelten mußte. Dieselbe ist allerdings badurch interessant, daß sie eine berechnete Composition ber zugleich aufzuführenden Dramen auch den andern Dichtern zuschreibt und diesen Worzug nicht auf Aeschylos beschränkt. Es fragt sich nur, ob sie in sich so begrundet sei, um ben Vorwurf zu rechtfertigen, ben Hermann noch in neuerer Zeit Ottfried Muller daraus gemacht hat, sie unberucksichtigt gelassen zu haben. Nach bem empfehlenden Bericht in "Kunst und Alterthum" kame die Grund= form der Tetralogieen darauf hinaus, daß im ersten Stuck durch poetische Großheit vorzüglich auf den Geist, im zweiten durch überwiegende Macht ber Musik vorzüglich auf das Dhr und Gefühl, im britten durch Decoration vorzüglich auf das Auge hingewirkt worden, worauf dann das Satyrspiel die munterfte Erholung gewährte.

Die einzige Erilogie, die ganz vorliegt, die Dreftee, hermann's gibt im ersten Stud fur bas Auge wenigstens eben so viel past nicht als im letzten, in diesem für den Geist mehr als im ersten. Dreftee. Für das Auge kommt im ersten Drama, wofern von den Feuerzeichen zu Unfang nichts gesehen wurde, doch ein großes Brandopferfest, es kommen die Götterbilder vor dem Königspalast, die der Herold begrüßt, es kommt Agamemnons Einzug zu Wagen mit der gefangenen Seherin auf dem Maulthiergespann, mit Krieger-Gefolge, es tom= men Purpur=Teppiche, welche die Hausdienerinnen ihm breiten, es kommt zulett - wie man sich auch ben Scenenwechsel bente - bas Innere bes Palastes, wo bie Schlachtopfer liegen — alles als gegenwärtig vor. Und wollte man glauben, es sei von alledem mehr gesprochen als vorgestellt worden, welches Recht hat man bann vom Endftuck das Gegentheil zu behaupten? Wenn nun dieses, indem seine Scene erst im delphischen, dann in einem attischen Heiligthume liegt und sein Schluß einen Festzug barstellt, allerdings dem Auge etwas darbieten konnte: so ist auf ber andern Seite keine Frage, daß es an den Geift (den Hermann mehr auf bas erste Stuck will angewiesen wissen) viel eigentlicher als an das Auge und in einem höheren Sinne als das erste Drama sich wendet. Reden und Ge= sänge entwickeln den Tiefsinn der ganzen Trilogie in dies sem Schlußtheil auf das bestimmteste und eindringlichste. Das erste Drama hat bagegen ganz eigentlich bas Zwielicht vorzustellen, aus welchem durch den Uebergang im zweiten der Geist im letten zur vollendeten Klarheit hindurchdringt.

Spypothese auf die

Um nichts besser bewährt sich die Hypothese ant Prometheus. Sei der erhaltene Mittelfiud, sei er past nicht Unfangsstud, so läßt sich in keinem Zall wahrscheinlich Prometheus,

Hermann's Hypothese auf ben

Gette dazu. lich" zu nennen sei. Darum nämlich, weil man, unsgeachtet aller Ausgiebigkeit der griechischen Mythologie für tragische Trilogieen, "doch begreisen kann, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überdietenden Neuigkeiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen." (Wahr; aber sollen wir deshalb, wo der innere Zusammenhang entschieden vorliegt, ihn verläugnen und eine bloße "Steigerung der außeren Formen" an die Stelle seten, die nur wir imaginiren?)

"Sollte sobann der Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Wolk an der Folge gar nichts gelegen ist?
Sollte er nicht klug zu seinem Vortheile brauchen, daß
er es mit einer leichtsinnigen Gesellschaft zu thun hat?
Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein
und umsonst sauer werden zu lassen."

Wie hieß bas? Sein Innerstes giebt ber Dichter auf? Sein Innerstes ist die Dichtkunft, ist Begeisterung, Beruf. Giebt er bas auf: so bleibt ein gemeis ner Mensch übrig, und braucht ber ben Leichtsinn ber Gesellschaft klug zu seinem Bortheil, so - sind wir freilich große Thoren, Schönheit und weise Runst bei ihm zu fuchen. — Doch bebarf es, zum Gluck, um uns über diesen Zweifel zu beruhigen, keines "meisterhaften Renners," ber das Alte belebt, indem er seine Schopfer erniedrigt; hier reicht ein Schuler aus, zu erinnern, wie allerbings der Dichter des Leichtsinns der Gesellschaft gewahr geworden und doch nicht sein Innerstes aufgab. "Meschylos, als ihm einst mit Unrecht ber Kranz entzogen wurde, sagte, er vermache seine Tragodien ber Zeit, gewiß, ben gebührenden Sohn davon zu tragen." Athen. VIII, 347 f. Das hatte Theophrast ober Chamaleon in

der Schrift: "Ueber die Lust" angeführt, ohne 3weisel zum Beleg bafur, bag bie Luft, die in der Befriedigung bes Eigennutes, ober bes geselligen Triebes liegt, nicht die hochste sei, daß eble Gemuther sie überwinden durch eine bobere guft, einen starkeren Geift, burch jenes Innerste, welches sie niemals aufgeben.

Aber Gothe rechnete wohl selbst ben Aeschylos nicht zu jenen "klugen" Dichtern. Er schilbert ja seine Drestee, um zu erklaren, wie man bisher bie Tetralo= gieen sich gebacht, als "eine breifache Steigerung besselben Gegenstandes," und stellt nachher bas trilogische Berhaltnig in Schiller's Wallenstein als "ein Beispiel jener ersten Urt" in Parallele. Findet er es gleichwohl hochst naturlich und wahrscheinlich, "eine Eri= oder gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gefordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der au-Beren Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu bem bezweckten Ginbruck hinreichenben Gehalt": so bachte er vielleicht mehr an andere Dichter. Auch hierüber barf Einiges erinnert werben.

Das wußten wir langst, daß des Sophokles und Db bie Ber-Euripides Tetralogieen, oder die drei Tragodieen darin, pothese sonft nicht, wie die Orestee, zusammenhingen. Bei Suidas steht: Sophokles habe es aufgebracht, mit Dramen zu wettkampfen, beren jedes, ohne an den Inhalt oder die Wirkung bes andern gebunden zu sein, wie ein Einzel= Rampfer in die Schranken trat 6).

mannsche Hy= mo passe?



<sup>6)</sup> Die Worte: Ἰρξε δοαμα πρός δοαμα άγωνίζεθαι, άλλά μη τετραλογίαν tonnen, so ertlart werben, und sie mus Scholl griech. Trag.

*(*;.

\*\*\*\*\*\* \* \*

\*\* \*\*\* 7,900

-

.. ... -

••

: .

.

•••

••

.

Wenteuer, tauschender Beredung, Verrath des Truges, Streit, Rache, Gegenrache so viel Reben, daß ein Borherrschen der Chorgesange gar nicht wahrscheinlich ist. Diese mußten aber, nach Hermann's Ordnung ber titralogischen Effekte, hier im zweiten Stud vorherrschen, und im Telephos, als brittem, die Pracht für's Auge. Bu biefer konnen wenigstens die berufenen gumpen bes Relephos nicht gehört haben. Jedoch ließ der Palast bes Mamemnon, wo die Scene war, und die Fürstenversammlung baselbst manchen scenischen Pomp noch zu; eber einen Fürsten Dalast und ein, wenn schon gräulidet, boch festlich geschmucktes Mahl in demselben ents West auch das erste Stud; und dieses mehr für den Deift, den Telephos mehr für's Auge auszustatten, kann bie Meinung bes Guripides nicht gewesen senn, der gethe im Telephos allem aufbot, was ihm an pathetischem Bie, an ruhrender, streitender und tuhnster Beredsams Mit zu Gebote stand 8).

Richt gunstiger sur Hermann dunkt mich das Die Dibaska
ber Mebea
ber Mebea
ber Mebea
den Beispiel im Argument zur Mebeia, laut welchem auch nicht.
In diese Philoktet und Diktys, samt dem Satyrspiel die
Ehnitter, folgten. Am wenigsten ist uns die Behand:
Img des Diktys bekannt. Der Schluß kann spektaku:
Is gewesen seyn, wosern die Versteinerung des Polyketes und seiner Gaste durch das Medusenhaupt in Persus Hand wirklich vorkam. Es kommt aber auf den
Einhaber an, ob dieser Effekt nicht balancirt werde durch
kie Maschine am Ende des ersten Stücks, wo die Son-

<sup>8)</sup> S. Hygin. Fab. 101; Aristoph. Acharn. 429 Dinb. und sonst; so wie von den Fragmenten bes. Stobaus 13 S. 145.

Won ben erhaltenen Tragodien des Sophokles bildet jede ein vollendetes Ganze für sich. Won einer Eris logie desselben verlautet nichts; nicht einmal eine vollstandige Didaskalie von ihm ift auf uns gekommen, so daß wir weder wissen, was für Tragodien und welches Satyrspiel zugleich mit jeder der erhaltenen Tragodien aufgeführt murden, noch eine Notiz haben, welche nur die Titel einer Sophokleischen Tetralogie uns gabe. So ift selbst der Versuch unmöglich, an Sophokles Aufführungen hermann's Regel zu erproben.

Die Dibaskalie der Alkestis nicht.

Etwas mehr wissen wir von Tetralogieen bes Euentspricht ihr ripides. Seit das Argument der Alkestis nach der va= tikanischen Handschrift bekannt geworden 7), kennen wir den Titeln nach drei Tetralogieen des Euripides, die bei feinem Leben, eine, die nach seinem Tobe gespielt worden. Jenes Argument giebt als Dramen einer Aufführung: die Kreterinnen, den Alkmaon in Psophis, den Telephos und die Alkestis. Wir haben nur noch die Alkestis, die hier seltsamer Weise an die Stelle des Satyrspiels gen sett ift. Die vorhergehenden Dramen sind uns nicht so genau bekannt, um eine sichere Vergleichung ihres Gindrucks auf Geist, Dhr, Auge — nach Hermann's Hypothese - zu gestatten. Indessen die Fabel bes Alkmaon in Psophis, die sich mit ziemlicher Gewißheit ermitteln läßt, brauchte mit Wiedersehen, Erzählung ber

sen es, wenn die Angabe des Suidas ober des Schriftstellers, ben er auszog, mit bestimmten Ueberlieferungen verträglich bleiben soll. S. Diog. Laert. III, 56. Jon ap. Plut. Periol. c. 5. Argum. Eurip. Med. Belder Trilogie S. 508 ff.

<sup>7)</sup> Euripides Alcestis, ad Cod Vat. recens. G. Dindorf, Oxon. 1834.

Abenteuer, tauschender Beredung, Verrath bes Truges, Streit, Rache, Gegenrache so viel Reben, daß ein Borherrschen der Chorgesange gar nicht wahrscheinlich ist. Diefe mußten aber, nach hermann's Ordnung ber tetralogischen Effekte, hier im zweiten Stuck vorherrschen, und im Telephos, als drittem, die Pracht für's Auge. Bu dieser konnen wenigstens die berufenen Lumpen bes Telephos nicht gehört haben. Jedoch ließ der Palast bes Agamemnon, wo die Scene war, und die Fürstenversammlung baselbst manchen scenischen Pomp noch zu; aber einen Fürsten = Palast und ein, wenn schon gräuli. ches, boch festlich geschmucktes Mahl in bemfelben ents hielt auch das erste Stud; und dieses mehr für den Beift, den Telephos mehr fur's Auge auszustatten, kann die Meinung des Euripides nicht gewesen senn, der gerabe im Telephos allem aufbot, was ihm an pathetischent Bige, an ruhrender, streitender und kuhnster Beredsams feit zu Gebote stand 8).

Richt gunstiger sur Hermann dunkt mich das Die Didaskalie der Medea zweite Beispiel im Argument zur Medeia, laut welchem auch nicht. auf diese Philoktet und Diktys, samt dem Satyrspiel die Schnitter, folgten. Um wenigsten ist uns die Behandslung des Diktys bekannt. Der Schluß kann spektakuz los gewesen seyn, wosern die Berskeinerung des Polydektes und seiner Gaste durch das Medusenhaupt in Persseus Hand wirklich vorkam. Es kommt aber auf den Liebhaber an, ob dieser Effekt nicht balancirt werde durch die Maschine am Ende des ersten Stücks, wo die Son-

<sup>8)</sup> S. Hygin. Fab. 101; Aristoph. Acharn. 429 Dinb. und sonst; so wie von den Fragmenten bes. Stobaus 13 S. 145.

Die Dibaskalie nentochter, die wilde Zauberin, ihre Kinder, die sie gester Medea auch nicht. mordet hat, im Arme, auf einem Drachenwagen in die

- Luft fährt und von ihm herab noch schaurige Worte mit Jason wechselt. Sodann wird man schwerlich sich über= zeugen, daß dies in ber Handlung kunstlose Drama mehr den Geist zu beschäftigen bestimmt gewesen als der Phi= lottet, dieser bagegen einen mehr musikalischen Charakter gehabt habe. Biel eher konnte der musikalische Charakter mit der Medeia sich verbinden, wo die Wirkung im Ausbruck emporter Leidenschaft besteht. Und wirklich mas: chen sich in ihrem ersten Theil Buth und Magen in ei= nem ziemlich langen kommatischen Gesange, bann zur= nender Weiberstolz im Chorliede Luft, in einem andern des zweiten Theils gehen wieder theilnehmende Klagen in Zorn über, das nächste führt von edleren Bilbern zu Wormurfen, dann, nach Jasons Auftritt, bricht Furcht und Jammer in Tone aus, und barauf wieder allgemeine Klage ber Weiber über ihr ganzes Loos, bis zu= lett das Entseten über die That im affektvollen Gefange laut wird. Hier kann man sagen, daß das Me= lische, das Musikalische mit der pathetischen Wirkung des Gedichtes selbst, mit seiner Hauptwirkung verschmolzen sei. Dies kann vom Philoktet, wo es nach Her= mann in hoherem Grade mußte der Fall gewesen seyn, nur in geringerem angenommen werden. Die Fabel freilich gab zu mitleidigen Klagen bes Chors über Phi= loktets Lage, überhaupt zur poetischen Schilderung sei= ner Einsamkeit, gab zu lyrischen Schmerz = Lauten des Helden selbst Gelegenheit, wie wir dies bei Sophokles finden.



Allein nach ihrer Anlage bei Euripides, die uns Guripides vorzüglich aus Dio Chrysostomus (Or. 52) noch bekannt Philoktet. ift, können die Gesänge weder der Ausdehnung noch ber Wirkung nach vorgeherrscht haben. Selbst die Beschreis bung von Philoktets Lage war größeren Theils, wie es scheint, Gegenstand bes Gespräches mit Obysseus nicht nur, sondern auch mit dem Lemnier Hektor, ben Guri= pides als einen Besucher des verlagnen Helden einführte. Angenehm und dabei sehr aufmunternd zur Tugend nennt Dion die Chorgesange. Vorzüglich aber war in die Handlung, sagt er, viel Berstand und Kunst ber Motivirung und in die Vortrage eine erstaunliche Beredsamkeit gelegt. Dbysseus, mit Diomedes angekommen, machte eine genaue Erposition, verbunden mit politisch praktischen Reflerionen; dann unter angenommener frem= der Personlichkeit, wobei ihn Uthenens Zauber unterstütte, näherte er sich dem Philoktet und führte sich als Feind der Utriden und des Odysseus bei ihm ein, als einen Uchaer namlich, ber wegen seiner Freundschaft mit Palamedes, bem ungerecht hingerichteten, habe fliehen muffen. Gin scheinbares Rache : Bundnig der beiden Beleidigten, ober boch ein Bund gegenseitiger Sulfe sollte sich bilden. Der Chor der Lemnier trat auf, mit Entz schuldigungen, den Philoktet so lange vernachlässigt zu haben, und hier gab wohl auch der Besuch jenes Bektor Anlaß zu Gesprächen, wie die Menschen im eigenen Ungluck, wie sie gegen fremdes gesinnt seien oder sein sollten. Ein Krankheitsanfall des Philoktet kam vielleicht Db Diomed schon aufgetreten war, wissen wir vor. nicht. Dann aber traf eine Gesandtschaft ber Troer, beEuripides Philoktet. ren Ankunft Obnsseus bereits im Prolog befürchtete, wirklich ein, mit dem Untrag an Philoktet, sich und seinen Bogen ihnen zu weihen: und ihr Konig zu werden 9). Hieraus entstand naturlich für Philoktet die Collision, ob er sich gegen seine — zwar ihm verfeindeten — Stammbruder wider Blut und Pflicht erklaren ober dem Unreiz willkommener Rache und glanzender Erhebung widerstehen und die Verbindung mit den Feinden abweisen solle. Der troische Sprecher konnte die gerechte Bitterkeit des Philoktet, und jeden Reiz einer so reichen Herrschaft, samt dem Gefühl so großer Wohlthat, einem ganzen Wolk erzeigt, für seine Sache, bagegen Donffeus für die seinige das gleichwohl blos eigennützige Motiv der Troer, die Gefahr jedes Bundes mit dem naturli= chen Feinde, die noch großere der Herrschaft über Fremde, die größte bei einer so rasch im Gedränge überkommenen Herrschaft — dies und vor allem das unverwüstliche Ge= fühl für's Vaterland — konnte Odysseus und mit ihm Diomed den Fluch bessen, der wider die Seinen sich kehrt, und die ganze Heiligkeit des Stammblutes geltend machen 10). Und, beiläufig, man muß so blind gegen Guripides eingenommen senn, wie viele, um zu verken= nen, daß diese Erfindung, die in wohlbegrundeter Beise auf einen so personlich leidenden, von der Welt ausges

<sup>9)</sup> Den Troern, da ihr Prophet Helenos wußte, daß an Phisloktets Bogen das Schicksal ihrer Stadt geknupft sei, konnte kein Preis zu hoch senn, um den Erben der Herakleischen Geschosse auf ihre Seite zu bringen.

<sup>10)</sup> Die Stelle; an der Dio Chrysostomus des Diomedes als Genossen des Odysseus gedenkt, macht es wahrscheinlich, daß Diomed gerade bei diesen Streitreden eingriff.

stoßenen, so lange vergessenen Belben mit einemmale die stärksten naturlichen Reize der Gesellschaft und ihre hoch= ften praktischen Anforderungen von entgegengesetzten Seis ten eindringen läßt, eine Erfindung in acht tragischem Sinne sei. Man kann nicht läugnen, daß dieses Bild des gekrankten, pflegebedurftigen, einsam verwilderten De: ros zwischen verhaßten Freunden und freundwilligen Feinden, die sich auf einmal um ihn als den Stern ihres Beiles streiten, so ergreifend als bedeutsam ift. Freilich bleibt es eine andere Frage, ob Euripides diese Situa: tion nicht zu sehr zu einem ethischen Apolog und Probstuck politischer Eloquenz verwandte. Dion sagt, er habe die solchergestalt bereiteten Mittel für Reden und Gegenreden mit größtem Wig und Geschick zur Ent= wicklung einer im naturlichen Ausbruck einleuchtenden und praktisch=lehrreichen Beredsamkeit ausgebeutet. Und wie nun auch ber Schluß dieses Drama beschaffen mar: so viel ist deutlich, daß in ihm die musikalische Wirkung unmöglich Hauptsache kann gewesen senn.

Einen besondern Grund hab' ich, auch auf das britte Die Didasta Beispiel einer Tetralogie des Euripides aufmerksam zu ist auch to machen. Rach Aelian (Var. Hist. II, 8) gab Euripides Bermann's in der 91sten Olympias die Tragodien: Alexandros, Pa= lamedes und die Eroerinnen 11), mit bem Satyrspiel Si-

ber Troad

<sup>11)</sup> Man hat langst gesehen, baß bei Melian Tywası statt Towsi zu lesen oder boch zu verstehen seiz gleichviel, ob Melian felbst ober ein Abschreiber ben einen Buchstaben vergessen. Denn "Troer" bes Euripibes kommen sonst nirgends vor; die "Troerinnen" aber wurden in eben ber Zeit aufgeführt, in welche Melian seine "Troer" sest. Die Scholien zu Arift. Wespen v. 1366 (1317) geben es an, baß die Troerinnen

der Aroaben Tetralogie.

Die Dibaskalie syphos. Die britte Tragodie besitzen wir noch. Und ift auch keine von den beiden vorhergehenden ift uns wenigstens ber hermann'sche Inhalt aus jenen Fabeln bes Hygin bekannt, welche die gleichen Titel zur Ueberschrift haben. Spgin's Fabeln haben auch bier, wie ofter — Bergleichungen ber Frag: mente und die Schurzung der Mythen lehren es - die Euripideischen Dramen zur Grundlage. — Zunachft muß ich nun zugeben, daß hier einmal die dritte Tragodie Sermann's Borichrift entsprechend, einen ftarten Effekt fur's Auge wenigstens am Schluß darbot. da sehen die Troerinnen Uchaerschaaren mit Feuerbran= den zur Beste Ilions hinansteigen, der Herold Talthobios gibt bas Beichen, die Burg anzusteden, zugleich ben Beibern Befehl, bem Trompetensignal zu folgen, das sie

> sieben Jahr nach ben Wespen gespielt worden. Da nun bie Bespen Dl. 89, 2. v. Ch. 422 gespielt murben, fommen bie Aroerinnen 415, bas ift, in's zweite Jahr ber 91ften Olym= piabe, berfelben, bie Melian nennt. Es barf uns nicht irren, das an jener Stelle ber Wespen, ben Scholien zufolge Manche eine Anspielung auf die Kasanbra der Troerinnen zu finden glaubten, bie bann freilich nicht erft fieben Jahre später konnten aufgeführt sein. Der alte Philokleon kommt vom Schmause, mit Facteln in Ber Hand, und ruft eintres tend dieselben Worte aus, mit welchen in ben Troerinnen Rasanbra factelschwingend in die Scene tritt. Allein diese Ausrufung: "hoch bamit! bar bamit!" war nur eine so= lenne Ausrufung ber Fackeltange und Thyrsostange (S. Gur. Rufl. v. 203). Aehnliche orchestische Burufe sind in den 288= geln v. 1720 (1717): "Burud! und in Reih! und porbei! und heran!" Das halt benn wieber ein Scholiast für Pa= robie der Rasandra; was es ber Zeit nach wohl senn konnte, aber in Wahrheit nicht ift, weil die Ausbrücke nicht diesel= ben sind und überdies bem allgemeinen Sprachgebrauch ans gehören.

zur Absahrt in die Gefangenschaft ruft. Ilion stammt auf, Rauch schlägt durch die Zinnen, und indem die verzweiselnde Hekabe vom klagenden Chore fortgesührt wird, hören sie das Getose der Mauern, die hinter ihnen einsstürzen. Man kann zu diesem scenischen Effekt der Trazgodie noch rechnen, daß im Prolog zwei Götter, Poseisdon und Athena, auftreten. Auch daß Rasandra Fackeln schwingend hereinschwärmt, im weiteren Verlauf Androsmache mit ihrem Knaben auf einem Wagen ankommt, der mit Hektor's Wassen und anderer Kriegs Beute des Neoptolemos beladen ist, darf man für die Augen der Zuschauer in Anschlag bringen.

Aber wie viel etwa ober wie wenig kann dieses ein= seitige Zutreffen für jene die Wirkungen der Tetralogie vertheilende Hypothese beweisen, wenn sich ihr auf der andern Seite gleich bas zweite und bas erfte Stud wieber nicht fügen? Denn wo ist eine Spur, daß Euripi= des das erste Stud, Alexandros, dem Geiste genehmer als das zweite habe einrichten wollen? Enthielt doch dieses, der Palamedes, einen verwickelteren Prozes als das erste, und stets mar es die Prozeß=Kunst, worin Euripides vornehmlich das Interesse für den Geist suchte, wie ihm Aristophanes nachsagt (Frieden 534 Dind. Frosche 775. 949 u. f.) und seine Tragodien beweisen. Und wie kann dieses zweite wieder dem Ohre genehmer ober musikalischer als das erste und britte gewesen senn, da sein Charakter dem widerspricht? Palamedes ist ganglich Intriguenstuck und Criminal = Handel. Diese seine Hauptform konnte ihre Ausführung nur im Dialog finden, dessen Umfang und Bedeutung als Rede, als Dialektik sonach entschieden vorherrschen mußte. Chor und Chorgesang durste freilich nicht sehlen, konnte aber uns möglich an die Spige einer solchen Tendenz und Wirskung treten. Bergleicht man z. B. den Jon, die Hekabe, die Andromache, in welchen Tragodien mehr oder weniger intriguirt oder prozessirt wird, und veranschlagt, daß in keiner derselben die Causalität der Handlung so ganz in der Intrigue, ihr Borgang so ganz im Prozesversfahren beruht, wie im Palamedes: so ergibt sich für den letzteren aus der Natur der Sache und der Manier des Euripides, daß sein lyrischer Theil wohl Ussette und Betrachtung heben, daß er aber nicht überwiegen konnte.

Euripides Troaben.

Gewiß hatten Gesang und Musik im Palamedes nicht ein größeres Moment, sondern ein geringeres als in den Troerinnen. Zwar auch in diesen kommt ein Prozeß vor, der aber nicht die Haupthandlung, sondern eine Scene macht, der Prozeß vor Menelaos zwischen Helena und Hekabe, ob jene des Todes schuldig sei. Er wird, versteht sich, ganz in Reden, nicht musikalisch geführt. Im Uebrigen ist Klage jeder Urt und Schilde= rung des Unglucks die Form dieser Tragodie, abgetheilt durch eine Folge von harten Beschlussen der Sieger, die ihr Herold immer wieder auftretend nacheinander verkundet. Mit Ausnahme jenes Prozesses, der vor die beiden letzten Auftritte des Herolds fällt, sind es bittere Schmerz = Ausbrüche, welche die Scenen füllen, entweder ganz melisch oder mit melischem Unfang und Ende. Ganz melisch ist die erste Scene. Die greise Konigin, am Boben gelagert vor bem vordersten ber Gezelte, worin die troischen Frauen untergebracht sind, erhebt sich all-

malig unter monobischen Klagen, mb auf ihren Ruf kommt von verschiedenen Seiten; angstlich bewegt und im Wechselgesang mit ihr, der Chor zusammen. Rlagelied des vereinigten Chors beschließt die Scene. Dann beim ersten Auftritt des Herolds werden bie Fragen und Ausrufungen ber Hekabe recitativisch in lyris schen Maßen von ihr vorgetragen und enden mit einer kurzen aber affektvollen Monodie. Kasandra tritt ats tanzende Phobade mit einem Brautlied, mit ihrem eige= nen verhängnisvollen Hymenaos auf. Nachdem sie int Gesprach seinen Sinn ausgebreitet und in bewegterem Maße, in Trochaen, Abschied genommen hat, folgt nur auf eine Rede, in der Hekabe ihre Berzweiflung ausschüttet, wieder ein Klagelied bes Chors, die Nacht der Eroberung schildernd. Daran schließt sich der Auftritt der Andromache, der ebenfalls melisch beginnt, indem sie mit Hekabe Schmerzlaute und dann daktylische Lieders. verse wechselt. Nach Fortsetzung der Klagen in Rede und jenem Auftritte des Herolds zur Ubforderung des Kindes, der anapastisch endet, klagt ein dritter Chorgesang die Gotter Troja's an. Der vierte, der auf ben Prozes über Helena's Geben folgt, sest diese Unklage fort und führt sie hinüber in Berwünschung der Schuls digen. Das Leid bann der Hekabe um Astyanar nach Des Herolds vorlettem Auftreten begleitet der Chor koms matisch, und kommatischer Gesang ist, nach bem letten, auch der Schluß, indem der Chor mit Hekabe unter Troja's Einsturz und dem Ruf der Drommeten abzieht.

Won dieser Tragodie also, da ihre besondern Worstellungen von Gesang und Musik getragen werden, und

Euripides Palamedes. ba bieselbe im Ganzen bas Geschehende von der passiven Seite, als Situation und Affekt zum Ausdrucke bringt,
— von dieser Aragodie kann man sagen, daß ihr Charakter melodramatisch, ihre Wirkung durch das Musikalische wesentlich bedingt sei. Im Palamedes aber, welchem nach Hermann dieser Charakter zukommen müßte,
konnte das Melische eine gleich eingreisende Bedeutung
nur am Schluß gewinnen. Die Hauptwirkung im Palamides war keineswegs melodramatisch. Die Gestalt
dieser Aragodie war folgende (s. Anhang I.):

Im Prolog eröffnet Dopsseus seinen tuckisch gegen Palamedes angelegten Plan, die Unstalten, die er getroffen, und wie er ihren Erfolg zu leiten benke. Sie bedurften einer sehr beutlichen Auseinandersetzung. Dann kommt Agamemnon mit einem aufgefundenen falschen Briefe, ber gegen Palamedes zeugt, Rath suchend bei Donffeus. Der spielt ben Erstaunten, wider den Berdacht sich Sträubenden, aber so, daß er Agamemnons Berbacht nahrt. Die Fürsten werben zu Gericht gerufen, Palamed vorgeführt. Obysseus, indem er ihn zu vertheidigen scheint, führt absichtsvoll eine Nachsuchung in Palamedes Zelte herbei. Er hat dafür gesorgt, daß ein Beweis gegen ben Beklagten hier zu finden ift, und sorgt jetzt dafür, daß er wirklich gefunden wird. Man kommt mit dem Beweise. Ueberführt also, kann Pala= medes kaum noch das Wort erhalten. Jest gibt biefer berühmte Weise das Muster einer Vertheidigungsrede unter ben ungunstigsten Bebingungen und peinlichsten Umständen. Aber Rechtschaffenheit und der gewandteste Beist scheitern an den Unstößen, welche die planmäßigste

Tude befestigt hat. Obysseus entstammt, nun als un= gescheuter Gegner; die Gemuther. Bergeblich sind Rettungsversuche für Palamedes. Er wird gesteinigt. Db am Schluß des Trauerspiels ber Justizmord sich aufklarte oder ob die Klage um den unschuldig Hingerich= teten nur von ben Seinigen fruchtlos erhoben warb, tann man zweifeln; über ben Charakter bes Ganzen kann man nicht zweifeln. Die instruktive Tenbenz liegt am Tage. "Kalt," "nuchtern," nennt Aristophanes bas Stuck (Thesmoph. 848 Dind). Das Wort eines Komikers ist freilich kein solides Zeugniß. Aber daß bei dieser Tragodie ein Pragmatismus des Motivirens und Abschilderns und eine plabirende Rhetorik schon burch ben Plan geboten mar, und daß Euripides hierin mehr als das blos Nothige wird gethan haben, läßt sich, jenes mit Gewißheit aus der Fabel, dieses mit Bahrscheinlichkeit aus der Manier des Euripides schließen. Somit bleibt für das musikalische Element in ber Ausführung nur wenig Raum und noch weniger Einfluß auf die Wirkung bes Ganzen.

Wenn es nun gewiß ist, daß die Troerinnen und Euripides ber Palamebes bem hermann'schen Programm sich um nichts besser als die andern Beispiele fügen, so ift für die Annahme, daß ihm das erste Stuck entsprochen habe, wenigstens kein Grund vorhanden. Warum soll ber Alexandros höhere Assignaten auf den Geist enthal= ten haben als ber Palamedes? Sein Inhalt war eben= falls Prozeß, zuerst über das Leben eines Knechtes, der sich herausgenommen hatte, seine Fürsten im Ringkampfe zu besiegen, bann, als in diesem Anecht der Bruder der

Alexandro

Euripides Alexandros.

Fürsten erkannt mar, über seine Aufnahme ober Berfto-Bung; benn von ihm brohte - laut Propheten = Bengniß — dem ganzen Hause Berberben. In diesen Discussionen mußte Euripides freilich Geift zu entwickeln suchen. Doch kounen wir im Hinblick auf ben Pala: medes sagen, daß deffen Interesse ganz auf scharfer Charakteristik und geistreicher Rhetorik beruhte; wogegen biet im Alerandros andere Momente der Wirkung nicht aus: -geschloffen maren. Denn die Eröffnung dieses Stucks mit einem Trauerfest des Konigshauses um ein vor vielen Jahren aufgeopfertes Kind, sodann bei den Wetts kämpfen dieses Festes die Erscheinung eines romantischen Rinderhirken, in welchem, als er seine Ruhnheit bußen soll, zur größten Ueberraschung jenes Königskind selbst erkannt wird, endlich die Art, wie bei dieser Wieder= erkennung und bei dem Schrecken, der zur Freude sich gesellt, die Seherin des Hauses, die verzückte Rasandra eingreift — das sind lauter Momente, welche die Uw wendung lyrischer und musikalischer Mittel natürlich und schicklich machen. Und demnach wurde, wer einmal Ohr ind wie Gerg bes Menschen so vom Geiste scheiden und schneiden wollte, wie hermann, immer noch den Palamebes mehr an den Geist als den Alexandros, und diesen mehr an Ohr und musikalische Empfindung als den Palamedes anzuweisen haben. Dafür spricht auch die Notiz (Schol. Hippolyt. v. 67), daß Euripides in diesem Drama außer dem Hauptchor noch auf der Buhne einen Nebenchor von Hirten auftreten ließ.

> Bei bem letten endlich der noch erhaltenen Bei= spiele von zusammen gegebenen Tragodien des Euripi=

des, nämlich jenen, die nach seinem Tode ber jungere Euripides zur Aufführung brachte, wollen wir uns nicht mehr aufhalten 12), und lieber fragen, ba die Hermann: sche Regel in der Unwendung versagt, ob nicht dennoch irgend eine andere Unordnung ober Berknüpfung an einer dieser Tragodien-Gruppen sich entdecken lasse. Und die so eben Besprochene: Alexandros, Palamedes, Die Erverinnen, scheint hierzu geeignet.

Die Folge zunächst dieser Stücke entspricht ber Zeit= folge in dem traischen Fabelkreise, welchem alle drei ans ichen Di gehören. Im Alexandros wird der Urheber des trojani= ripides. schen Krieges zum Verderben seines Hauses gerettet; in den Troerinnen ist mit dem Ende des Krieges dies Werderben erfüllt; das Mittelstück, mahrend der Belagerung spielend, entwickelt die Arglist dessen, der auch zu Ende des Krieges am meisten die Streiche des Werderbens lenkte. —

Ein Zusammenhang ist dies immerhin, und wenn er an sich noch keine innere Verkettung darstellt, so schließt er doch eine solche keineswegs aus. Die letztere daher zu leugnen, wie Manche frischweg thaten, ist voreilig. In dem erhaltenen dritten Stuck finden sich deutliche Ruchblicke auf das, was die beiden vorhergehenden enthielten. Zeigt dies nicht, daß Euripides

Zusamn hang ber t kalie des

<sup>12)</sup> Es find: Iphigeneia in Aulis, Alkmaon (zu Korinth), bie Bakchen (Schol. Frosch. 67). Auch biese leiben keine An= wendung ber Hermann'schen Formel. Die Batchen find, wie sich jeder überzeugen kann, mit einem solchen Reichthum an Gesang und pathetischer Musik ausgestattet, daß ein Bor= schlagen ber Musit im zweiten Stucke, als beffen Unterscheidendes, gar nicht benebar ist.

der Troaden mit bem Alexandros.

Berknupfung zu schiffen und bie Helena fich zu holen. Ich schließe dies aus dem Bruchstuck (Stobaus 67 G. 424): : .....

> Es frei'n bie Schlechten immer nur beim gleichen Stammis einer Behauptung bes Merandros, fein Begehren wach bem hellenischen Beibe zu rechtfertigen.

> Bon diesem Begehren prophezeihte, schon nach bem alten Epos 16), Rasandra ben einstigen Erfolg. Durch diesen Raub, weissagte sie im Drama des Euripides, werbe Alexandros bas Vorzeichen wahr machen, werde die Brandfackel Ilions werden. Was Undromache im Schluß-Drama als erfülltes Ungluck schildert: daß jett, nachdem Paris

> > für ben Liebesgenuß, ben abscheulichen, Pergama fturgte:

Blutige Leichen im Staub zu ben Fußen ber gotflichen Pallas" Liegen, zur Beute ber Gei'r, und bem Stricke verfallen ift · ·· Troja!

Dies find gewiß ebenfalls Bilder, die Kasandra's Weisfagung schon im ersten Stuck vorführte; aber, wie die oben angeführten Berfe sagen, umsonst. Ihre Hellsicht galt für Wahnsinn.

Und an diese Verblendung der Ihrigen erinnert Euripides gleichfalls im britten Stud, wo, mitten in ber Erfüllung der Prophezeiungen, die Berkennung der Prophetin bei ber Mutter selbst noch fortwährt.

Hekabe bittet die Troerinnen (v. 168):

**X4!** 

Last ja nicht jest mein geistirr Rind

<sup>16)</sup> Rypria: Kxc. Procl.: καλ Κασάνδρα περέ των μελλόντων προδηλοί.

Ausgeh'n, Kasandra, ja nicht! Schmach war's vor Argos Heervolk, Wenn sie ras't, war' Gram zu Gram mir!

្ ដៅ១រំពេញ

Hernach tritt Kasandra auf mit der Brautsackel — ein Gegenbild des Paris. Seine Brautsackel ward Troja's Brandsackel; die ihrige wird, wie sie prophetisch rühmt, das Haus der Atriden zerstören, sie selbst dem Agamemanon eine verderblichere Braut als Helena sein. Auch jetzt bleibt sie unverstanden von den Ihrigen; Hekade sagt zu ihr (v. 348):

Gib, Kind, die Factels nicht geziemend schwingst du Feu'r Und schwärmst, und brachten noch dich Schicksals Würfe nicht, Kind, zur Bestinnung, sondern bleibest, wie du warst.

Sie, die längst dieses Schicksal vorhergesagt hatte, muß das hören von denen, die damals von ihr nicht zur Besinnung zu bringen waren und jest eben so wenig ihren scharfen Geist und diesen schauerlichen Triumph zu fassen vermögen, mit dem die Seherin ihr eigenes Verderben, weil es das ihrer Feinde einschließt, schwung-voll begrüßt.

In derselben Scene sagt Kasandra den nahen Tod der Hetabe vorher, daß ihr nicht bestimmt sei, in Odysseus Haus als Sklavin zu gelangen, sondern hier Lanzdes zu sterben (v. 427). Auch das beachtet Hekabe nicht. Sie schildert gleich darauf, wo sie ihre Leiden aufzählt, die Schmach des Dienstes, der in Hellas ihrer warte (v. 489 f.).

Es zeigt sich also hier allerdings ein Zusammengehen der Motive des ersten und des dritten Stucks. Sie spiegeln gegeneinander die Consequenz des Schicksals im Gegensatze mit ber Kutzsichtigkeit ber Menschen so im Gluck wie im Ungluck.

Berknüpfung bes Palame= bes mit ben Troaben.

Auch Vorstellungen des zweiten Drama, des Palamedes, setzen im dritten sich sort. Im Palainedes spielte der tückische Charakter und die siegende Verschlagenheit des Odysseus. Dieses Bild des Rankevollen erneut und im Schluß-Drama der Jammer der Hekabe bet bet Wet Nachricht, daß sie dem Odysseus als Beute heimgesallen sei. "Ha, rust sie (v. 278):

Rauf' aus, des Hauptes Haare bir aus, mit ben Rägeln furche Wang' und Wange!

So weh, weh mir, bag ben gräßlichen, tuckfichen Mann zum herrn mein Loos mir gibt,

Den Exzseind bes Rechts, ben wildfrechen Wolch, Der her und hin, hin und wieder, brehend bie Kreuz und bie Quer', mit Doppelmund voll Trug

Unliebes in Liebes und Aller Lieb' in Unlieb' tehrt!

Beklagt laut, Troerfrau'n, mich! Verloren bin ich, die Aermste, denn Keiner siel, nein, keiner siel, wie mir So schwarz Unglücksloos!

In der Handlung der Troaden selbst ist dieser kalte schonungslose Verstand des Odysseus thätig. Denn, daß Hektors Knabe der Mutter entrissen und von den Mausern Troja's herabgeschleudert werde,

Obnsseus sett' im Panhellenen = Ring es burch —: Mißrathend eines Helbensohnes Auferzieh'n.

(B. 716. 18).

Darauf blickt Hekabe zuruck, als sie dem grausam gestödteten Enkel die letzten Ehren erweis't, und indem sein

Leichnum auf seines Baters Schilde vor ihr liegt, aus-

Und Du von ungezählter Siegstrophaen Schmuck

Sei bekrängt. Schilb Hektors! Tobt mit bem Tobten flirbst

Berruchten Dopsseus Waffen, Ehre bu verbienst!

Much das kunstige Schicksal dieses bosen Helden des zweiten Drama macht uns das dritte vorstellig in der Voraussage der Kasandra (V. 431):

Elender Main! Nicht weiß er, was bevor thm steht,
Daß Gold einst meine, Gold ihm wird der Phryger Schmack.
Bedinken: Muß ja, zu den zehn Kainpfjahren hier,
Roch zehn er ausstehn, ch' er einzeln heimzelangt
Aus peinlichem Durchpaß, wo in der Klippe das Ungetum
Charybois haust: wo, menschenfressend, des Gebirgs
Kyklop: wo, zaubernd Mensch in Schwein, Liguriens Fee,
Die Kirke: wo das zertrümmerte Schiff in's Meer versinkt:
Wo Lotos reizt: und Rinder dort des Sonnengotts
Aus todtem Fleisch aufbrüllen eines Tags Geton
Wehlautig für Odystus! Fast ich's endlich kurz:
Lebend zum Hades fährt er, kommt, entstoh'n der See,
Zurück und sindet — Uebel die Füll' an seinem Heerd!

Diese Züge würden jedoch immer noch nicht mehr Innere Berschilden als ein Hinübergehen der Gestalt des Odusseus brei Stücke.

aus dem zweiten Stück in den Grund des dritten. Ein Underes ist innere Einheit. Was das erste und dritte Stück, zusammengehalten, darstellen: den Uebergriff eines consequenten Schicksals über menschliche Verblendung: kann man schon süglich eine innere Einheit nennen, weil

Enupfung ber drei Stucke.

• . . .

Innere Ber= es die Worgange beiber Stude gleich fehr bestimmt und ben mahren Sinn berfelben erft aus ber Berbinbung erhellen läßt, die an ihnen selbst bezeichnet ift. Nun fragt sich aber, ob auch an bem Mitteldrama ein Berhältniß zu biesem inneren Gebanken wahrnehmbar fei.

> Dhne folches Verhältniß mußte es als ein bloses Intermezzo, begrundet nur in der außern Fabel, erfcheis nen, und konnte von einer bichterischen Ginheit der gan= zen Dibaskalie nicht mehr die Rede sein. Aber daß die ses geforderte Verhaltniß wirklich statt gefunden habe, wird in dem Grade wahrscheinlicher als man mit Aufmerksamkeit die Unlage der Troaden betrachtet. geben sich dann noch besondere Werknupfungen der Motive des zweiten und des letzten Drama und eine bes dachte Zusammenstimmung aller drei zu einem bedeuten= ben tragischen Gemalbe.

> Man hat den Troaden vorgeworfen, , die Unhäu= fung hulflosen Leidens, das nicht einmal einen Wider= stand der Gesinnungen aufzubieten habe, ermude zulett und erschöpfe das Mitleid," zumal das Ganze jeglicher Handlung entbehre, als eine "Reihe von Lagen und Worfällen ohne irgend einen andern Zusammenhang, als daß sie insgesammt von der Eroberung Troja's herrühren."

> Dbenhin besehen, scheint es so. Bas im Borbergrund hingeht, ist nur die einfache Folge von Leidens, momenten der Besiegten. Zuerst bejammert Hekabe ihre Erniedrigung, der Chor zittert vor dem Loose der Knecht= schaft, und der Herold kommt und kundigt an, daß Kasandra dem Ugamemnon, Undromache dem Neoptole=

mos, Hekabe selbst dem Odyssens heimfalle. Auch deu- auf men tet er die Opferung der Polyrena an. Kasandra wird von ihm abgeführt. Dann wirft sich Hekabe: zur Erde, ver Chor fingt: Ilians Eroberung, und Andromache, ide jett zu den Klagenden sich gesellt, bringt die bestimmte Rachricht; daß Polyrena geschlächtet sei. . Ihr eigenes Loos aber, als gezwungene Genossin des Neoptolemos, scheint ihr noch harter; wogegen Hekabe, die sich nun in Alles ergeben will, die Hoffnung ausspricht, wenn Undromache ihres Herrn Liebe gewinne, konne boch einst ihr und Hektor's Sohn Ilion wieder aufrichten. Da kommt der Herold, der ihn zur Hinrichtung abholt. Auf den Jammer der Mutter und Großmutter folgt das Chorlieb, das Troja's Götter verklagt. Dann holt Menelaos bie Helena, mit ber Drohung, sie daheim zu todten. Rach erneuter Klage und Verwunschung des Chors kommt ber Herold zuruck mit dem Leichnam des Astyanar, den die Seinigen schmucken sollen, während er das Grab für ihn grabe. Nachdem dies geschehen, gibt er zum Schluß die Losung zum Brande Troja's und zur Ubführung der Sklavinnen nach den segelfertigen Schiffen.

Aber diese Folge von Drangsalen der Ueberwundenen wird sinnvoll genug von Gegenbildern durchschlungen. Zwischen den gegenwärtigen Leiden der Besiegten dsfinen sich die Blicke in die künstigen der Sieger, deren grausame Beschlüsse mit jenen schalten. Während ihre schonungslosen Gewaltstreiche sallen, steigen schon die Bilder ihres eigenen Verderbens auf, Schicksale, nicht minder düster, als die, welche sie jetzt an ihren Unterworsenen vollziehen.

Innere Ber- :: Wieich nach bet erften Scene, die ibas ganzeille knupfung ber giud der Unterlegenen überblicken läßt, komint auch die innere Fautriß bes Gluckes ihrer Ueberwinder zur Borstellung. Rasandra, welche, biese ausgleichende Macht ver Schickung ! auszusprechen, in sich, als Prophetin, befähigt ist und sie anschautich zu machen um iso mehr sich eighet; als bei ihr gerade ber Untergang, dem sie untgegengeht, fichtlich in Eins zufammenfällt mit bem ihres Gewaltheren, des Dberhauptes der Sieger - Ru Kandra offenbatt mit raschem Feuer das ganze Unheil, in welchem ihre siegesübermuthigen Feinde schon mitten inne ftehen. Gie bruckt - im Gegensatz mit den anbern Befangenen, Die nur ihr eigenes ungludevolles Boos beschäftigt und beherrscht -- ben Wiberstand ihter Beiftestraft gegen Die Schmach, und ihre innere Erhebung über die Gewalt bes Feindes so vollkom: men aus, daß sie ihre Wegführung in Sklaverei wie eine festliche Einweihung, ben Hingang zu ihrem Tobe wie einen Deiumphzug antritt und in der eigenen Erniedrigung vielmehr die ihrer Gebieter aufzeigt, in ber blutigen Opferung ihres eigenen Lebens nur den Schlag fieht, der gleichzeitig ben Zerstörer ihres Waterlandes trifft und sein Haus dem Zerwurfniß weiht. Sie, die Beute, fühlt sich als Siegerin und fordert Jubel und Kranze als die Rächerin von Bater und Brüdern, die Erings, welche die Zerstorung ihrer Stadt mit Zerfto: rung des Atridenhauses vergetten wird. In berselben Erhebung, mit der sie dem schauerlichsten Ende bereit: willig entgegeneilt, vernichten ihre scharsen Worte den Glanz der Sieger. Sie zeigt die Zweideutigkeit des

Anlasses, um deswissen sie den Krieg erhoben, den allzutheuern Preis, um welchen der Hearfürst den Auszug erkauste; die Uebel, größer als die des belagerten Bolts, die Irne während der Dauer des Kriegs über sich und ihre Heimet brachten. Sie läßt, außer dem Schickselse des Fürstenhauses, dem sie selbst eine so verhängnisvolle Kriegsbeute werden soll, auch von Odysseus voraussehen, wie schnell er seine Beute verlieren und wie vielen Schrecknissen und Mühsaten er entgegengeben wüsse.

Wiederum, als Rasandra abgesührt, Hekabe in ihr ren Schmerz zurückgefalten, im Chorgesange bas Bild der Erobetung erneuert ist, als die Klagen der Andromache und die Art, wie ihr Sohn ihr entrissen wird, die Unbandigkeit der Sieger wieder vergegenwartigt ha: ben, tritt Menelaos auf, der von anderer Seite die Urs theile der Kafandra über den Sieg der Achaer bestätigt, Er selbst erklart den Preis dieses Sieges, das Weib, um die all' dies Blut geflossen ist, für hassenswurdig und des Todes schuldig. Das gange Gluck, weshalb er dem Licht dieses Tages Heil ruft, ist; sein entfrem: detes Weib zur Gefangenen erbeutet zu haben und der Hinrichtung, die er androht, sie entgegenführen zu kon-Die Berantwortung der Helena — sie erinnert an Verhängniß und Schuld des Priamidenhauses an die Vorstellungen des ersten Drama — hort Menelaos, wie er selbst sagt, nur an, um der Hekabe, biefer nach Rache lechzenden Feindin, Gegenreden zu vernehmen. Und er gibt den Schmähungen der Letzteren, ih= ren Anreizungen zur Rache seinen Beifall. Bas konnte

Innere Ver= anschaulicher barstellen, wie sehrtidie Steger in gleicher knupfung der Riedrigkeit mit den Besiegken stehen?

Das darauf folgende Chorlied, indem es dem Haffe gegen Helena in dem Wunsche Luft macht, das Wetter und Blitz das Schiff des Menelaos treffen moge, deutet hin auf den Sturm und die Fresal, die wirklich sein ner harren.

Gleich barauf bringt ber Herold mit der Leiche von Hektors Sohne die Nachricht, daß der Sohn des Achile leus, der Andromache neuer Gebieter, in Drang und Gile zu Schiff gegangen sei; denn auch ihn hat Bekummerniß, hat die erschreckende Botschaft erreicht, daß der greise Held Peleus, sein Ahn, durch den Feind Pelias gewaltsam' aus seinem Erblande vertrieben sei.

Diese Züge, welche bas Berberben auf der Seite der Sieger schildern, kann Euripides nicht etwa blos, um der epischen Fabel zu solgeu, eingestochten haben. Dann würde er andere nicht übergangen haben, wie die für den attischen Zuschauer angenehme Wiedererkennung der Aethra durch ihre Sohne, die Thesiden (Procl. Exc. In. n. Cod. Ven.), und würde das, was er dem Epos entnimmt, nicht so absichtsvoll nur von der einen Seite hinstellen, wie die Scene zwischen Menelaos und Helena. Ließ doch bei der letzteren das Epos den Menelaos gleich im ersten Anlause des Jorns durch Helena's Reize entzwassnet werden 17); wogegen Euripides an unserer

<sup>17)</sup> Aristoph. Lysist. 155 c. Schol. Vesp. 714 Schol. Euripid. Androm. 628. Quint. Cal. XIII, 385. Bgl. die Ilische Aastel. Aische B. Millingen Uned. Mon. 1, 32.

Stelle nur den Haß reden und die Verfohnung ganz in's Unbestimmte zurücktreten läßt.

Damit aber, hiese Auffassung, die den handelnden Pheil, in der Tragidie dem leidenden an Blindheit über sein Recht und an Nichtigkeit seiner Große gleichstellt, wohl zu erkennen sei, damit sie bei ber scheinbaren Unbefangenheit, mit der ihre Durchsichten zwischen die Leis densbilder treten, genügend einleuchte, ließ der Dichter schon vom Prolog que diese Doppel-Unsicht über bas Ganze hingreifen. Im Prolog treten Poseidon und Athena zusammen. Er, ber Gott, der Troja begünstigt, jest aber aufgegeben hat, und sie, die Göttin, welche bie Achaer begünstigend Troja zerstört hat, versöhnen und vereinigen sich. Gesteht er, daß er, ihr und der Hera weichend, Ilion verlasse, so erklart sie ihrerseits, daß sie selbst die ehevor gehaßten Troer nun erfreuen, den Uchaern aber, welchen sie den Sieg verliehen, die Beimkehr versalzen wolle. In dem Borne der Athena über Ajas' vom Heere ungestraft belaffenen Frevel kommt die all= gemeine Schuld ber Achaer, ihre Migachtung ber Got= ter, zur Sprache; und bas Werhangniß, welches bem ganzen Heere droht, Sturm und Schiffbruch auf dem Ruckwege, wird hier schon zwischen den beiden Gottern festgesett; noch ehe sich vor unsern Blicken der Jammer Troja's offnet.

So hat an dem Blitzfeuer, das zur See die Achder-Flotte zerstören wird, jenes andere Feuer der Zerstörung, in welchem Ilion zusammenstürzt, sein Gegenbild.

Zwischen diesen beiden Schreckbildern entwickelt die Dichtung das erfüllte Gericht über die Troer und das

knupfung der brei Stucke.

Innere Ber- wo er sie scheitern macht, und Die erschlägt, bie fich aus bem Schiffbruche noch ans Land retten. 😏

> Wenn nun in Euripides Palamedes: am Sthlusse Nauplios gegen den Gohn Dear und die Wenigen etwa; die mit ihm des Palamedes Leichnam bestatteten, den Entschluß dieser Rache aussprach, wenn er das gefährliche Worgebirge bezeichnete, das für solche List gunstig sei: so erschienen sofort im Prolog der Troaden die Got= ter selbst als seine Berbundeten, indem Athena den Poseidon auffordert: Errege Sturm

und full' Eubda's Meereinbucht mit Leichen an! und Poseidon zusagend verheißt, es werde

Raphareus Vorgebirg Tobesverblichner Menschenkeiber gnug empfah'n.

Die Bergeltung also für ben Tob bes Unschuldis gen, welcher Gegenstand bes zweiten Drama war, zeigt sich im Prolog des dritten verknupft mit der Vergeltung für die grausame Zerstörung, welche biefes dritte Drama veranschaulichen wird. Beider Verschuldungen Folgen treffen zu einem und bemselben Strafgericht, in ein: Bild, in die Scene bes Uchaer: Schiffbruchs zusammen, den bieser Prolog vorhersehen läßt. Denn mas Nau=. plios brohte, bem kommen hier die Beschlusse der Got= ter entgegen.

Also leitet der Prolog des britten Stuckes die Schlußhandlung so ein, daß er sie, die an sich Erfullung des ersten ift, zugleich als Fortsetzung des zweiten. erkennen läßt.

Erfüllung des ersten Stuckes ist das Schlußdrama. als Untergang der Priamiden : Macht, in Folge der Berblendung, die das erste zeigte; Fortsetzung des zweiten, als nahender Untergang der Achäer=Macht, in Folge der blinden Härte, die das zweite zeigte. An beiden, Troern und Achäern, erscheint surchtbar das Misver-hältnis zwischen der Blindheit der Menschen im Urtheil und ihrer Raschheit im Handeln.

Das erste Drama stellte, bei dem Uebermuthe der Priamiden, in ihrem jahzornigen Berfahren gegen den Hirten, ihre Blindheit dar, indem sie um ein Kleines ben leiblichen Bruder getödtet hatten. Es zeigte dies Drama an Paris selbst, in seinem übermuthigen Begehren nach bem fernen Weibe eines Undern, eben folche Blindheit, indem er dabei das Vorzeichen, das ihm fein bisheriges Schicksal erklärte, nicht achtete. Schon bei feinem Urtheile über die Gottinnen hatte Paris verderb= lich gewählt 18). Nun schritt er, umsonst gewarnt, rasch zur Aussührung; und die Seinen ließen sich mitblenden trog bem Prophezeien ber Kasandra. Zweimal urtheilten in diesem Stuck die Priamiden; beidemal blind und ungerecht, das einemal gegen den vermeintlichen Hirten, bas andremal mit dem nun erkannten Bruder, mit welchem sie, die hellsehende Schwester verachtend, ihr Berderben wählten.

<sup>18)</sup> Auf die Verderblichkeit des Paris = Urtheils — wenn ims mer es Hekade im Streit mit Helena laugnet — deutet doch im Prolog des dritten Stucks die Aeußerung des Poseidon zurück, daß er Ilion verlasse weichen d der Hera und Athena, mit deren Hülfe die Phryger übers wältigt worden. Es sind die von Paris zurückzesesten Sottinnen, die Aroja zerstört haben.

Schöll griech. Trag.

Innere Berknupfung ber brei Stude.

Ein Urtheil, eben so blind, so übereilt und so ver berblich, ist auch ber Gegenstand bes zweiten Drame, mo bie Achaer über Palamebes Leben entscheiben. Richt seine sprechenben Berbienfte, im größten Biberspruch mit ber Beschuldigung, nicht seine fandhaften Berufungen können die Rascheit, mit der sie dem außeren Scheine sich hingeben, und die blinde Buth hemmen, in der sit an bem Schuldlosen blutige Rache nehmen. **Bofern** sich nachher — und dies ist nicht unmahrscheinlich — Beugnisse seiner Unschuld und ber Ranke bes Dopsseus entdeckten: so ergibt sich noch mehr Conformitat mit bem ersten Drama. Denn indem die Achaer den Obpffeus doch unbestraft und den Nauplios ohne Recht ließen, so hatten auch sie, wie die Priamiden, zuerst ba verurtheilt, wo sie hatten frei sprechen sollen, dann ba geschont, wo sie hatten verurtheilen sollen. Und auch sie bereiteten in dieser Blindheit ihr eigenes Berderben. Sie erregten die Rachgier der Hinterbliebenen des Gemorde ten und jenen Anschlag des Nauplios, der nicht uner füllt bleiben sollte. Mag senn, daß der verzweifelnde Greis in Euripides Palamedes auch den andern Rache plan noch blicken ließ, dessen Ausführung eine Sage ihm zuschreibt, nämlich bie baheim verlassenen Gemahlinnen der Uchäerfürsten durch falsche Berichte ihnen zu entfremben. Alsbann murbe bie Untreue ber Klytam: nestra (beren jene Sage insbesondere gedenkt) und ihr blutiger Haß gegen Ugamemnon, also bas was Kasandra im dritten Drama schauen läßt, wurde ebenso eines der Ausgangs = Motive des Mittelflucks wieder aufnehmen, wie schon der Prolog. Ueberhaupt soll Nauplios die

Weiber der Einen durch falsche Trauerbotschaft zum Selbstmorde, Andere durch seine Berichte zur Untreue gebracht haben. Hieran könnte sich anknupfen, was Rassandra von den Achäern sagt:

— Richt besser ging's baheim: Dem starb bas Weib Im Wittwengram, und Jenes kinderloses Haus Ward fremder Nachkunft Amme, so daß Niemand, nur Auf ihre Sräber noch zu opfern, übrig blieb.

Wie dem sei: sichtlich war in diesem Mittelstuck der Sieg des Donsseus über Palamedes ein Sieg des Schlechten über ben Guten in dem blindurtheilenden Heere der Achaer. Ihren besten Rather steinigten sie, um seine Stelle ganz bem, burch beffen Bosheit er fiel, bem Buckischrathenben zu lassen, wie im Schlußdrama Hekabe ihn schildert, dem Grausamrathenden, wie er bort im Gericht über Astyanar erscheint. Und noch eh' er bei diesem grausamen Rathe wieder genannt war, mußte dem Zuschauer, der von der Vorstellung des Palamedes noch den frischen Eindruck von Odusseus frecher Tücke hatte, die plagenreiche Zukunft, die demselben Kasandra prophezeit, als eine gerechte Vergeltung seines Frevels an Palamedes, erscheinen; eben wie die Strafe über die Uchaer, welche die Gotter des Prologs verhängen, zu= gleich als gerechte Buße für den unbesonnenen Mord bes Palamedes. Denn es ist nur der Fortschritt ber Uchaer in derfelben Unbesonnenheit und blinden Robbeit, wodurch sie nun bei Troja's Eroberung die Götter selbst beleidigt haben. — Demnach scheint es mir auch nicht zufällig, daß in den Troaden gerade diese Motive, die solchen der vorhergehenden Tragodie sich anschließen (ber Mach der Achaer, im Getterbeschlusse bargestellt, monung von Odpsseus, als verberbichem Rather, webe's Wehruf, die Darstellung von seinem, und aller Achaer Verberben in Kasannamennon, und aller Achaer Verberben in Kasannamennon, sind innerhalb ber drei ersten Scenen
da dinkt sallen, somit in die Nahe der Eindrücke aus dem Palamedes, auf die sie Bezug haben.

Alfo, bas Wisherige zusammengefaßt, zeigt uns bie Schlushandlung ben Untergang der Troer durch bie Achder und, aus ihm schon hervortretend, den der Achder lethst: die beiden vorhergehenden aber zeigten auf beiden Seiten jene Wlindheit im Urtheil und vermessene Rasch beit im Sandeln, die hier und dort solchen Untergang vorbereiteten. Darin hat das Ganze seine Einheit. Beibe Dramen verhalten sich zum dritten, wie Schuld zum Gericht; doch so, daß der Achder Schuld noch ins dritte reicht; wie auch mitten im Gericht die Verblendung der Priamiden-Wlutter noch nicht zur Klarheit geworden ist. Um so anschaulicher nur, um so fühlbarer wird der Zusammenhang von Schuld und Verderben, Verblendung und Unterzang.

**Ap**arakter bes **B**angan

lleberhaupt, dass alle Personen blos von ihrem par tikuldren Standpunkt handeln und sprechen, kaum die scharssehende Rasandra und die beiden Götter ausgenommen, macht den llebergriff des Schicksals um so härter und ist die bittere Ironie des Euripides. Die Vorherbestimmung ersüllt sich, die Schuld rächt sich, der Zusammenhang wird wirklich; aber er geht weg über die Päupter der Menschen, die in seine Fäden verwickelt sind, und seldst die Götter, obwohl frei in ihm stehend, greisen nur ein mit strasender Macht, nicht mit rettendem Ausschluß. Um so herber ist diese Behandlung, als sie in das klarste Licht die schuldlosen Opfer der Schuld, die blos Mitgerissenen im allgemeinen Gericht vornehinzstellt. So trat schon im ersten Stück die Prophetin hers vor als die Wissende, die doch mit hinad in's Verderz den muß; so noch mehr im Zweiten Palamedes, trotz Unschuld, Weisheit, Beredsamkeit, ohne Rettung verloz ren; so sind es im Oritten wieder im Ganzen die wehrslosen und schuldlosen Weiber und Kinder, dei welchen die Oarstellung weilt, alle diese Gesangenen, zumal Pozlyrena, Kasandra, Andromache und das Kind Hektors.

Daß diese Darstellungsweise in den Troaden verstetzend wirkt und leicht im Palamedes dem Gefühle der Zuschauer noch peinlicher mag gefallen sein, will ich nicht leugnen; aber wer weiß, ob Euripides nicht peinigen wollte, und dazu, wo nicht als Dichter, doch als Bürger und Moralist seine guten Gründe hatte?

Hogie des Euripides erfaßt und erinnert sich der Zeitz beutung der umstände, unter welchen sie zur Aufführung kam, so ist Guripides. es kaum mehr möglich, daß man nicht beides zu einzander in Beziehung bringe. Der Versuch halt in mehr als einer Hinsicht Probe.

Ich habe oben (Unm. 11) erinnert, daß diese drei **Tragodien** nebst dem Satyrspiel Sisyphos im Jahre 415 v. Chr. von Euripides zur Aufführung gebracht wurden. Die Angaben enthalten keine genaue Zeitbestimmung, so daß man die Wahl hat zwischen den Monaten Januar, Marz, Dezember. Im Januar beut das Lendenfest, im

historische Be-Mary bas der großen Dionpfien, im Dezember bas der beutung ber baskalie bes Euripides.

troischen Die kleinen, ober landlichen, Gelegenheit zur Aufführung. Bu ben letteren gehört namlich bas Fest im Peiraeus; und es ift bezeugt, daß Euripides bisweilen auch an diesem Feste in dem Theater der Hafenstadt Tragobien gab (Aelian. V. H 13). Nehmen wir an, bag bies im Jahre 415 der Fall mar, so siel die Aufführung jener Trilogie um die Mitte 19) des 2ten Jahres der 91ften Olympiade, in die Aelian (V. H. II, 8) sie sett, in ben Winter 415. Im Frühjahr darauf, im Marz 414, gab Aristophanes seine "Bogel": ein Scholion zu B. 843; dieser Romodie gibt an, der Palamedes sei nicht lange vor den Bogeln aufgesührt. Dies paßt zu unserer Annahme, nach welcher kein volles Bierteljahr dazwi schen läge.

> Bunachst nun die damaligen außeren Berhaltniffe Athens werden wirklich in den Troaden von Euripides berührt. In dieser Beziehung ist Folgendes zu bemer ken. Gegen die Spartaner herrschte Animosität. Zwar Rriegserklarung mar seit dem Frieden des Nikias (6 Jahr vorher) noch keine erfolgt, faktisches Zerwürfniß aber schon im Jahre nach dem Frieden; wie es die Athener ansahen, durch Falschheit der Spartaner. Auch Euripides dachte so 211). Dann waren zwei Jahre später bereits thatliche Beleidigungen vorgekommen; forthin hatte man sich gegenseitig die Bundesgenossen entrissen, und beim Be schluß der Unternehmung auf Sizilien Uthen nur barum

<sup>19)</sup> Weil bas attische Jahr mit bem Hekatombaon (Juni, Juli) anfängt.

<sup>20)</sup> Androm. B. 445 Boeckh Gr. tr. princ. p. 189.

١

auf Sparta's Ruhe rechnen können, weil es im Bortheile stand. Nun war aber während der Unruhen des Hermokopiden Prozesses eine Bewegung der Spartaner nach dem Isthmos als Zeichen ihrer Verschwörung mit inneren Feinden des Staates angesehen worden 21). Und jetzt vollends konnten die Athener Kundschaft haben, wie Sparta von dem slüchtigen Alkibiades, zur Hülfesendung nach Sprakus und zur seindlichen Besetzung von Attika ermuntert werde. Aehnliches argwöhnen mußten sie auf jeden Fall. Ihr Haß gegen die verjährten Feinde war also gespannt.

Feindselig standen die Uthener auch gegen den maskedonischen König. Seine Nachbarn aber, die Thessa: Lier, waren ihnen geneigt und verbunden 22).

Mit großen Erwartungen blickten sie nach Sizislien, wohin sie einen enormen Krastauswand gerichtet hatten. Prachtvoll war ihre Flotte im Sommer aus dem Peiräeus in See gegangen und mit ferner heranzgezogenen Masten von Kerkpra aus über das Jonische Meer gesegelt. Nicht nur Sizilien sollte erobert, auch Italien und Karthago (Phonike) der Seeherrsschaft Uthens zugewonnen werden <sup>23</sup>). Einen Sieg über die Sprakusier hatte Nikias (nach der Ubholung des Alkibiades) ersochten, und der Anhang der Athener im Innern der Insel war nicht klein <sup>24</sup>). In Italien

<sup>21)</sup> Thut. VI, 61.

<sup>22)</sup> Thut. VI, 7 f. (Bgl. V, 83. IV, 78) Boeckh Corp. Inscr. 144. Drohsen Arist. Abgel ze. im Rhein.. Mus. f. Ph. III, S. 8 f.

<sup>23)</sup> Thut. VI, 15. 90.

<sup>24)</sup> Thuk. VI, 70. 88.

beutung ber baskalie bes Euripides.

Historische Be- Warum aber soll Euripides nicht, als Patriot, eben bas troischen Di- gewünscht haben, mas er hier — wie die Uthener ohne Zweifel diese Verse faßten — leise berührend in bas Licht einer guten Vorbedeutung stellte? — Ich glaube jedoch, er hatte vielmehr Ursache, zwischenein seinen reizbaren Mitburgern auch etwas Zucker zu verabreichen. Denn das Hauptgericht, welches er auftischte, war wohl nicht bereitet, um ihrem Gaumen zu schmeicheln.

> Was er so peinlich in diesen Tragodien vorstellte, waren Dinge, die dem Berfahren der Athener zu jenter Beit sehr ähnlich sehen. Bilder bes Uebermuths und unselige Urtheile im ersten Stuck, ein Justizmord im zweiten, im dritten eine grausame Groberung, die ben Siegern selber zum Fluch wird — dies in einem Jahre, bei dessen Anbruch die Uthener eine hochst grausame Eroberung vollzogen, bann eine weit größere vorbereitet hatten, die ohne Grausamkeiten nicht durchzusetzen war, in einem Jahre, wo sie viele Justizmorde sich hatten zu Schulden kommen lassen, in einem Jahr, wo sehr kuhne Erwartungen außerer Erfolge von jener furchtbaren Erschütterung im Innern verdüstert waren, die mehr als einen Palamedes = Prozeß enthielt 30). Wie war es da möglich, daß jene Darstellungen von verhängnisvoller Werblendung, von Intrigue und blutiger Ungerechtigkeit, von rachefordernder Siegesharte nicht eine Menge Uns züglichkeiten entwickelt hatten; und wie konnte Euripides

<sup>30)</sup> Ich verweise über biese Epoche ber attischen Geschichte auf bie vortrefflichen Erorterungen von Dropsen: "Des Aris stophanes Bogel und bie Hermokopiben" im Reuen Rhein. Museum f. Ph. III. (Bonn 1835).

so nothwendig versängliche Vorstellungen anders als mit

Um ben Beginn bieses Jahres hatten bie Uthener Melos erobert 31). Schon die Forderung, daß sich die Bewohner dieser Insel, Stammbruder der Lakedamonier, ihnen unterwerfen sollten, war ein bloser Gewaltanspruch. Jene hatten sich erboten, Freundschaft mit Uthen izu hal= ten; nur wollten sie ihre siebenhundertjährige Freiheit nicht aufgeben an eine Macht, unter ber sie zu Feinden ihrer Stammverwandten werden mußten. Dafür maren sie von den Uthenern hart belagert und ausgehungert, und, als sie endlich sich ergeben mußten, die erwachsenen Manner geschlachtet, Weiber und Kinder zu Sklaven gemacht worden. Aehnliche Harte Athen früher an den Aegineten und an Stione-geubt; aber jene maren Feinde, und dieses konnte abtrunnig genannt werden: die Melier waren schuldlose Opfer. Nun hatten aber bald darauf die heftigsten inneren Unruhen Uthen erschüttert, die ganze Bürgerschaft geängstigt und wohl Manchem das Gewissen gerührt. Wenn nun Euripides eine Tragodie fullte mit den bittersten Schilderungen der Schmach, wie solche des Naterlands, der Gatten und Kinder beraubte, zur Sklaverei entwürdigte Weiber fühlen und klagen: und wenn er in ironischen Gegenbildern bas heimische Ungluck und die inneren Zerruttungen der grausamen Eroberer vorstellte: hieß dies nicht den Athenern ihre eigene Harte vorhalten, und die Eroberungslust, welcher sie in der Unternehmung gegen Sizilien

<sup>31)</sup> Thuk. V, 116. Schol Arist. Bdg. 186.

Historische Bes noch nachhingen, ihnen von der häßlichsten Seite zeigen? beutung ber troischen Dis zumal ihr innerer Zustand eben auch gar sehr mit diesen bastalie bes stolzen außeren Ansprüchen contrastirte. Euripides.

Besonders Eines muß in den Troaden auffallen, wenn man die damalige Verfassung Athens im Auge hat.

Die tumultuarischen Untersuchungen über die Berstummelung der Hermen im Frühling dieses Sahres hatten gleich die ausgebehnte Bestimmung erhalten, Religionsfrevel aller Urt aufzudecken; burch unbedingte Herausforderung, durch ausgesetzte Preise mar der Ungeberei Thur und Thor geoffnet 32). Auf Anzeigen von Sklaven, Weibern, von Betrügern und Organen des Parteis geistes war eine bedeutende Zahl von Burgern, zum Theil des besten Charakters, festgenommen, oder zur Flucht gezwungen, oder hingerichtet worden. Man gab ihnen Mysterienverlegung, Hermenverstummlung, bezweckten Umsturz des Bestehenden Schuld. Und wer auch keines thatlichen Aergernisses, nur ketzerischer Lehren verbachtigt war, der wurde peinlich verfolgt als Staats= feind. Aristophanes spielt in den Bogeln (1694 f.) darauf an, daß Lehrer der Dialektik und Rhetorik in jenem Zeitraum, als Aufklarer, zur Strafe gezogen wurden. Solche Verfolgung einzelner angeblich Gottlosen währte länger fort als das Getümmel der Hauptprozesse. Das Lettere hatte, kurz vor der Aufführung jener Guripidei= schen Tragodien, in der Aechtung und Berfluchung bes geflüchteten Alkibiabes, als Entheiligers der Mysterien,

<sup>32)</sup> Dropsen a. a. D. S. 21.

sein Ende gefunden. Aber immer noch wurden die Preise öffentlich ausgerusen, die für Auslieserung solcher Relizionsfrevler, lebend oder todt, angesetzt waren. Eilf Wochen nach der Aufführung jener Tragödien sagt in den Vögeln des Aristophanes V. 1072 der Chor:

Dieser Tage hort den Herold so man vielfach hin und her: "Erstens, wer todtschlägt von euch Diagoras den Melier, Soll ein schwer Talent empfangen. 33)

Dieser Diagoras lebte und lehrte wohl schon vor der Zerstörung seiner Geburtöstadt Melos eine Zeit lang in Athen. Dann, während jener Ketzergerichte, ward er der Läugnung und Mißachtung der Götter angeklagt, mußte sliehen, und folgte ihm, wie die angeführten Verse zeigen, der Bann. Es schwebte also noch, als Euripizdes die Troaden gab, Todesstrafe über theoretischen Anzgriffen auf die Volksreligion 3+).

<sup>33)</sup> Rach Dronfen's Ueberf.

<sup>34)</sup> Daß sich Diagoras anders als burch Lehren und Leußes rungen gegen bie Gotter vergangen, finb' ich feinen Grund, anzunehmen. Die Anekbote (in ben Schol. z. Wolk. v. 828), Diagoras habe in einer Herberge, wo es an Holz mangelte, ein Bilb bes Herakles zum Feuer genommen, mit ben Wors ten: Bestehe beinen breizehnten Kampf und koch uns bas Gemuse, bebeutet nicht viel. Noch Diobor (XIII, 6) fagt nur: "Diagoras, ber sogenannte Atheist, wurde ber Irreli= giositat bezüchtigt, floh aus Furcht vor bem Bolte, aus At= tika, und die Athener setzten ein Silbertalent auf seinen Ropf." In ber bem Lysias zugeschriebenen Rebe gegen Undofibes, bie ben legteren ber Entweihung bes Gleusis nischen Heiligthums anklagt, heißt es (T. V. p. 214 R.): "um so viel gottloser ist dieser als Diagoras der Melier. Diagoras verging sich nur in Worten gegen frembe Beis ligthumer und Fefte; biefer aber mit ber That in feiner Ba-

Pistorische Bes beutung ber

Bei Erwägung nun dieser obwaltenden Empfindtroischen Di= lichkeit ber Athener in Religions: Sachen, ober boch ber baskalie des Leichtigkeit, mit der eben jetzt jeder Mißgunstige einem für freie Reden einen Halsprozeß zuziehen konnte: muß man sich über die häufigen und starken Ausfälle gegen die Götter gerade in Euripides Troaden billig verwundern.

> 23. 469, wo sich Hekabe in wuthendem Schmerz zu Boden geworfen:

D Gotter! Freilich schlechte Verbunbete ruf' ich ba! Und boch nicht grundlos riefen wir die Gotter auf, Wenn unser eins getroffen ward von Mißgeschick!

Sie benkt dabei an das Unrecht ihres Stammes auf besonderen Schutz der Gotter. Denn sie haben sich -Zeus, indem er ben Ganymedes liebend zum Himmel erhob — Gos, indem sie den Tithonos entführte und zum Gemahl nahm — einst selbst mit dem Geschlechte verbunden, welches sie jett so ganz verlassen. Darum klagt nachher der Chor (B. 820):

Umsonst benn reichst, anmuthevoll die goldene Labe Eredenzend, Laomebontisches Rinb, füße Pokale bem Beus

terstadt." Was Cicero (de Nat. D. III, 37; auch Diog. Laert. VI §. 59) bem Diagoras zuschreibt, sind blos geles gentliche Aeußerungen, daß die Gotter sich nicht um Alles kummern, und weder so, wie der Bolksglaube annahm, stras fend, noch, wie man in Samothrake ben Geweihten verhieß, rettenb bas Menschengeschick lenken. Daß Diagoras Gleusis nische und Samothrakische Musterien affend und ausschwaßend verhöhnt habe, sagen unzuverlässige Zeugen, späte Rhetoren und Rirchenvater.

du zartlich dar, Mundschenk des Himmels: Die dich geboren, die Stadt ist des Feuers Raub! Rings an dem Ufer der See widerhallt's, bang hallt's, wie des Vogels Ruf, der die Junsgen mißt,

horch, um's Ehbett, horch, um Kinder, horch, um greise Mütter Wehruf! und die Bäder, die dich gepsiegt einst, Bahnen, die einst dich geübt,

find hin! Dir blubet so lieblich jugenblich lächelnd in Frieden am Thron bes Beus

heiter bas Rosengesicht: boch bes Priamos Land ward wust, von Hellas Speer wust!

D Eros! Du, Eros, einst, als Dardanos Haus du besuchtest, Uranionen erwünscht:

D, wie so machtig gethurmt

Du Troja bamals hobst, ihm knupfend

Gotter = Berschwägerungebund! - ich erneue nicht

wieber ben Tabel an Beus; 35)

boch bes Tags lichtschwebende Gottin sie, die ben Menschen hold leuchtet, konnte schau'n bes Landes,

fchaun ber Burgen Unterwerfung:

und im Hause boch hegt aus biefem

Land sie ben Chegemahl,

den einst entführet im goldnen Wagen die fliegenden Rosse der himmelsbahn:

große Verheißung bem heimischen Land: doch der Sotter Lust ist kalt für Troja!

Wieder muß Zeus den Vorwurf horen:

So Dein Ilisches Tempelhaus gabst Du, gabst ben umwallten Hochs

<sup>35)</sup> Dies Verschweigen ist vielleicht rebend und anspielend auf ben bunkeln Mythus von der Schandung der Elektra, Stamme mutter der Varbaner, durch Zeus. Apollod. III, 12, 1. 3.

pistorische Bes beutung ber troischen Dis bastalie bes Euripides. Altar preis ben Achdern —
Beus! Dir galt des entflammten Dels
Wohlbuft nichts, und der Myrrhen Strom, Dir Dein Pergama nichts mehr,
noch Ida's Thal, Ida's Thale von Epheu grün,
immer von schneeträufenden Quellen erfrischt,
aber das Haupt immer von Tags Lichte zuerst
strahlenbegossen, das göttlichgeweihte Berghaupt!

Aus nun ist es mit Opfern, mit festklangrauschenden Choren und Nacht durchseiernden Weih'n Dir! Aus goldschimmernder Bilder Pracht, nicht mehr heilig des Phrygervolks zwölfmal völliger Mondkreis! ich frage, frag', ob du bessen achtest, Herr, wenn du die Hochzinne des Himmels betrittst, und sie beschaust, unsere Stadt, wie sie vergeht, wie sie von grimmiger Flamme gezehrt, verlodert!

Nicht genug. Hekabe wiederholt B. 1240: Richts hatten benn die Götter als Beschwer für mich, und daß gehaßt vor allen Städten Troja war! Stieropfer sielen fruchtlos!

Und 33. 1280:

Ach Gotter! Doch warum die Gotter ruf' ich an, Die schon zuvor, wie oft gerufen, nicht gehört! Und V 1287:

D Weh, Wehe, Weh Kronischer, Phrygischer, unseres Geschlechts Vater, wie Darbanos' Ursprunges ganz Unwurd'ges wir erbulben mussen, siehst Du's? Chor.

Er sieht's: und die Stadt, vor Städten so groß: geschleift, verheert, geht spurlos unter Troja!

Wahrhaftig, diese Weiber sind eifrige Bekennerinnen der der der Lehre des Diegorak, daß die Gotter sich wenig um bie Menschen kummem, und Opfer und Beiben teinen Schutz gewähren gegen die Sturme des Unglicke Und menn zu anderer Zeit solche tragische Klagen minder befremden mochten: mußten sie doch jetzt herauskordernd klingen, mo man ahnliche Aeußerungen für Kobesperbrechen erklärt hatte. Gben erst hatte das athenische Bolk durch leidenschaftliche Inquisition viele Familien in's Angluck gesturzt, weil es die Mysterienzzzauf welf chen : des : Heil des : Staates hernhe , werrathen pher, entheiligt glaubte: und nun stellt Euripides in ber Praf gobie auf's unumvundenste heraus, wie die Gotter, selbst für bie Ethaltung ihrer Weihen keine Sorge tragen, Bos:Beuge wier die Anaaden ihm pomperfen, preisgeges ben hat , die rauschenden Defenthore, die Nachtseiern, Goldbilden, die ganze Pracht geheiligten Mondnichtes das ist ziemtich: eine Beschreibung dur Elensinien zu Mas ren doch Hauptingredienzign der letteren der zauschende Iakhos=Zug, die Nachtseiern und im Tempel die Enthallung strahlender Bilder, und das auch in Bollmondnachten 36). : Ueberhaupt .: maren, mo nicht, schon, früher, duch zu Euripides Zeit die phrygisch-idaischen Weihen mit den eteufinischen: so. nabe verwandt, daß sie Wech selbilber abgebent 37). In the first paid my Tomball Sing demnach die Absicht des Euxipides dahin, den Unwerth ober die Kraftlosigkeit solcher Religion zu zei-

art of the bound of the state of the

1

<sup>36)</sup> S. Eurip. Jon B. 1075. Themist. in obit. patr. p. 235 Pet.

<sup>37)</sup> S. Eurip. Helena B. 1304. Palamed. Fr. 7.

Scholl griech. Trag.

deutung der dastalie des Guripides.

historische Be-gen? - Das glaub' ich nicht; wohl aber, bag er seis troischen Di= nen Mitburgern fühlbar machen wollte, wie fehr fie mit fich felbst im Biberspruche seien, wenn fie mit fo furcht barer Bigoterie über ben Ehren ber Gotter wachen, wah. rend ihre eigene grausame Kriegspolitik den Glauben un bas Walten biefer Gotter am meisten untergraben muffe, Denn indem sie in schonungsloser Städtezerstörung und Bolferschlachtung selber ber Scheu vor Schutzeitern Bohn sprechen, bringen sie zugleich bem leibenben Theile den Glauben an Gleichgultigkeit ber Gotter mit ber That auf, den fie als Behrmeinung mit tobtlicher Strenge verfolgen. Beinahe auf solche Weise leitete man ben Unglauben gerade des Diagoras ab. Es hatte ben Die goras, ber Erzählung nach, die von ben Gottern unge ahnbete Treulosigkeit eines Freundes, bernihn um In vertrautes betrog, aus einem frommen Mann in bei Ungläubigen verwandelt 38). Da Dieser jest von bei Athènern verfolgte Ungläubige ein Melier war, und gei rade Melod furz vorher durch die Athener ein Schickfal erlitten hatte, wie 'es bie Tragobie bes Euripides in seiner nachtheiligen Wirkung auf den Gotterglauben bar stellt: so wurde bie Bermuthung nicht eben fern liegen, Euripides habe es wirklich auf Wertheidigung des Die goras abgesehen. Aber Diagoras war gewiß nicht bes einzige Opfer bieser hochst einseitigen, fleberhaften Religiosität der Athener. Auch mochte derselbe, zumal er sich geflüchtet hatte, in diesem Beitpunkt, wo so viele unter politischen Sturmen litten, schwerlich eine fo be-

<sup>38)</sup> Schot. Arift. Wolf. B. 828

ennende Gesenstand poetischer Borstellungen und Einsen an das Volk zu sein. Allein, abgesehen von ihm, Verheerung von Melos, als ein Frevel, auf der eist Seite geeignet, das fromme Gesühl zu zerstören, auf einendern die Götter Ahndung duch fürchten zu sassen, auf Euripides in seiner Tragodie über die wilden Siese herkommen läßt: dieser Gegenstand war allerdings seblich genug als Vorgang und, in seiner Bedeutung, der Aussalfung der Athener selbs, auf ihren damasen Gewissenszustand bezüglich genug, um von Eurisches gemeint und in die Tendenz seiner Tragodie aufendumen zu sein.

Die Athener waren gegen Melos mit einer bewußt Frivolität verfahren, von welcher man, daß sie in genden Zuständen noch rückwirkenden Einfluß geudt, glich aus der Darlegung des Thukydides schließen kann, aussührlich ist sie, und so genau darauf angelegt, k Fall in seinem sittlichen Sinne zu charakteristen.

Man sieht aus dem Gespräche der attischen Seisten mit dem Rath von Melod; wie es Thukydides , 85 ff.) aufgezeichnet hat, daß die würdige Haltung r Nelier Eindruck gemacht haben muß. Der Gegenstierer altbiedern Gestinnung gegen die durchgreisende olitik der Athener siel auf. Der oberste Grundsatz der lelier — zeigt das Gespräch — war Recht und Pslicht, r Athener, Nugen und Macht. Sie nahmen Ehre, Athener das Aussührbare zur Maßgabe. Sie rechten auf billige Menschlichkeit, die Athener auf überziegende Sewalt. Sie hielten auf die Bande der Stammingende Sewalt. Sie hielten auf die Bande der Stammingende

beutung der bastalie des Guripides.

historische Be- verwandtschaft und Treue, die Athener auf Zwang und troischen Di- Egoismus. Sie hofften endlich auf die Gotter, die ben Schuldlosen gegen die Ungererechten helfen murben. Die Athener aber antworteten ihnen: "Bas bas gute Berhalten mit den Gottern betrifft, meinen wir auch nicht in Nachtheil zu kommen. Denn wir wollen ober thun Nichts, mas das gewöhnliche Zugeständniß ber Menfchen an die Gotter und Anmuthen derselben aneinander überschritte. Denn wir achten, daß die Gotter burch ben Glauben: die Menschen mit durchgangiger Bestimmtheit nach Naturnothwendigkeit, was sie bemeistern mogent, beherrschen." Und wenn die Melier gedachten, die Reche nung des Geschickes könne eine andere sein als nach Babl und Macht der beiden Theile: so warnten sie die Athener, "nicht die Thorheit des großen Haufens zu theilen ber nach Versäumniß ber möglichen Rettung, wozu et sich hatte bequemen sollen, in der Roth, von sichtbaren Hoffnungen verlassen, auf die unsichtbaren sich wirft auf Wahrsagung und Drakel und was dergleichen burch Hoffnungen in's Verberben führt."

> Auf's klarste trat hier der alteren Sittlichkeit im Griechenvolk ber Freigeist neuerer Politik gegenüber, bet in Uthen zumeist seit noch nicht zwei Jahrzehenten, seit dem Elend der Pest zu Anfang des Peloponnesischen Rrieges um sich gegriffen hatte. "Diese Seuche zuerst, sagt Thukydides (II, 53), wirkte weiterhin auf zunehe mende Gesethosigkeit im Bolke." Der jahe Schicksale wechsel, erklart er, der an so Bielen sichtbar murde, die Rurze des Lebens, die Allen brohte, die Zweifelhaftigkeit von Lohn und Strafe, ließ ben gegenwärtigen Bor

Hechheit und rieth zu ungesaumtem Genusse. "Was sich woch Angenehmes und, auf welchem Wege immer, Vortheilhaftes bot, das galt nun für gut und frommend. Keine Furcht vor den Göttern — hielt mehr zurrückz da man Alle ohne Unterschied dem Verderben heime sallen sah."

Wenn aber jetzt die Athener, was damals natürliche Wirkung auf die Masse war, den Meliern schon als Theorie vortrugen: so darf man darum doch nicht glauben, sie seien allgemein bei diesen Grundsätzen beruhigt gewesen.

<sup>39)</sup> Plut. Perikl. 32. Diog. L. II, 12.

<sup>40)</sup> Ελσαγγέλλεσθαι τούς τὰ θεῖα μη νομίζοντας η λόγους περί τῶν μεταρσίων διδάσκοντας Plut. a. a. D.

beutung ber baskalie bes Curipides.

historische Be-fagerei bas entgegengesehte Ertrem hervor. Mit ben troischen Die freien Denklehrern zugleich blühten die Opferschauer und Drakelpriester Lampon, Diopeithes, Hierokles, und ichten nicht blos auf bas gemeine Bolk, sonbern auch auf Staatsmanner wie Nikias mit ihren Prophezeiungen Ginfluß. Der Spott selbst, ben sie auf der andern Seite erfuhren, eben wie die stets erneuten Berdachtigungen, welchen die Sophisten ausgesetzt waren, nahrte nur durch wechselnde Reizungen beiber Anfehen und Bedeutung. 41). Und so zeigte sich auch, nachdem die Athener ihre freigeiftische Politik gegen die Melier so unummunden ausgesprochen und mit der That auf so furchtbare Beife durchgeset hatten, bei den gleich darauf in ihrer Stadt eintretenden Worfallen, daß sie selbst keineswegs jenen Glauben an Theilnahme ber Gotter in menschlichen Dine gen, an Worbebeutung und Eingreifen unsichtbarer Rrafte so abgelegt hatten, wie sie von den Meliern verlangten. Es wurden bei der Ausrustung gegen Sizilien Beissen ger hin und her vernommen, das Drakel des Ammon in Libyen befragt, und auf einen, wie es scheint, Delphischen Spruch eine Priefterin der Athene von Klazomena nach Uthen geholt. Man war auch nicht gleichgultig gegen die Nachricht, in Delphi sei ein Beibgeschenk der Athener von Raben angehackt worden, noch gegen die Bemerkung, daß in Athen selbst ein Mensch am Altar ber zwölf Gotter sich unglücklich verlett hatte. Man fand bedenklich, daß gerade an dem Tage, als des Volk den Feldherren unumschränkte Bollmacht in Aus-

<sup>41)</sup> S. Dropsen in der angef. Abh. S. 22.

hebung der Bundestruppen zuerkannte, die Adonisklage der Weiber von den Dächern scholl 4?).

Sei auch einer ober der andere dieser Gotter-Winke erst nach dem traurigen Ausgang der Unternehmung in's Gedachtnis gerufeu oder erfunden worden: so ist doch die allgemeine Beunruhigung, als man die offentlichen Hermen verstummelt fand, Beweis genug, wie groß noch die Reigung war, das Auffallende im Sinn bofer Worbedeutung zu nehmen und furchtbar zu finden. Es wurden fonft nicht so unverzüglich Inquifitoren ausgestellt, so rasch Preis auf Preis geboten, so allgemein Unzeigen jeglichen Religionsfrevels herausgefordert worden fein. Man wurde nicht Hermenverletzung, Mysterien : Entweihung und Umfturz der Versassung als Namen eines Begriffs behandelt haben. Und nachdem bereits die Prozesse, um die Kriegsunternehmung nicht zu hemmen, ausgesetzt waren, wurden sie nicht gleich wieder mit so verdoppeltem Eifer haben aufgenommen werden konnen, mare nicht das Bolf in einem fieberhaften Buftande bangen Difmuths gewesen.

Es war das bose Gewissen. In sich selbst fühlte die Masse, nach ihren jüngsten Handlungen und ferneneren Ansprüchen, sich entkleidet von den wohlthätigen Banden alter Sitte und Treugläubigkeit. Für dies Gestühl der Unsicherheit mochte sie lieber den Grund in aus beren Feinden suchen und verfolgen. Die innerlich gesbrochene Religion schlug aus in die Vorspiegelung eines äußerlich von Einzelnen verübten Religionsbruches, zu-

<sup>42)</sup> Plut. Rit. 13. Arift. Epfifte. 391.

beutung ber bastalie bes Euripides.

Diftorische Besgleich heimlicher Betschwörung gegen ben Staat, die bas troischen Dis Uebelbefinden erklaren sollte. Und so war es bie Frivelität selbst, die den symptomatischen Ruckfall in Glaubenseifer bewirkte. In dunklem Triebe ftrebte das Bolt durch Regergericht und gewaltsame Vertheidigung ber Form des Heiligen das verlorene innere Gleichgewicht herzustellen.

> Es war kuhn von Euripides, in einer folchen Beit bie Gotter in seiner Tragodie anklagen zu lassen, wie sie nicht achten der von ihnen stammenden Menschenge schlechter, noch der formlichen Berbindung die fie selbst mit ihnen eingegangen, sondern den Untergang ihres Boltes, ihrer Heiligthumer und ihrer Weihen mit Gleichgultigkeit ansehen.

Und dreimal kuhn wurde Euripides erscheinen, batte die Angabe Grund, daß ber gleichzeitig wegen solcher Behauptungen verfolgte Diagoras Berfasser der "Phry gischen Bücher" gewesen, die doch wohl ihren Titel gerabe von den phrygischen Beihen hatten, auf die fich Euripides bezieht, sie aber, so wie alle Wolksgotter, auf Bergotterung von Menschen und menschlichen Ginbilbungen zurückführten 43).

<sup>43)</sup> Die "Phrygischen Bucher" werben angefahre für bie naturliche Bedeutung ber Rhea (Damaft. bei Gaje f. Cornut. R. 17 G. 171) und fur menschliche Abstammung griechischer und agnptischer Gotter (Plut. 3f. u. Df. R. 29. Schol. Apollon. 1, 558). Der Apologet Tatian (Bithe g. b. Gr. S. 96) beruft sich auf ihren Borgang in Biber: legung bes Seibenthums und scheint an biefer Stelle ben Diagoras für ihren Berfaffer zu erklaren. Allein bie ges lehrten Scholien zum Apollonios, und Plutarch (a. a. D.),

Doch wenn die Stepsis des Diagoras auch nar einige Verwandtschaft hatte mit der Tendenz eines sol-

citizen die Schrift ohne Berfasser = Ramen, und es ift bochft wahrscheinlich, daß es ein kange nach Diagoras Tob exft geschrisbenes euhemeriftisches Wert war. - In ben Scholien gu Arift. Bog. v. 1073 wird mit Berufung auf Rra= teros (ben Cammier attischer Bolisbeschluffe) als Motiv des: Urtheils gegen Diagoras, welches die Athener in Erz eins graben laffen, seine Beroffentlichung ber Mysterien und ber Umftand angegeben, daß er Golde, die sich wollten einweihen ... laffen, gurudgehalten. Dies Motto und bie Berufung auf Krateros ift, glaub' ich, eninommen aus ber bicht baneben zweimal citirten Schrift bes Archaologen Menanber (ober Die Inschrift in Erz. und beren Abschrift bei Krateros, wied wohl nur den Dias goras als Frevler gegen bie Myfterien bezeichnet haben, blos nach bem jener Zeit ablichen Terminus für alle ber Gottlosigkeit Angeklagten, ba die Dehrzahl ber Lesteren die Dyftes rien profanirt haben sollte. Menander erklärte dann ben Ters minus nach der geläusigsten Auffassung; und, mit Rücksicht auf jene von Diagores überlieferten Meußerungen, welche bie Burforge ber Gotter für Eingeweihte in Zweifel zogen, fügte er hinzu, bag berfelbe Andere von ber Einweihung abgehal= Hierin liegt keine Bestätigung für bie Abfassung ber "Phrygifchen Bucher" burch Diagoras. Suidas aber und Desph schreiben ihm "verschanzende Reben gegen ben Gotterglauben" zu (anonugy Cortas doyous kuntwais kyortas της περί το θείον δόξης): ungewiß, ob Titel einer bem Dias goras beigelegten Schrift, ober Pradikat, welches ein Unberer seinen Lehren gegeben. Doch scheint, wenigstens im britten Menschenalter nach Diagoras, eine Schrift mit verfänglichen Scherzen über die Gotter eriftirt zu haben, angeblich von Diagoras, aber ihm falschlich aufgeburbet, nach bem Beugniß bes Peripatetiters Aristorenos. Philodom. (Herculanens. ed. Drummond et W. Lond. 1810) p. 164: us tywys nal τεθαρρηκότως εξπαιμι, τρύτους (sc. ταύς Στωϊκούς) Διαγόρου μαλλον πλημμελείν. ὁ μέν γάς ξπαιξεν, εξπες α.θα καί rou karke (Metier: eineg aga roud' ourus karle. Biels leicht: - είπες αρμ αυτού έςεν) αλλ ουκ έπην ένεγατα ε,

Rechte Be-chen späteren Buches: so war diese verurtheilte Lehre Rechte der Den Aussprüchen in den Troaden immer in dem Grade Gustilie des Guspieles

undunes du rois Mustiviou locoir Asirotivoc prose etc. Und felbft bies tonnte fich blos auf übers tieferte Spottworte des Diagoras beziehen, die Aristopenos får Berlaumbung erklarte. Spaterbin aber, wie man aus ben Riechenvätern, und Despo und Suibas, sieht, warf man ben Diagoras in einen Topf mit einer Angahl zum Theil viel später lebenber, von welchen man mehr ober minder ficher wußte, bas fie atheistisch gelehrt ober geschrieben. Und auf biefe Beise war wohl einer ber Scholiasten zu jener Stelle der Boget unterrichtet, der von bem Urtheil der Athener fartibl: - της χαλκής στήλης - ἐν ή ἐπεκήρυξαν καὶ αὐτόν καὶ τούς περί Λέοντα τόν Πελλαϊον (60 lefe ich statt bes Sinnlosen: καὶ τοὺς ἐκδιδόντας Πελλανείς): Bgl. Tatian a. a. D.: Λέοντος κεκτημένοι τὰ ὑπομνήματα τους υφ ήμων ελέγχους δυσχεραίνετε. Α ι πο b. IV, 29: Possumus omnes istos, quor introducitis atque appellatis deos, homines suisse demonstrare vel Euliemero replicato vel Pellaco Leonte vel Cyrenensi Theodoro vel Gerabe eben fo gewichtig ift Hippone ac Diagora Meliis. des Athenagoras Angabe (Leg. IV, 282), Diagoras habe bes Orpheus Lehre und ber Rabeiren Mysterien veröffentlicht. Ich zweiste sehr, bag nur einer ber Apologeten und Patres nur eines ber Bucher, auf bie fie - mit gang ruhmlichem Eifer — einer bem anderen nach fich berufen, im Driginal gelesen habe. Roch viel weniger kann ich glauben, bag Dias goras ober frgend jemand in jenem Zeitalter ein Wert unternehmen konnte, wie man bie "Phrygischen Bucher" sich vorstellt, eine Kritik namlich sammtlicher Gottheiten ber phrygis fchen, samothratischen und eleufinischen Beiben. Den Rationalismus fo, cregefirend, in historischer und antiquarischer Gelehrsamkeit auszubreiten, ware für jenes Zeitalter unerhört und widersprechend dem Charafter damaliger Rildung. Um so gewisser hatte bann eine so abstruse Erscheinung bei älteren Schriststellern, bei Platon, bei Aristoteles gelegenttich zur Sprache kommen muffen. Das Buch selbst aber wurbe viel nothwendiger als jene steptische Abhandlung des Protagoras der Berbrennung beimgefallen fein. Und gefest, es

ähnlich, daß die ungescheute Wiederholung berseiben im Busammenhang der vorgestellten Situation auf die Atherner den Eindruck machen mußte, es wolle Euripides her vorheben, wie natürlich und nothwendig solche von ihnen verponte Aussprüche im Munde so schwer Nißhandelter seien. Und da sie selber erst jüngst solche Mißhandlung am Meliervolk geübt, ja ihm vorher selbst die Unsicher heit seines Vertrauens auf die Götter vorgehalten hatzten: so lag es wenigstens nicht am Dichter, wenn die Inconsequenz ihrer Handlungsweise und die Wiedersprüche in ihrem Verhalten gegen das Göttliche ihnen nicht fühller wurden.

Die Dichtung hob das nicht auf, was die Athener den Meliern zweiselhaft gemacht hatten und gleich darauf bei sich wollten anerkannt wissen. Sie hob Drakel und Götterahndung nicht auf. Denn das Vorzeichen über Paris, wie die Prophezeiungen über die Schicksale der Achäer, gehen in Erfüllung, und Athene ahndet streng die Entweihung ihres Heiligthums. Aber die Dichtung zeigt zugleich, wie die Drakel, ohne Hülfe zu gewähren,

hatte tropdem, zum Besten der Kirchenväter, sich erhalten: so bliebe es immer noch verwunderlich genug, daß von solcher Maßregel gegen die verdrecherische Schrift niemand, auch, nach Menander und den Scholien zu urtheilen, nicht einmal die eherne Stele etwas kund gab. Endlich, wäre die Lehre des Diagoras so direkt und planmäßig auf Mediatiscung der Volksgötter ausgegangen: so hätte er keinen Tag in Athen und kann in irgend einer andern griechischen Stadt verweisten können; er hätte der Anklage auf den Tod gewiß sein müssen und nicht erst durch dieselbe überrascht werden durs sen. Und wie hätte sich dann hinterher behaupten lassen, er habe blos gescherzt und weniger gekepert als die Staiter? —

beutung der dastalie des Euripides.

Historische Be-nur vorbeuten, was die eigene Thorheit der Menschen troischen Die verwirklicht, und wie der Glaube an die Aussicht iber Gotter burch schrankenlose Gewalt der Menschen gegen Menschen vernichtet wirb.

> Diese Anwendung der Dichtung auf die Gegenwart wird noch ftarter beim Blid auf das Mittelftud. Siet wirkt ein erlogener Traum und Gotterwink (f. Anhang 1) bebeutenb ein auf ben Verbacht ber Richter gegen ben unschuldig Bellagten. Schon dies bilbet einen lehrreis den Contraft mit dem Berhalten berfelben Richter bei Ajas' Frevel, bessen nachher gedacht wird. Den letzteren, diese offenbare Entheiligung des Tempels und den Dis brauch ber geweihten Jungfrau laffen sie ungestraft 44); bort aber, wo das Gottliche ihren nachsten Sorgen zu bienen schien; und die Berufung barauf ihrer leiden schaftlichen Reizbarkeit Worschub gab, räumten sie seinem Anscheine entscheibende Bedeutung ein.

> : Aber ber ganze Palamedes: Prozeß — wie konnte er anders als ein Bild abgeben eben der verhängnisvollen Fehlgriffe des Wolks, die — gerade in Folge solcher falschen Stellung gegen das Göttliche — zulet in Athen gewüthet hatten? Alle Motive die im Palamedes zur Wirkung kamen, mußten die neusten Erfahrungen berühren.

Bur Beit, als diese Tragodie aufgeführt murbe, war ber Volksmasse nothwendig soviel klar geworden, daß sie bei den Hermokopiden : Prozessen blind herumgeführt nur Faktionen gedient hatte, beren gegenseitige Feind-

<sup>44)</sup> Troad. B. 69. 252. 445. 500.

schaft: und relatives: Uebergwicht, im Staate bie, zwar spenterafie verstrette, ober eigentliche Frage war. Alle biese medie selnden Berleumdungen: und Bersolgungen und vorden Ert gibt find spiegelten Staatsgesahren, die das Bolk emport, geange fligt und seine Macht in die boswilligsten Hinde gen bracht hatten, waren Schachspiel der Parteien um; die Borhand im Staate. Rur, welcher Parteien eigentliche konntest da sie unter der Deste gespielt, der Haufe nicht wissen, noch auch klar sein über bie politischen Webeus tung des: Resultats, mit dem er sich absinden mitssen Dagegen, hatte sich von der, bedeutenbsten miller indryen kommenen Denunziationen, von der bes Diokkides, hints tenber bie Nichtigkeit; und Lüge zu beutlich erwiesen, amb irgund izweiselhaft su lassend daß freche Intrigue hier obgewaltet' habe: 4 : Richt, anders mer nim Palamedes ben Magetitel, Werrath bes Gesemminshle und allgemeine Gefahre ber Schein burch Machingtion und Lugerbereil tet, i kadiinmere. Motiv jaber, jauch hier, die Absicht auft alleinigen Einflich im "Heer; und Rernichtung bes Nebense bublers, und der Betrieb derselben gleichfalls verstedt hing ter vorgeschohene Degane, des Betrugs und scheinbar und parteilschen Gifer ifür baf Gange. Burg bin grude biete Beim Aussprechen der inneren und ber Scheins Motive dieser Tragodie — wie, vieles, mußte an jungkt gehörte Redensarten, gehabte Musionen, zu spät eingetretene Ausschliffe erinnern und bei den Durchsichtigkeit der Handlung hier, im Gegensat mit ben verrückten und: verdunkelten Aufklärung jener ahnkichen Berhältnisse der Wirkichkeit, wie klar vereinfacht mußte dem Uthener die verderbliche Haltungslosigkeit seines Stagtes sich darftellen!

कर्म हामामार्थ Cui into

beutung ber troischen Dibaskalie bes Euripides.

Historische Bes 'Als mit ber frechen Denunciation bes Diokleibes, welcher an breihundert Berschworene bei Racht versammelt wollte gesehen haben, zufällig ber Umstand zusammengetroffen war, bag die Spartaner eine Bewegung nach bem Isthmos machten — sie war nicht gegen Athen gerichtet - - ba hatte fich bas Bolk in Berwirrung und Buth bem Glauben an einen ausgemachten Berrath bet Stadt überlassen. Es war sofort dem Gerücht, dag auch die Booter heranruden, ja dem Argwohne Wahtheit beis gemeffen worden, als ware in dem verbundeten Argus gleichfalls die Demokratie gefährdet. — Und von's wenck Won der dortigen Freunden des Alkibiades — des Alkbiabes, burch ben gerabe die Demokratie in Argos mar durchgesetzt worden, und dessen Anhanger eben bie De mokratischgesinnten maren. — Go verkehrt die Borande fetzung mar: man hatte, in biefer Ueberzeugung, bie Geiseln, jene Dligarthischgesinnten, die damals von Mis kibiades selbst zur Sicherung der Demokratie in Argos waren erhoben worden, jest dem dortigen Pobel zur Hinrichtung übergeben. Man hatte gleichzeitig in Athen Berhaftung auf Verhaftung vorgenommen, Hafen, Markt und Burg wie gegen einen Ueberfall bewacht, jenen Angeber Diokleides aber im Triumphe zu Wagen nach dem Stadthause gezogen, dort bewirthet und als Wettet des Staates bekränzt.

> Was mogen die Athener gedacht haben, als im Das lamedes des Euripides die heftige, durch Bauschungen erregte Wuth ber Achaer über einen vorgespiegelten Ber rath des Lagers, die Emporung über einen vermeintlis chen Bund des Palamedes mit dem Zeinde zu vernich

tendem Ueberfall der Seinigen, ihnen vorgestellt, und auch hier von den Betrogenen, Aufgehetzten der Versleumder und Ränkeschmied als Retter Aller gepriesen wurde?

Die Schmach einer aus Furcht entspringenden Grausamkeit, blind gegen den Schuldlosen gerichtet, wie sie auch in den Troaden (735 f.) Andromache den Achäern vorwirft, da sie ihr Kind als gesährlich ansehend umbringen; diese blindwüthende Furcht der Argiver, die Hekabe (1158) "zu viel Eisen und zu wenig Verstand," (1191) "einen Schimpf für Hellas" nennt, und von der sie sagt (1165 f.):

nicht gut beiß' ich bie Furcht,

wo einer fürchtet ohne klargemachten Grund;

Diese Bethörung hatte Athen in eine Selbstverwundung gestürzt, die noch blutete. Die Anstister und die Leichtzgläubigen, die Aushetzer und die Unglücklichen mochten sich im Palamedes des Euripides spiegeln.

Als die Athener dieses Widerspiel ihrer eigenen Trazgodie sahen, war Diokleides selbst seiner Lügen eingesständig bereits hingerichtet, Furcht aber und Argwohn noch nicht ganz verraucht. Sie hatten nun neue Gegensstände an den vielen, zum Theil bedeutenden Bürgern, die durch jene Prozesse landslüchtig geworden waren, und an deren Angehörigen. Noch die Bögel des Arisstophanes deuten auf solche Besorgnisse in einem ihrer Scherze. Leuten von allerlei Charakter und Lagen wird die Metamorphose in diesen oder jenen Vogel als sötderzlich angerathen. V. 766:

Historische Bes beutung ber troischen Dis bastalie bes Euripibes. Und der Sohn des Pissas, wenn Der die Stadt vertathen will Den Verbannten: werd' ein Läufer, seines Waters ächte Brut, Da bei uns es keine Schande bringet, Läuferlein zu sein 45).

Um so weniger waren die indirekten Vorwürfe des Euripides und seine Warnungen unzeitig. Wenn dem nach sein Palamedes im Allgemeinen eine Beziehung auf die innere Politik der Athener hattes wie die Troquen auf die außere: so scheint doch die Anwendung beis der Bezüge auch ihre gemeinsame Spitze gehabt zu haben.

Von Bekämpfung der Irreligiosität und des Freigeistes waren jene verworrenen Prozesse, die Euripides vor sich hatte, ausgegangen, und nachdem die beabsichtigte Züchtigung der Frivolität auf eine ziemlich untlare Weise in Ausspürung und Vernichtung angeblicher Staatsverschwörungen übergegangen war, ließ ihr Ende

<sup>46)</sup> Diefe Stelle wird man fo zu faffen haben: In jener Bett ber Berwirrung, wo niemand fich sicher wissen konnte, und, fo oft ber Herold zum Rathe rief, bie meisten Burger vom Markt nach Haufe liefen, um ben Schus ihres Heerbes zu suchen, war Pisias, ohne verurtheilt und ohne verklagt gu fein, blos aus Furcht, angezeigt ober verleumbet zu werben, aus Athen entwichen. Darum burfte Aristophanes feiner ermahnen; mahrend die wirklich Berurtheilten jener Progeffe ober die Unsehnlichsten berselben in ben Komobien zu nennen burch Boltsbesching verboten war, nach Dropfens treffens ber Erklarung (a. a. D. S. 84) ber Schol. z Bog. B. 1298. Pisias' Sohn war in Athen geblieben und folches Charatters, baß man einen tuhnen Streich, feinen Bater und beffen Leis bensgefährten beimzuführen ober zu rächen, ihm am alleswenigken gutraute. Rur in biefer Boraussegung ift bie Insinuation bes Aristophanes fomisch. Aber von Anbern mußten Manche so etwas im Ernste beforgen; sonft hatte ber Scherg wieber feinen Fußpunkt.

wieher eine verdächtige Stimmung gegen die Freidenkens den und Lehrer der Aufklärung zurück. Die Athener ahnten immer, daß mit diesen die Gefährdung ihrer Desmokratie in einem inneren Zusammenhang stehe. Nicht ohne Grund. Denn als Aufklärer untergruben sie nothswendig die positiven Halte und angestammten Kriebskräfte des Bürgersinns; als Lehrer politischer Klugheit und Beredungskunst machten sie die, zwar demokratischen, Mittel selbständig, in deren Entbindung doch die Demokratie sich ausreiben mußte. Diese Gesahr vorerst spürten die Athener am eigenen sittlichen Zustand.

T/

Die Erlockerung bes Stammglaubeng und. herkomm: lichen Richtmaßes im Handeln befreite, wie mehr ober minder schon Alle an sich erfuhren, die Selbstsucht auf Roften bes Patriotismus. Das schone Selbstvertrauen, bas an die Gotter der Heimat sich lehnte, und die na= turlich eingepflanzte Singebung an die Gemeinpflicht maren von der Mehrheit in keiner bewußten Sinnesan= berung abgelegt worden, aber es hatten sich zwischen diese fittliche Natur im Fortschritt politischer Entwicklung andere Maßgaben des Selbstvertrauens und andere Triebfebern des Handelns eingeschoben, die Zuversicht außerer Mittel und die Berechnung des Vortheils, die Lust zur Größe und der Drang der Umstände. Unvermerkt war an die Stelle des nationalen, im Gleichge= wicht der Sitte eingelebten Selbstgefühls das Wohlge= fallen an kuhner Thatkraft und ungebundenem Unternehmungsgeist getreten. Diese vom alten Geist abge= hende Reigung in der Sinnesart des Atheners hatte vor kurzem die Wahlverwandtschaft gebildet, in der Alkibia=

deutung der baskalie bes Euripides.

Historische Be- des nothwendig ber Liebling des Bolkte geworden wur. troischen Di- In seiner Schönheit und liebenswurdigen Undekumments beit, in seinem launigen Muthwill und seinen tecken Un fpruchen, in Genug und That, Glud und Energie; in feiner ganzen genialen Ungebundenheit stellte er bas Ibent deffen bar, wohin ber Wolksgeift erft eine unfreie Richtung erhalten hatte. Und nun, da diese Richtung in ihren Wiberspruch mit noch gewohnten Bedürfniffen objektivet Autorität und Berheißung, ein Gefühl gestörten Gleich gewichts in der Masse erzeugt hatte, das zur Errube ausbrechen mußte, sobald ihm außere Storungen Gib und Schärfe gaben: nun war es biefelbe Wahlvermandt fchaft, die in Born und Haß gegen Alkibiades unifchtige

Im Gewissen spurte es das Bolt, daß es von bet felben Geite burch Alfibiabes am machtigften angezonet war, von der es fich ben herkommlichen Ginheitsbanbet und Beruhigungsmomenten entfrembete und zu veigeffener und gotterverlassener Ausschweifung überging Eben hatte es in folder Hintansehung altgeheiligter Rich fichten einen ftarken Schrift gethan, in seiner Graufant keit gegen Melos — ich laffe unentschieden, ob wirklich Alkibiades der Unträger bieser Grausamkeit war 46) zugleich mar es burch biefen seinen kuhnstrebenden Liebling zum außersten Aufgebot feiner Krafte und den weit greifenden Hoffnungen auf Gizilien, Rarthago, bie ausgebehnteste Meeresherrschaft gestimmt worden. Je noth wendiger bei solcher Hinaushebung der Blide und ber Unsprüche über alle bisher gewohnten Schranken auch

<sup>46)</sup> Anbolib. g. Alt. §. 23. 6. 153 Btt.

die innere Teennung von väterlicher Gemeffenheit fühlbar werdett und alles, was tioch von der letzteren in den Gemülhern lag, sich rühren mußtet um so unvermeiblicher wat der Hervortritt des inneren Zwiespalts. Die übertäubte innere Digbilligung der taum verübren Sewalnihat mußte jest einen Stathel gewinnen, wo bas neue Bagnig burch feine Große ein berechtigtes Bertrauen auf die guten Machte zum Bedürfniß machte. Und indem die alte Gewohnheit, fich vor jedem Unternehmen ber Gotterbeiftimmung in Beichen und Drafeln zu versichern, noch unentaußert war, mußte es empfunben und fichtbat werden, wie fehr ber Glaube an folde Burgschaften schon geschwächt sei. Da man ihn aber boch von sich erhalten wollte, mischte Ihm wieder die Etinwerting an jene selbstichatige. Berletzung feiner Grundlagen nothwendig eine ungunftige Bebeutung bei. Man wollte sich im Berhoffen auf Machte stugen, die man in det That verleugnet hatte und im Ampruch ber Hoffe nung selbst verleugnete. Man war gedrungen, einen Glauben aufzusuchen, dessen Gesicht nur so unfreund-Hich fein konnte, bag man lieber sich seiner zu entschlas gen hatte wunfchen muffen. Um so gewisser zog biefer Mangel an Beruhigung auf jeder Seite, sich zum Gefühl ber Schuld zusammen. Und um so natürlicher ward Alkibiades, das verlockende Vorbild des neuen Geiftes, nun ein Gegenstand zweifelnber und mißtrauis scher Blide.

Es begreift sich, daß in folcher Krisis ein so auffälliger Streich wie die Hermenverstümmlung, der gerade den faulen Fleck im Bolksgewissen traf, unverzüglich beutung ber troischen Dis dastalie bes Guripides.

Diftorische Be- beffen Berriffenheit in leibenschaftlicher Gabrung offenbaren mußte. Es begreift fich, daß der Berbacht, mit Leichtigkeit gegen Alkibiades gewendet werben konnte, ware auch die Mysterienverlezung, wie sie wiederholte Unzeigen ihm Schuld gaben, weniger glaubmurdig ge Nicht minder ist begreiflich, wie Der Bufammen hang von nagendem Freigeist mit ber Lofung innere Staatsbande, an dem das Wolf in sich selber frankte nungleich im Bild eines Religionsfrevels, ber gunleich Stagteumwalzung sei, außerlich sich verfestigen mußte Es ist die Art jedes Wolkes, die ganze Schuld innem Rrankheiten in außerlichen Mißständen begrundet ju sehn, und mar es doppelt des attischen, bei deffen ubm wiegend plastischem Hange die Reue selbst immer als Vorstellung eines Wibersachers auftrat. Gogerklärt, fic die rasche Wieberaufnahme des niedergeschlagenen Dr sesses, so der steigende Berdacht auf Alkibiades, nachben gleichwohl andere Gegenstände des Hasses in Menge ge funden waren, so die Verbiendung, daß er, ber Bolfs. freund, als Verrather ber Demokratie seinen Gegnem und Unklägern, die es wirklich waren, aufgeopfent wurde 47). Immer lag bei dem richtenden Bolte bas Bewußtsein zu Grunde, daß es, wenn gleich nicht eben durch ihn, doch mit ihm am liebsten dem Freigeift fic hingegeben hatte, den es jest abzuthun ernstlich wünschte. Die lette Unklage des Alkibiades und seine Berurtheis lung lautete blos auf Entweihung der Mysterien. Man wollte ben gebrochenen Bund mit ben Gottern beilen,

<sup>47)</sup> S. Droysen a. a. D. S. 25. 27. 61 ff.

richng der

rus sticklend

ふこ ごかり

umi fich dwieder fichet and lefeinem Rechten, in Stantsund wie mit nich Dails ist fühlen, noted pranisereite der daniste if Constron mait Mitienoch mehr (Grund) befürchtete bak Roll: pon ben Lehrern ber Dialettif und Berebsamfeit Gefährburs feiner Muhe und Freiheit. Nicht allein, daß sie die Stale bensverstellungen; wo nicht bekampften, boch beseitigten und Muffigere Begriffe an ihrer Stelle Tetteng nicht ale lein, daß ihr Unterricht, absichtlich ober mittelbar, Kunfte der Läuschung und Berschhrung forderte: ihre Einwirs tung erzeugte überbies einen Begenfat swischenn Gebildeten und Ungebildeten, eine neue Scheidemand zwischen feinen Bornehmen und dem gemeinen Manne, wie sich in der That: beri Boltsberrschaft, gefährlicher erwies, als die alteren Welsverzüge der Rossezucht und olympischen Siege. That is fin authalt auf Die Berge ist

wir Initer Regel konnten nur Wohlhabende Die Son phisten zu horen Muße und die Mittel haben, seit: sie mit anschülichem Lohne bezahlt wurden. Gleichwie nun der Inhalt des Unterrichts eine andere Denkweise als die der. Maffe begründete, so ergab, es, sich von felbste, daß das junge, durch folche Bilbung ausgezeichnete Uthen über den gewöhnlichen Wolksmann sich erhaben fühlte. Und doch kannte jeden Augenblick einer der letzteren als Beborde ober Richter bem feineren Herrn gegenüber fehen. - Empfindungen des Migverhaltnisses, wie fie dabei nicht ausbleiben konnten, erweiterten die Kluft, mußten dem Wornehmeren bald als ein unerträglicher Druck erscheinen und legten ben Gedanken nabe, den Staat zu teformiren, um sich und seines Gleichen in die hohere Stellung zu seten, die er, der Eigenschaft nach, schon

historische Bes beutung ber troischen Dis bastalie bes Euripibes. Und der Sohn des Pissas, wenn Der die Stadt verrathen will Den Verbannten: werd' ein Läuser, seines Vaters ächte Brut, Da bei uns es keine Schande bringet, Läuserlein zu sein 45).

Um so weniger waren die indirekten Vorwürfe bes Euripides und seine Warnungen unzeitig. Wenn dem nach sein Palamedes im Allgemeinen eine Beziehung auf die innere Politik der Athener hattes wie die Troaden auf die außere: so scheint doch die Anwendung bei der Bezüge auch ihre gemeinsame Spitze gehabt zu haben.

Von Bekämpfung der Irreligiosität und des Freigeistes waren jene verworrenen Prozesse, die Euripides vor sich hatte, ausgegangen, und nachdem die beabsichtigte Züchtigung der Frivolität auf eine ziemlich untlare Weise in Ausspürung und Vernichtung angeblicher Staatsverschwörungen übergegangen war, ließ ihr Ende

46) Diefe Gtelle wird man so zu faffen haben: In finit set der Verwirrung, wo niemand sich sicher wiffen, konnte, unt fo oft ber herold zum Rathe rief, bie meiften Burger vom Bothes innch Haufe liefen, um ben Schus hres Beetbes gu fuchen, mar Pisias, ohne verurtheilt und ohne verfiagt en fein, blos aus Furcht, angezeigt ober verleumbet gu weiben, ich aus Athen entwichen. Darum burfte Ariftophanes falle es pahnens mahrend die wirklich Berurtheilten jener Preseffe ober die Ansehnlichsten berfelben in ben Romobien gu nennen burch Bolisbeschluß verboten war, nach Dropfeus teff ber Erklarung (a. a. D. S. 84) der Schol. z. Bogi B:1296. Distas' Sohn war in Athen geblieben und solches Charatters. daß man einen tuhnen Streich, seinen Bater und beffen & benegefährten heimzuführen ober zu rächen ihm am alli : wenigsten gutraute. Rur in biefer Baraussehung ift bie I sinuation bes Aristophanes komisch. Aber von Anbern musten Manche so etwas im Ernste beforgen; sonft hatte ber Si wieber feinen Fußpuntt.

n und Lehrer der Aufklärung zurück. Die Athener men immer, daß mit diesen die Gefährdung ihrer Desokratie in einem inneren Zusammenhang stehe. Nicht ne Grund. Denn als Ausklärer untergruben sie nothendig die positiven Halte und angestammten Ariebante des Bürgersinns; als Lehrer politischer Alugheit id Beredungskunst machten sie die, zwar demokratien, Mittel selbständig, in deren Entbindung doch die emokratie sich ausreiben mußte. Diese Gesahr vorerst ürten die Athener am eigenen sittlichen Zustand.

Die Erlockerung bes Stammglaubeng und. herkomm: hen Richtmaßes im Handeln befreite, wie mehr ober inder schon Alle an sich erfuhren, die Selbstsucht auf ipfien des Patriotismus. Das schone Selbstvertrauen, as an die Götter der Heimat sich lehnte, und die nawich eingepflanzte Singebung an die Gemeiupflicht wen von der Mehrheit in keiner bewußten Ginnesanning abgelegt worden, aber es hatten sich zwischen ice fittliche Natur im Fortschritt politischer Entwickung andere Maßgaben des Selbstvertrauens und andere triebfebern bes Handelns eingeschoben, die Zuversicht ufterer Mittel und die Berechnung des Vortheils, die luft zur Größe und der Drang der Umstände. Unverwelt war an die Stelle des nationalen, im Gleichgeicht ber Sitte eingelebten Selbstgefühls das Wohlge-Wen an kuhner Chatkraft und ungebundenem Untermungsgeist getreten. Diese vom alten Geist abgembe Neigung in der Sinnesart des Atheners hatte vor mem die Wahlverwandtschaft gebildet, in der Alkibia= Scholl griech. Trag.

beutung ber troffchen Di= baskalie bes Euripides.

Historische Be- des nothwendig ber Liebling des Boltes geworden war. In feiner Schönheit und liebenswurdigen Unbefummente heit, in feinem launigen Muthwill und feinen tecken Unfpruchen, in Genuß und That, Glud und Energie; in feiner ganzen genialen Ungebundenheit stellte er bas Ibent beffen bar, wohin ber Bolkgeift erst eine unfreie Richtling erhalten hatte. Und nun, da diese Richtung in ihren Wiberspruch mit noch gewohnten Bedürfniffen objektiver Autoritat und Berheißung, ein Gefühl gestorten Gleichgewichts in der Masse erzeugt hatte, das zur Annihe ausbrechen mußte, sobald ihm außere Storungen Stoff und Schärfe gaben: nun war es biefelbe Bahlverwandt schaft, bie in Born und Haß gegen Alkibiabes umschligt

Im Gewissen spurte es das Bolt, daß es bon beb felben Geite burch Alfibiabes am machtigften angewet war, von der es fich ben herkommlichen Ginheitsbandet und Beruhigungsmomenten entfrembete und zu foel veigeffener und gotterverlassener Ausschweifung aberging Eben hatte es in folder Hintansehung altgeheiligter Rie fichten einen ftarken Schrift gethan, in seiner Granfant keit gegen Melos — ich laffe unentschieden, ob wirkich Affibiabes ber Unträger bieser Grausamkeit war zugleich war es durch diesen seinen kuhnstrebenden Lieb ling zum außersten Aufgebot feiner Rrafte und den well greifenden Hoffnungen auf Sizilien, Rarthago, die all gebehnteste Meeresherrschaft gestimmt worben. Ze um wendiger bei solcher Hinaushebung der Blide und Unspruche über alle bisher gewohnten Schranken

<sup>46)</sup> Andolid. g. Alt. §. 23. S. 153 Bet.

Erennung von vaterlicher Gemeffenheit fuhl: n und alles, was noch von der letteren in ithern lag, sich rühren mußtet um so unverwar der Hervortritt bes inneren Zwiespälls. aubte innere Digbilligung ber taum verübren t mußte jest einen Stachel gewinnen, wo bas mis durch seine Große ein Berechtigtes Ber f die guten Machte zum Bedurfniß machte. r die alte Gewohnheit, sich vor jedem Unterr Gotterbeiftimmung in Beichen und Brateln rn, noch unentaußert war, mußte es empfunichtbar werden, wie fehr der Glaube an folde ten schon geschwächt sei. Da man ihn aber ich erhalten wollte, mischte Ihm wieder die Eran jene selbsthatige Berletzung feiner Grundimendig eine ungunstige Bedeutung bei. Man im Berhoffen auf Machte flugen, bie man st verleugnet hatte und im Ampruch ber Soffft verleugnete. Man war gedrungen, einen aufzusuchen, dessen Gesicht nur so unfreunds onnte, daß man lieber sich seiner zu entschlas wanschen muffen. Um so gewiffer zog biefer m Beruhigung auf jeder Seite, sich zum Ges Schuld zusammen. Und um so natürlicher ibiades, das verlockenbe Borbild des neuen nun ein Gegenstand zweifelnder und mißtrauis le.

regreift sich, daß in folcher Krisis ein so auftreich wie die Hermenverstümmlung, der gerade in Fleck im Volksgewissen traf, unverzüglich beutung ber troischen Di= baskalie bes Guripides.

Historische Be- beffen Berriffenheit in leibenschaftlicher: Gabrung offenbaren mußte. Es begreift sich, daß der Berbacht mit Leichtigkeit gegen Alkibiades gewendet werben Ennte. mare auch die Mysterienverletzung, wie sie wiederholfe Unzeigen ihm Schuld gaben, weniger glaubmurbig de wesen. Nicht minder ist begreiflich, wie Den Baffemmenhang von nagendem Freigeist mit der Losung inneren Staatsbande, an dem das Wolf in sich selber frankte, nungleich im Bild eines Religionsfrevels, ber gupleich Stagteumwalzung sei, außerlich sich verfestigen mußte, Es ist die Art jedes Wolfes, die ganze Schuld innere Rrantheiten in außerlichen Migstanden begrundet ju sehn, und mar es doppelt des attischen, bei deffen ubm wiegend plastischem Hange die Reue selbst immer als Worstellung eines Wibersachers auftrat. Gogerklast fich die rasche Wieberaufnahme des niedergeschlagenen Prezesses, so der steigende Berdacht auf Alkibiades, nachben gleichwohl andere Gegenstände des Basses in Menge ge funden waren, so die Berblendung, daß er, ber Boliten freund, als Verrather ber Demokratie seinen Geguem, und Untlagern, die es wirklich waren, aufgeopfert wurde 47). Immer lag bei bem richtenden Beffe bas Bewußtsein zu Grunde, daß es, wenn gleich nicht eben durch ihn, doch mit ihm am liebsten dem Freigeist fich hingegeben hatte, ben es jest abzuthun ernstlich munichte. Die lette Unklage des Alkibiades und seine Berurthein lung lautete blos auf Entweihung der Mysterien. Man wollte den gebrochenen Bund mit den Gottern beilen,

<sup>47)</sup> S. Dronsen a. a. D. S. 25. 27. 61 ff.

um fich wieder fichjet sin lefeinem Rechten, in Stans aund is gefrenis. Hais ign fühlen. nued geneilerebreit bei bandien ihle Estocknort .... Mit Groch mehr Grund: befürchtete das Roll: von ben Cehrern ber Dialettif und Berebsamfeit Gefahrbung siner Muhe und Freiheit. Richt allein, daß sie die Glass bensvorstellungen, wo nicht befampften, boch beseitigten und Aufligere Begriffe an ihrei Stelle Jetteng nicht ale lein, daß ihr Unterricht, absichtlich ober mittelbar, Rünfte ber Täuschung und Werschhrung sorderte: ihre Einwirs tung erzeugte überdies einen Begensat hwischils beten und Ungebildeten, eine neue Scheidemandazwischen finen Bornehmen und dem gemeinen Manne, bie sich in der That ider Bolksherrschaft gefährlicher erwies, als die alteren Welsverzüge der Rosszucht und olympischen 2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年 Giege.

.... In:der Regel konnten nur Wohlhabende Die Son phisten zu horen Muße und die Mittel haben, seit::sie mit ansehnlichem Lohne bezahlt wurden. Gleichwie nun der Inhalt des Unterrichts eine andere Denkweise als die der Masse begründete, so ergab es, sich vonrselbste, daß das junge, durch folche Bildung ausgezeichnete Uthen über den geroöhnlichen Wolksmann sich erhaben fühlte. Und doch kannte jeden Augenblick einer der letzteren als Behorde ober Richter bem feineren Herrn gegenüber feben. - Empfindungen des Migverhalmisses, wie sie dabei nicht ausbleiben konnten, erweiterten die Kluft, mußten dem Bornehmeren bald als ein unerträglicher Druck ericheinen und legten ben Gebanken nache, ben Staat gu teformiren, um sich und seines Gleichen in die hohere Stellung zu setzen, die er, ber Eigenschaft nach, schott

· is Airisad さここ ごり

Thursday Colo

MAN TO STATE THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

esteren und die Johlveichen Aechtungen, wodurch die nstokratischen bisher noch widereinander spielenden Catgieen wereinfacht murben, brachen gerade Babp für bie Higgrebie, Die bei dem nachften Stoffe außerer Drang-# in's Beben strat 48).

ं ३० म्हें ४ प्रदेश

de Kostern es aber der Abstand war, den die Sophisten wischen ihm und ihren Schülern bereiteten, mas hen Demos gegen sie bewassnete: so mußten dieselben Poringe ihn zu errhärten dienen. Sattsam ermiesen sie ie wirkliche Ueberlegenheit der planmäßig Handeluden mb versührerisch Redenden über die unklare, bewegliche Paffe, Und der surchtbare Mißbrauch, den das Wolk it seiner Gewalt treiben ließ, drang den Freidenkenden ie Nebeneugung auf, daß es seiner Aufgaben nicht mehr pachtig und seine Bevormundung durch Einsichtige mundensmorth sei.

::::: Subem so der attische Pemokrat, die Uebel, die er nien Sophisten bekampsen wollte, statt zu fassen, steian mußte, traf sein Sximm nur einzelne zufällige pfer, die so gewaltsamer Buße nicht schuldig mam. Durch Talent und zeitgemäße Bestrebung auf neue Bege der Weltbetrachtung und Denkübung geführt, landen sie im Ganzen blos in natürlichem Bunde mit en Bedürfnissen aller offenen Kopfe, und einzelne ieser Lehrer verfolgten in bester Absicht schöne upd unige Zwecke. Leicht mochte-gerade gegen Solche durch inlechtere Zöglinge der neuen Verstandsbildung, sei es aus bestimmter Mißgunst, sei es zur Ablenkung nom

<sup>48)</sup> Dropsen a. a. D. S. 25 f. 61 — 68.

beutung ber dastalie des Euripihes.

Diftorische Bergu haben sich beimaß. Für folche Gebanten abet, ihn trolschen Di- Mittheilung und Vorbereitung boten wieder bie Bet sammlungen um die Sophisten vorzüglich Geleuenheit Sie waren bas hauptmittel zahlreicher und banfige Busammenkunfte gerade solcher Sohergestellten und Gleich intereffirten, wo sie einander tennen lernten, elued Gin nes wurden, sich verbanden. hier bilbeten fich bie in neren Gegengewichte der Demokratie, erst heimliche De bel in berfelben, bann gegen fie, jene Hetarieen, bie vie Jahre nach ber Epoche, die une beschäftigt, wirklich fchen die Dligarchie durchsetzen. 124 May 1

> So mehrfach begründet war das Miftrauen bis Demos gegen die Lehrer ber Weishrit und Llugheit; fo naturlich, bag man sie gerabe in biefem Beitpunk des Restitutions = Eifers, als Neuerer und Staatsgefale liche mit unter die Verfolgten begriff. — Aber mar nicht eben so naturlich die Bilbung, beren Organe fie warm, vom Gang ber allgemeinen Cultur herbeigeführt? Des es recht, sie zu unterbrucken, eines Freistaates mutbig vorhandenen Weruf zu ertodten, mar es nur noch mig lich? Bon allebem erwies sich das Gegentheil.

> Bei den Verfolgungen selbst, die gegen die Gopbisten in Ansehung des Vorschubs gerichtet wurden, web chen sie ben gefürchteten oligarchischen Umtrieben web Hetarieen leisten mochten — bei und in diesen Berfoli gungen gerieth ber Demos erst recht in die Sande ber Hetarieen. Durch Gautelspiele, die sie anlegten, ver wirrt, suhrte er den Schlag, der die Oligarchen treffen sollte, von diesen selber geleitet, auf das Haupt ihres machtigsten Gegners, bes Alkibiabes. Der Sturz bet

Lettspen und die noch widereinander spielendem Get ichtenden gesabe Baby für die anglieben bisher noch widereinander spielendem Get ich and alle anglieben bis bei dem pachfen Stoße außerer Dreng:

solitien ist ger der der Abstand war, den die Sophissen Insisten ist gener der Abstand war, den die Sophissen Insisten ist in ihre und ihreu Schülern bereiteten, was hen Demos gegen sie bewassnete, so mußten dieselben Porschiede ihn zu embäuten dienen. Sattsam erwiesen sie die Insisten ist Indian ihreisen Redenden über die unklare, bewegliche Masse. Und der surchtbare Misbrauch, den das Wolf mit seiner Gewalt, treiben ließ, drang den Freidenkenden die Ueberzeugung auf, daß es seiner Aufgaben nicht mehr wächtig und seine Bevormundung durch Einsichtige wünsschlist und seine Bevormundung durch Einsichtige wünsschlist und seine

in den Kophisten bekampsen wollte, statt zu salfen steisen wuste, traf sein Szimm nur einzelne zufällige Opser, die so gewaltsamer Buse nicht schuldig maren. Durch Talent und zeitgemäße Bestrebung auf neue Werte iher Weltbetrachtung und Denkübung geführt, stenden sie im Ganzen bloß in natürlichem Bunde mit den Bedürfnissen aller offenen Köpfe, und einzelne dieser Lehzer verfolgten in bester Absicht schone und singelne sieser Leicht mochte gerade gegen Solche durch schlechtere Zöglinge der neuen Verstandsbildung, sei es aus bestimmter Mißgunst, sei es zur Ablenkung vom

<sup>48)</sup> Dropsen a. a. D. S. 25 f. 61,-68.

Pilteriche Beseigenen Haupt, das Schwert des Bolfes gewendet beutung der treischen Dis werden.

bastalie bes ... Guripibes.

In solcher Rucksicht eben scheint Euripides in der seiben Tragodie, weiche seinen Mitburgern die unstellige Mißleitung ihres Richteifers im Abbilde vorhielt, das Wort für jene verdächtigten Lehrer, vielleicht insbesonden für einen ausgezeichneten genommen zu haben, der jest dem Volkshasse preisgegeben war.

Für biesen Zweck eignete fich Bild und Charatter bes Palamebes nicht weniger als fein Schicksal. Schon im Epos war Palamedes ber Weise und ber Gelehnt unter ben Helben. Noch scharfer hatte ihn in biefer Eigenschaft die Tragodie, auch schon vor Euripides, dem Obysseus, als bem verschlagenen Praktiker gegenüber gestellt. Palamedes hieß-Erfinder ber Buchftabent, bet Bahlen, Maaße und Gewichte, ber Eintheilungen bes Simmels und ber Erbe, ber Tages: und Heeresordnung, auch bes Brettspiels. Sein Name war spruchwortlich für jebe kunstliche Erfindung und Auskunft. Somit vertrat er ganz eigentlich unter ben heroischen Worbil bern ben theoretischen Verstand 49). Darum fanden bie aufblühenden Sophisten in ihm, als dem ersten Gram: matitos und Musikos, den Prototyp ihres Stanbes. Gorgias und Alkidamas kleideten in sein Bild ihre tech nischen Muster. Von Platon wird bann in seinem ersten Dialog (Phadr. S. 261) ber Dialektiker Zenon (nach Quintilian's Erklarung, Alkidamas) der eleatische Palamebes genannt.

<sup>49)</sup> S. Welder in der Zeitsch. f. Alterth. W. 1834 Rr. 5. O. Jahn Palamedes Dies. philol. Hamb. 1836.

bes Palanebed auf den Sophischestand ; wurde das Allers and gentles den Letzteren Anwendhans das die wernigen Buuchstude beiderichten den Letzteren Anwendhans das die wernigen Buuchstude beiderichten von Euripides Tragddie mochechieten kinmengelund eben nicht zum Vorandschung winer cosuellen Absicht das Dichtere derechtigen : kamen nicht besondere Gründe hinzu.

Durchteste der haber verrath folche Absicht ein Fragment, indem sein Inhalt nur durch die eigene Behandlungs der Fabel bei Euripides motivirt ist nund zugleich gang im Styl der Gegenwart eine Hauptbeschuldigung der Sophisten ausspricht.

Agamemnon! Jevem-Menschenleben zab Seschiet.
Sein Abseh'n's stete both läufe's auf Gütes nud hinaus:
um diese machen edler Aunst Seweihte so,
Wie Ungelehrte, sich um Güter Alle Roth,
und ist, wer nur die meisten hat, der Weiseste.
(Stob. 80 S. 503).

welches in absichtlicher Plattheit sich auf den ganzen Stand der Sophisten und das Motiv ihres Wirkens ausdehnt. Erst das jetzt thätige Geschlecht derselben hatte Bezahlung des Unterrichts eingeführt. Besonders dem Protagoras wurde die Mittheilung von Weiseheit und Tugend für Geld als Erniedrigung des geistigen Guts, seiler Dienst und Krämerei 50), zumal von Demokratischgesinnten ausgelegt, die in dem Unterrichtskossen die ausschließliche Vereinigung der Wohlhabenden

<sup>50)</sup> Diog. L. IX 51,-52. Plat. Prot. 328 B. 349 A. Sophist. 236 f. Xenoph. Denkw. I, 6, 13.

Distorische Besum, Die Sophisten und ihre Scheidung vom Demos in beutung der troischen Dis Denkungsart und Selbstyefühl begründet fanden 543.

Curipides.

Sehen wir hieran, wie Enripides Anlass nahen and sich machte, um die gang moderne Beschuldigung voor Sophisten auf seinen Palamedes anwenden zu lassen: so gewinnt nun auch die alte Ueberlieserung Giaus wird digkeit, das die Zuschauer den Palamedes auf einen der rühmten Weisen ihrer Zeit bezogen. Die Athener wird erzählt — vernahmen und fühlten einen zum sie selbst gerichteten Borwurf, als sie gegen den Schlussides Palamedes die Klage hörten:

Ihr erschlugt, o Danger, o die Rachtigall voller Geift 35, im unschnibsvollen Busen, den Biebling der Musen!

Die Sage vom Bezug bieses Vorwurfs ist steilich alterirt. An Sokrates, heißt es, und seine unverschuldete Hinrichtung sei das Volk bei diesem Ausruf erinnert worden und in Reuethranen ausgebrochen <sup>12</sup>). Dies muß ein Irrthum sein, da Sokrates gegen 15 Jahre nuch Aufführung des Palamedes, 6 nach Euripides Tod ben Schierlingsbecher getrunken hat. Daß jene Stelle folche Anwendung bei einer um so viel späteren Wiederaufzsührung der Tragodie erst erhalten habe, ist möglich, aber nicht erweislich <sup>53</sup>). Auch die Voraussehung, Sozkrates sei schon damals, als Euripides den Palamedes gab, wenigstens bedroht gewesen von Verleumdung und

<sup>51)</sup> Man s. die Bruchst, von Eupolis Kolates (vgl. Meinskle Quaest. scen. 1. p. 51 sq.)

<sup>52)</sup> Argum, Isofr. Busir. S. 247 Bf. Diog. L. II, 44.

<sup>53) ©,</sup> Boeckh Gr. trag. pr. p. 185. Hermann Praef. ad Ar. Nub. p. 36.

Miliage Challeian thick docht Mit ainigen amterfichte de de nicht aberngebiggiet weiden "und die Ungabe über bie Weziehung des Palamedes, aufrischetzates insoweit: fest wir mittelen puhalten. Bei bioler Bedrohung fant einmas fün den trugischen Borgmuß bil Halfte bet: Unwerbharteits und mehr der drastischen Wirkung weg. Dannspiener Schein der Habfucht; der dei Eurspides ein Berdongehobenes Poos ment: innbere Berkennung bes Palamedes und der Ude matthetet der Vorstellung ausmacht, past auf Sutrates त्रोहीरत हुउएँ, एक्टल्ड द्रुए करता क्षयत am allerwenigsten. Mber die Gagelisk att; beisschonighilochorosiske vor sich hatte und aus chronologischem Grunde widerlette !! Die Bennuthung liegt nah; daß in einer gwar kegründeten Unberliefeitung murgber-Name des Sofrates ich ibis Stelle eines andern getreten sei; zu dessen Gunft wirks lich ber Palamebes bes Euripides einige vom Bott tm: pfundene Ausfälle enthalten Michts ist leichter begreife lichmals daß eine Tradition dieser Art auf Sobrates konnte übeptragen werden, auf bas berühmtefte Beispiet der Weisheit und eines für seine Richter vordurfsvollen Bodes. Te unvergleichlicher das von ihm zurückgeblie bene Bild, je größer dagegen dien Zweideutigkeit watz die über das seiner nächsten Borgunger iheils ihre ents arteten. Schülen, theist geift = und siegreiche Gegner ver breiteten: um so naturlicher glitt die Unekote, um ihre Rraft zu behalten, von einem dieser Rlasse zu jenem anexkanntesten Weisen über. Dazu half noch die Erin:

iurirides.

<sup>54)</sup> Valcken Diatr. Eur. p. 190. 66. 62. 61. 62. 64. 68.

beutung ber troischen Di= Euripides.

historische Be-nerung: un Euripides Freundschaft :mit: Golfatés 50)c. Die 266 aber gewiß ist, daß: die, Aufführungszeit hes . Pakuine baskalie bes des eine für die Sophisten gesahrvolle Eputhe war ; die vs beutlich aus jenem Bruthftuck ift, daß Euripides ge sabe bas, was man ihren zum Vorwurf machte hientet bie Berleumdungen seines Helden aufgenommen bat 1560 barf auch biefe besondere Tradition als ein mittelbares Zeugniß bafür gelten, baß er einen bedeutenben bamals verurtheilfen Sophisten im Auge hatte, bem, wie ter ju fühlen gab, Uurecht geschehen war. in bei bie beite gesche gesch : Ber aber kann bieser im Palamedes Dargestellte ober Bertheidigte sein?. .... Man konnte, anknupfend an jene Unbeutungen, in den Traaden, wieder an Diagoras deuken. Ansbefans vere, weil Diagoras, außer der freien Lehre, idie ibm jest so theuer zu stehen kam, in der Eprik mit Diton. ramben, Paanen, Enfomien sich bemerklich gemacht 57); tonnte man auf ihn die Ausdrücke "Musen = Nachtigau!! und "Gemeihter edler Kunst" (μουσικής φίλοι) ans wendbar glauben. Allein "bas Musische" bezeichnet; wie bekannt und hier durch die nachste Beziehung auf Palamedes boppelt sicher ift, die geistige Bildung überhaupt. Und im Uebrigen, ob. Diagoras als Lehrer bedeutend, ob für Geld unterrichtender Sophist, ob dem Euripides befreundet mar, konnen wir nicht mehr fagen.

Alles dies aber wissen wir von Protagoras.

Bie groß bas Unsehen bes Protagoras in ber gries

<sup>56)</sup> Diog. L. II, 18. Aelian V. H. II, 13.

<sup>57)</sup> Suid. s. v. Διαγ. Sext. Emp. adv. Math. IX, 53.

Seattin des . જાતાં ફાંઇલ્લે.

childen Weit und in der feinsten Geschlichaft von Athen -182 2003/11 gewesenziemis eusgezeichnet som Geist und Bildung co is nichtig mirklicht warz havon gibt zberzgleichnamige Dialog des Platon bas stärkste Zeugniß. Das er ibnizinen andern Drpheus nennt, ber aus allen Stabten Anbanger mit seiner Zauberstimme nach sich ziehes dies und die fer treu gemalte achtungsvolle Ausmerksamkeit jenes zahlreichen und vornehmen Kreises, in welchem ihn Platon uns zeigt, iff noch das Geringere. Mahr sagt die Schilden rung seiner, eigenen Person. Trothem, bag Protagpras. - hier Gegenstand der Ironie und als Dialektiker gegen Sokrates in Nachtheil gesetzt ist, läßt ihm diese Schildes rung doch einen sehr suhlharen Ausdruck von wahrer Grazie und nach in der Empfindlickkeit seinen Haltung, von, angenehmer, Offenheit und geistiger Bemandtheit; läßt ihn als einen originelldenkenden, vortrefflichdarsteln lenden, zum Lehrer geschaffenen und gebildeten Maun, erscheinen. Bei der Schärfe, wie man sie von Platon gegen die Opfer seiner Dialektik gewohnt ift, beweißt, diese gemessene Rucksicht und Aperkennung sehr viel. — Alles Ueberlieferte führt darauf, daß die Wohlredenheit des Protagoras glanzend, seine Unleitung zum Urtheilen und Reden geschickt, seine Politik auf das sittlich Gute, gerichtet war, nur daß er für dieses in seiner Theoriez als einem, übrigens philosophischen, Kriticismus, keine absolute Grundlage hatte. — Von seinem Lehrtalent machte er unverhohlen Profession, nannte sich selbst Sophistes, forderte auch für den Unterricht in der Maaße Lohn, daß er bie Halfte boraus erlegen, über bie Bezahlung des Ruckstandes aber, nach vollendetem Unterbeutung ber

Pistorische Besticht, bas Gewiffett bes Schülets entscheiben ließ troischen Die Durch alles dies, wie durch ein gewisses technisches, et bastalie des findsames Geschick 58) eignet er sich für die Beziehungen, welche bie Figur des Palamedes theils darbot, theils dutch Euripides erhielt.

> Protagoras nun wurde von den Athenern als Reger sam Tobe verürtseilt, floh und starb auf der Kluchte Ueberall bedroht von attischen Schiffen, "wie solche," sagt Philostratos in seiner Biographie, "in allen Decren treuzten," flüchtete er von einer Insel zur andern, und auf einer solchen Farth in kleinem Boote fand er sein. Grab in ben Wellen 59).

> Der Umstand von ben attischen Schiffen macht wahrscheinlich, daß Protagoras Tod früher falle als ber Untergang der attischen Seemacht, die im zweiten Jahre nach Aufführung des Palamedes bei Sprakus zeitrum mert warb. In dieselbe Beitgranze weisen bie gland wurdigsten Zeugtisse. Die Bluthe bes Protagoras -wahrscheinlich sein erstmaliger Auftritt in Athen - wied: in die 84ste Olympiade gesetzt (v. Ch. 444 — 41), die ganze Dauer seiner Lehrthätigkeit auf 40 Jahre, Die feines Lebens gegen 70 angegeben 60). Nun kann Protagoras, wenn er aus dem Stande des Lastragers von Demokrit gezogen, ba erst unterrichtet wurde 61), nicht in sungen Sahren berühmt geworden sein; er dürfte zu-

<sup>58)</sup> Epikur bei Athenaus VIII, 354 c. Diog L. IX, 53. X, 8. Aelian V. H. 1, 2. Gellius A. R. V, 3.

<sup>59)</sup> Bgl. Timon b. Sert. Empir. IX, 57. Theatet 171 d.

<sup>60)</sup> Apollobor bei Diog. L. IX, 56. Plat. Men. S. 91 e.

<sup>61)</sup> S. Ann. 58.

benis noch weit und Anderschieden Gegent in Giglierigeleicht has ist and innfligen ben in, with may fonach gegent in Albert all gewofen auch in Richten im ben and in Albert in ben Binthe seines Ruhmes stand. Dann fällt sein Teb gesom 30 Juhre nach d. I. 444 vi Ch.; da at an die 70 alle geworden in; folglich dicht um die Ausschier wirdelte verschen Beitraums, welche andere Epoche der attischen Bistraums, welche andere Epoche der attischen Bistraums erscheinen als eben die der Hermoson piben Prozesse und der mit ihnen verbundenen Repersonelichte?

daß sie sind, noch daß sie nicht sind; da vieles dies. Wissen verhindert: die Dunkelheit des Gegenstandes und die Kürze des menschlichen Lebens." Diese Stelle in einer Schrist des Protagords zog ihm das Todesurtheil: und seinen Büchern das her Verbrennung zu. Das letztete wurde wirklich, nachdem durch Hexoldsruf die Bücher den Besitzern abgefordert waren, auf öffentlichem Markte vollstreckt 63).

<del>- marks again from</del> the property of all the complete against this term

<sup>62)</sup> Plat. Hipp. maj. E. **282**.

<sup>63)</sup> Diog L. IX, 51. Iene Worte werben als Ansang einer Schrift von den Gottern bezeichnet. Wahrschwicher ist, schwist von ihrer Form, daß sie vortausen in den "Antilos ginen" des Pr. (ibid. 52. 111, 37: 57). Ankläger des Pr. war, nach Aristoteles, ein Schüler won ihm, Gunthlos, nach Andern Pythodoros, Polyzelos Sohn, einer Wir Bierhundert. Das Bestere sagt nicht, daß Prot. zur Zest den Bierhundert anheitagt worden, sondern bezeichnet nur den Pythodoros währe durch Ansührung seiner späteren Ihrilnahme: An der Oligarchie. Sexade die Männet, die wenige Zahrendarauf

Stitorische Bes beutung ber bastalie bes Euripides.

Euripides aber war Freund und Zuhöter best Protroischen Die tagoras 64), ja bie Borlefung jener verfanglichen Schuft foll in Euripides Haufe fatt gefunden haben 65).

Richt: ohne Grund also nehm' ich an, bag bas Ung glud bes Protagoras ben Euripides zur Dichtung: bes Palamedes bewogen, ober doch großen Einfluß parant gewann. Sei es, daß bereits die Machricht pon beffen traurigem Ende eingegangen mar, sei es, duß; mur bie Schmabung seines Namens, Berdammung seiner WBerte, und die Gefahr über bem Haupte des geachteten Breifich bem Euripides vor Augen stand: so mar bies für ein fo feuriges Gemuth, wie bas feine, Grund genug ju schmerzlicher Emporung. Db ihn noch ber Gebanke an Rettung des ihm ehrmurdigen Freundes leiten konntemuß dahingestellt bleiben; aber daß er das Berbienst bie selben wenigstens zum Trot der Unschmarzung erheben, seine Ehre rechtfertigen, die Richter zuchtigen, bas Bell zur Reue stimmen wollte, schimmert mir: umenicht zu sagen, leuchtet - aus der zertrummerten Ueberliefe. rung herüber 66).

. i

als Dligarchen auftraten, waren die thatigsten bei ben Dermokopibenprozessen. Dropsen a. a. D. S. 26.

<sup>64)</sup> Eugin. Bios Cod. Vindob. et Ambros.

<sup>65)</sup> Rach Diog. L. 1X, 54, ber jeboch hinzusest, bag Anbere bas Haus bes Megakleibes, Anbere bas Lykeion nennen.

<sup>66)</sup> Diog. bringt noch bie Angabe bes Philochoros bei, auf ber Farth nach Sizilien habe Protagoras Schiffbruch gelitten, und eine Anspielung barauf finde sich in Guripides Brion . (καλ τούτο αλνίττε σθαι Εύριπίδην έν τῷ Ἰζίονι). 🚊 😘 tann hier Verwechslung obwalten, ober blos gemuthmaßte Deutung, mintestens aber geht baraus tein Wiberspruch gegen bie Beziehung bes Palamebes auf Protagoras hervor.

über die Götter in den Troaden eine neue Anzüglichkeit. Bor allem ein gewaltsamer Ausruf der Hefabe. Er bat schon durch die Stelle, wo er vorkommt, besondere Bedeutung. Er scheint zunächst eine Zurücknahme der vorhergegangenen Alagen über die Gleichgültigkeit der Götter zu enthalten; obwohl diese Alagen im Folgenden verstärkt wiederkehren. — Aber unmittelbar nach dem ersten ausgeführten Vorwurf des Chors gegen die Götzter, die, durch Liedesbande mit Troja verknüpst, nun so kalt seien, holt Menelaos die Helena, mit der Orohung sie zu tödten. Und dies erscheint der leidenschaftlichen Hekabe als eine wirkliche Fügung der Götter, um Troja an seiner Verderberin zu rächen. Sie bekennt dies aber mit den Worten (V. 884):

O erbumringend, und auf Erben thronenber,

Wer bu auch feift, schwer auszufinden bem Berftand,

Zeus, ob Natur = Nothwendigkeit, ob Menschen= Geist:

Sei angebetet: überall in stillem Gang

Borschreitend sührst du Menschenloos zum Ziel des Rechts! Hier also, wo Zeus die eclatanteste Satisfaction erhalten soll, wird ihm mit einer skeptischen Formel geräuschert, die, antilogieenmäßig, sein Wesen zwischen contratren Prädikaten in der Schwebe hält und im Worte selbst (δυστόπαστος εἰδέναι) sehr nahe an das Bekenntniß streift, um deswillen neulich gegen Protagoras der Tod erkannt war. Wer dann nicht geradezu die Zeile "Zeus, ob Natur-Nothwendigkeit, ob Menschen-Geist" sür eine spätere Interpolation erklären will: muß erstaunen über

beutung der dastalie bes Guripides.

Distorische Bes die Verwegenheit des Dichters. Diese Begriffe der jest troischen Die auf's neue verponten Metaphysik, dieselben, die schon an seinem früheren Lehrer, Anaragoras, peinlich waren ver folgt worben, vor bem versammelten Wolf in pracifen Ausbruck laut werben zu lassen: bas hieß ben Reben richtern offnen Trog bieten ...

> Aber hatten wir mehr vom Palamebes als einige gersplitterte Beilen: wir murben mahrscheinlich ben Im giter nicht minder ked und noch bestimmter eingreifen sehen in die Streitfragen der Gegenwart. Ein Cher bruchstuck aus dem Palamedes lautet (Strabon I. **S.** 720 e):

Richt mallend in Batchos' Festschwarm, ber auf Iba's Soffi in Lust

mit ber Mutter vernimmt Lambourinen = Preisklang !

Db so ber Achaer-Chor klagte, ahnlich wie in den Phinissen (23. 784 f.), daß der muste Krieg ihm alle Gotter=Feier verderbe; oder ob der Zusammenhang ähnlich war wie im König Debipus bes Sophokles, wo ber Chor B. 889 f. (895 f.) sagt, wenn die Gotter nicht Eicht und Recht schaffen in diesem Dunkel, so walle er nicht mehr zum belphischen Erd = Nabel, noch zum Beiligthum in Aba, noch zum Olympischen, und hin sei bas Gött: liche —: immerhin deutet sich an, daß aus dem Uer gerniß ber vorgestellten Zustande eine ungunstige Confe quenz für die Götterweihen gezogen murbe.

Wenn also die Troaden den Athenern zeigten, wie ihre Kriegswildheit Achtung und Dienst ber Götter mehr zerstore als jene Lehrmeinungen, die sie verfolgen: so

parte im Richten und Verdammen bemerklich gemacht. Ind mit schneibendem With stellte hier der Dichter neben is Darstellung solcher der Religion feindlichen Wirkung in Abbild des als Religionsfeind verfolgten Mannes und seiner Schüldlosigkeit. Mit kecker Ironie skellte er n den Troaden neben die Ausweisung dieser negativen Folge die Gedanken und Aussprüche selbst, die den Versammungstitel für diesen im Palamedes Gerechtfertigten und seines Gleichen hergegeben hatten.

Es bleibt dies ein starker Beweis für den energischen Freimuth des Euripides; zumal schon früher gottlos lingende Reben seiner tragischen Personen ihn selbst in Befahr gesetzt hatten <sup>67</sup>). Doch mußte er, um ungeüchtigt — wie es doch scheint — so stark austreten zu önnen, auch Stimmen im Volk für sich und seine Sache

<sup>67)</sup> So schon in seinem ersten Sippolyt ber berüchtigte Bere: " die Bunge schwur's; boch unvereidigt ift ber Ginn" (Valcken. in Eur. Hipp. p. 231 seg.) minbestens 15 Jahre vor Aufführung des Palamedes, da schon ber zweite Hippolyt DL 87, 4 v. Ch. 429 gegeben ift (Arg. cf. Boeckh Gr. tr. pr. p. 180 seq ). Spater emporte eine Stelle in feinem Bellerophon die Zuschauer (Senec. ep. 115). Der Belles rophon wird in Aristophanes Wespen B. 111 (Schol.) paros birt. Diese sind 5 Jahre vor bem Palamedes aufgeführt. — Auch vom Irion, bessen Aufführungszeit unbekannt ift, er= zählt Plutarch (Moral. p. 756 b), bie Borftellung sei burch ben karm bes Volkes über beren Gottlosigkeit unterbrochen und Euripides genothigt worden, zu seiner Berantwortung auf bas Enbe hinzuweisen. Da eben biefes Drama, nach Philochoros, eine Anspielung auf Protagoras Untergang enthielt, so fragt es sich, ob die Ursache des Boltsunwille und die Berantwortung wirklich jene platte gewesen, die Plus tar**a** gibt.

Pistorische Bes bie beutung ber troischen Dis al' daskalie bes Euripibes.

20 1 Immer = Imagoras Anflang an an Ansehen mahr mi ar Bairt ? Edicerung stand. : \_ : mal idminden. Die :: == = far ?: Eurivides Pala === &== Grund. Die mar Cana auf Protagord 2::2 : Prot. p. 317), in Einer nicht groat be mirb (Plat ... The Starfeus (Xen in where jam Theil von : In the Emilezoras nicht LE Die. see ber Bir ..... ; mummen werben. mie mie exhebliche Truden auf bie in inerLiurlich in == . cb night zif die Gegen ÷...: im ?: Einkel gro initial. Dag bas in meiten habe. .... Eerrezenbeit, die res Eduld ber Sen gen und sein ilis dies kommt mirade augigen. Gelbst gemen Go las Paris im

Glanze eines Siegers in Wettspielen auftritt. Auch Ale : 1000 Kbiades hatte durch ungemein glanzende Olympiastege meils großes Aufsehn gemacht und hierauf sich selbst berufen, als er zur Anführung ber Sizilischen Expedition Bervortrat 68), theils eben damit Mißgunft erregt. ripides selbst soll diese Siege besungen haben . Die Bonigliche Feier derfelben ward von den Rebenbuhlern Des Alkbiades unter den Beweisen seines Uebermuths ter Absicht angeführt, ihm Verweisung durch ben Miratismos zuzuziehen 711). Aber der Liebling des Bol-188 gewann über seine Gegner, wie Paris, ber Genoffe und der Stolz der Hirten, die Anklagen und die feinds · tichen Angriffe seiner Brüber übersteht 71). Endlich bei der neuen Frage, ob er als Konigsohn Alexandros, tros ben warnenden Beichen ber Gotter, toune aufgenommen werben, wollte ber Bater und Richter seine Anerkenntniß von der Zeit abwarten, und ließ ihn mit der Gots serbrohung über bem Haupte die Bagefarth antreten, bie ber Anlaß allgemeinen Berberbens warb. Und man tunn sagen, die Athener, als fie die Entscheidung uber Alkibiades' Mysterienverlegung bis zu seiner Ruckehr vom Feldzug aufschieben wollten, ließen auch ihn die große Bagefarth so antreten, daß über seinem Haupte noth der ungeloste Berdacht der Gotterfeindschaft schwebte, beffen Ruchwirkung nun für die Haltung ihres Staates

I

The second second

<sup>68)</sup> Abut. VI, 16.

<sup>69)</sup> Plut Alfib. 11.

<sup>70)</sup> Andotid. g. Altib. S. Dropfen a. a. D. S. 41 R. 52.

<sup>719</sup> Altibiabes hatte heftige Gegner unter seinen Bermanbten. Dropsen a. a. D. S. 56 R. 24.

Pistorische Bes und für jenes entscheidende Unternehmen allgemein ver beutung ber troischen Dis derblich ward.

baskalie bes Euripides.

Bei alledem ist nicht meine Meinung, noch wäre es in Euripides Art, daß er eine eigentliche Charakter zeichnung des Alkibiades in seinem Alexandros gegeben hatte. Auch nicht, daß sein Palamedes nur der verkleisdete Protagoras gewesen; oder die Troaden Melierinnen vorstellen sollten. Sondern er benützte nur, und bewistete sich, Anknüpfungs Motive, um an dieser und jener Spitze die emporenden Verwirrungen der Gegenwart zu beleuchten und zu beklagen, und im Ankampsen dagegen sein Gefühl zu erleichtern.

Bu glauben ift, daß Euripides, wo er auf Alkibie des hinwies, Entschuldigung und Mitleid für ihn, wenn auch mit Tadel gemischt, bezweckte. Es gibt dafür alle gemeine Grunde. Bubem hatten sie gemeinschaftliche Freunde, und ein Beweis von Guripides Buneigung fitz den genialen Selden ift, außer dem Preisgedicht, momit er bessen Wettsiege seierte, auch die Bermendung fur ibn noch in den Phonissen. Ich weise nur hin auf die Beit, in welche die Phonissen fallen 72), dann auf die von den fonstigen Behandlungen der Fabel gang abweichende Art, wie Euripides den Polyneikes einführt, ihn im Gespräch mit der Mutter sein ungluckliches Loos, das Loos bes Werbannten, von Fremden Abhangigen darlegen und im Streit mit Eteokles ihn als den schändlich Beeintrach: tigten, zum Meußersten Gedrungenen erscheinen läßt. Dies ist, benk' ich, für den Ginsichtigen Beweis genug, baß

<sup>72)</sup> S. Musgrave Chronol. scen. Boeckh Gr. tr. pr. p. 269.

Bundes mit dem Feinde, den der Verstoßene eingeganzen, und der Belagerung des Vaterlandes, die er geleiztet, kurz, daß Rückführung des Versöhnten in die Heismat die Absicht des Euripides war.

Für gunstige Erinnerungen an Alkibiades im Alerandres, wie vielleicht hie und da im Palamedes, spricht schon die Anlage des letteren, wonach die Schärse der Dichtung gegen die Berleumder, Aufhetzer, Justigmorden, eben die Feinde auch des Alkibiades, gerichtet war. Auch auf Undokides fällt in den Troaden ein Streich. Er gehörte zu Alkibiades Gegnern. Andokides hatte, beklagt und in Lobesgefahr, um fich und einen Theil ber Mitbeklagten zu retten, Undere preisgegeben, ungewiß mit wie viel Bahrheit 73). Dieser Mann von zweideutigem Charafter gehörte zu dem angesehenen Geschlecht der Rernken, der Opfer-Berolde bei den eleusinischen und andern Festen. - In den Troaden nun, wo der Kerpr Talthybios die Reden der Kasandra gegen die Uchäer gehört, mit ihrem Wahnsinn entschuldigt und den Ronig bedauert hat, der Liebe zu solch einer Rasenden fassen konnte, befielt er ihr denn, ihm zu folgen, und auch der Hetabe, sich bereit zu halten, wenn Odysseus sie fordere, mit dem Beisat (B. 422):

bei einer Fran voll Tugend wirst Dienstbot du sein; wer noch von dorten kam, bezeugt's. Rasanbra.

Den gewaltigen Dienstbot seht mir! Warum nennt man boch

<sup>73)</sup> Dropsen a. a. D. S. 40 f. 52 ff.

heutung ber troischen Dis bastalie bes Euripibes. herolde diese der ganzen Welt verhafte Sucht, der Aprannen und Städte winkbereite Auchte sie!

Diese Stelle ist auch nicht schwach! Im Uebrigen ist dieser Herold, der in seinem Schergendienste immen nur auftritt, um wieder ein Opfer zu holen, darin zwer ähnlich dem Andokides, der dem attischen Bolke die seinnigen liesern mußte, doch sonst ohne Schässischenet. Er sagt selbst (B. 781), "solcher Geschäfte Hembsollte sein, wer undarmherzig ist und von einer frechem Gesinnung als ich."

In ber Figur bes Donffeus aber — hieran ift toun zu zweifeln — brandmarkte Euripides einen bestimmten "gräßlichen tuckischen Mann," "Erzfeind bes Rechts," "wildfrechen Molch," "ber her und hin, hin und wie der drehend die Kreuz' und die Quer' mit Doppelmund voll Trug, Unliebes in Liebes und Lieb' Aller in Un lieb' kehrt" (B. 282 f.). Wer dieser so schwarz Gemakt und — dem kranzwurdigen Helden in Hektors Bibe (B. 1221) Entgegengesetzte, dieser Einblaser der über legungelosen, gegen Unschuldige muthenben Furcht 74) gewesen - bies zu erkennen, mußten wir genauer uber die einzelnen Organe jener Schreckenszeit unterrichtet sein, auch den Palamedes, wo er gewiß scharf silhouettirt war, noch vor uns liegen haben. Daß es von ben Oligar chischen einer ber bebeutenbsten mar, die in ber Maste der Wolksfreundschaft Parteizwecke verfolgten; so viel ift mir beutlich.

<sup>74)</sup> Aroad, B. 715, 759, 1158 f.

Bon dieser Seite schließt sich nun auch sichtlich bas vierte Stuck dieser Eurspideischen Composition, das Satyrspiel Sisyphos, den Tragodien an.

Gleichwie die Tragiker Odysseus den Sispphiden zu nennen gewohnt sind und ihn damit als den unächten Sohn bes Laertes, ben achten aber bes Vaters aller Berschlagenheit bezeichnen: so stellte Euripides die Truglist und Bosheit, die er im Odysseus des Palamedes und ber Aroaben gezeichnet hatte, zulegt für fich in ihrem mythischen Ideal und Prototyp, in diesem Sispphos dar. — In den Tragodien ließ er die Lügenkunst und Rucke siegreich wirken, mit bitterer Ironiez in dem Satyrfpiel ben endlichen gohn finden, mit poetischer Gerechtigkeit. — Ein Wort aus biesem Drama und zwei Zeilen, die zweite auch befect, sind noch aus den Trummern ber alten Literatur bis zu uns herüber gekom= men. Das Wort 75) spricht von verdrehenden Reden ober krummen Wegen. Die zwei Zeilen 76) huldigen dem Herakles:

Mit Freuden seh' ich, dravster Sohn Altmenens, dich (vor Augen) (im Wohlsein) und den Abscheulichen aus der Welt geschafft! (als Sieger)

Also war es ber tapfere und grabe Held Herakles, an

<sup>75)</sup> Hesych. Έλισσων: πλέκων, ψευδόμενος, ούκ έπὶ εὐ-Θείας λέγων η πινών. Ευριπίδης Σισύφφ.

<sup>76)</sup> Suidas: Χαίρω . . χαίρω σε έληλυθότα ' Ορωπικοί έτω λέγουσιν Ευριπίδης Σισύφφ

Χαίρω τε σ', ῷ βέλτιστον Αλκμήνης τέκος,
\* \* \* τον τε μιαρον έξολωλότα.

dem zuletzt doch die Anstelligkeit des Ruchlosen scheiterte und zum verdienten Ende kam 77).

Couclusum.

Das Bisherige, wenn auch keineswegs in jeder einzelnen Vermuthung gesichert, erhartet nichts besto weniger das Gesamtresultat einer wirklichen Berknispfung dieser Dramen des Euripides: einer Kerknispfung der Tragodien unter sich, nach Folge der Handlung und Wiederholung der Motive in steigender Inwendung, und der Tragodien mit dem Satyrspiel, nach einem Hauptmotiv in umgekehrter Betrachtung. De

<sup>77)</sup> Welder (Aril. S. 559 N. 865) Scheint biefem Euripis beischen Sisphoe biefelbe Fabel gutheilen gu wollen wie bem "Sisphos Ausreißer" bes Aeschylos, ben er so fichon beleuchtet bat. Er erklart es fur einen groben Irrthum Dus: graves, wenn berfetbe aus ben erhaltenen Beilen entnahm, bei Euripides habe Herakles ben Sifpphos getobtet. Dies bebeute Kolwlora hier so wenig wie Herc. F. 1392. — In letterer Stelle bebeutet es eben auch "in Grund vernichtet," und zwar zum größern Theil in eigentlichem Sinne, fofern es auf die getöbteten Kinder geht; metaphorisch geht es auf ben einen fich mit einbegreifenden Redenden, und erhalt in biefem Bezuge gerabe baburch feine Rraft, baß es eigentlich "hingerichtet" bebeutet und ber unfreiwillige Morber feine Schmach bem Tobe ber Ermorbeten gleichschatt. — Bas aber soll es an unserer Stelle bedeuten, wenn nicht, baß Sisphos erschlagen war? Gollen wir annehmen, berselbe fei, nachbem er aus bem Tobtenreich entlaufen war, von heratles nur eingefangen, gebunben und bem hintergangenen Dades zum Gericht ausgeliefert worden? — Dafür fehlt jedes Zeugniß; dagegen spricht ber mythische Charafter bes Berakles. Seine Sache ift es nicht, bem habes gu bienen, fondern ihn zu vermunden, feinen hund ihm zu binden und gu rauben, feine Gefangenen gu befreien und beraufzufabren. - Sollen wir annehmen, bag anbere Diener bes habes den Sisphos wegschleppten, und Herakles nur Zenge ber Handlung mar ? - Dies scheint ebenfalls gegen ben Charat ter des antiken Drama, auch des Satyrspiels, eben so febr,

bei erstreckt sich eine praktische Tendenz durch die ganze Dichtung, sehr verschieden in ihrem bitteren Ernste von jenem klugen Anschmiegen an den Leichtsinn der Gesellsschaft, welches Gothe sür die attischen Tragiker natürslich fand.

Eigentlich war es unter diesen immer nur Euripisches, dem solche Nachgiebigkeit gegen die Menge, in Folge der Spottereien und komischen Verdrehungen des Aristosphanes, zugeschrieben wurde. Man ließ sich die Karikisrung des Sokrates bei demselben Komiker nicht warnen,

wie gegen ben bes perattes zu streiten, bas eine fo prage mante Geftalt bios mußige Rebenfigur fei. Es bliebe gubem auffallend, daß Herakles grade in dem Augenblick auftritt, wo ber Chor, ober wer sonft jene Beilen sprach, bie Weberzeugung vom Untergang bes Sisphos erhalten hat, also ganz gu Enbe bes Spiels, ohne eine Funktion zu haben. Man mußte etwa voraussegen, Heratles tomme von seinen ruhm= Uchen Thaten her zu bem vollen Tische, von welchem Gifys phos nach seinen schandlichen hinweggerissen wird, und so ges winne bas Bacchanal eine würdige Hauptsigur, um mit frohlichem Ende bas Ganze zu tronen. Obwohl bies bentbar if, so gibt boch bie unmittelbare Berbindung, in die jene Anrede die Freude über Herakles Anblick mit ber aber Sify: phos Untergang fest, ber Auffaffung Musgraves eine gros pere Wahrscheinlichkeit und wird dieselbe wohl jeder Leser theilen, ber ohne anderweitige Boraussehung an bie Zeilen tommt. Es nothigt uns aber nichts, von den Gifpphos-Mys then vorauszusegen, bas sie für bas Satpespiel nur eine Fabel, nur die "bes Ausreißers" aus bem Sabes, bargebos ten hatten. Die wisigste und luftigste mochte die lestere allerdings gewesen sein; wobei ich nur in Bezug auf ben · Schluß noch zweifle, ob ber Schlaukopf, ber felbst aus bem Todtenreich fich wieder heraufzuarbeiten mußte, wirklich wieber abgeholt wurde, ob nicht vielmehr bas ergegliche Gelin= gen biefes Rapitalstreichs, für ben jeder Erbensohn eine guns stige Sympathie hat, ben heitern Schluß biesis Satyrspiels machte. Gine gang andere Fabel aber scheint bem Guripis

Conclusum. Die auch bis zur Umkehrung in's Gegentheil geht. Mit berselben Gemuthsruhe, mit der man die Züge zu Buch nahm, in welchen Aristophanes den Geist des Aeschyles, zwar mit sühlbarer Gunst, bussonirt hat, zeichnete man auch aus ihm die Maske des Euripides pslichtmäßig ab, als das getreuste Porträt. Sie hat freilich etwas von der Physiognomie des Euripides, zumal von der seiner schlimmen Stunden; nur daß mit zweckmäßigem Muthi will das Haupt hohl gemacht und der Nund desso mehr ausgeblasen ist 77).

beischen zu Grund gelegen zu haben. hier war wohl nicht, wie im Ausreißer, ber Leibende ober Kampfenbe, far ben man sich interessiren mußte, Silpphos selbst, vielmehr warm es die Gefangenen seiner Lift, Reisende etwa, bie er schles an sich lockte, irgend wie in's Garn brachte und um Dabe, Freiheit, wohl auch um bas Leben prellte. Bahrscheinlich erschien der Satyrn = Chor mit Silen so von Sisyphos er fangen und mußte bei beffen Beutel = und Sals = Saueibe reien einige untergeordnite, aber biefem Dugiggangervollichen gar schwer fallende Sandreichung leiften. Zulest aber fem Herakles, ließ sich zwar auch treuherzig in eine Falle locken, war aber für dieselbe zu breit und groß, schlug noch zur rechten Zeit mit der Reule brein und befreite fo bie Bek von diesem Ruhestorer und jene Waldsohnlein von ihrem Jod. Je gewiffer die leichtfertigen Ramraben auch ibn verloren gegeben hatten, um fo entzückter begrüßten fie feinen Sieg mit jenen noch erhaltenen Worten. — Daß Sispptel Reisenden auflauerte und sie mit einem Felestuck tobtete, fagen bie Schol. zu Il. I, 180. VI, 153. Daß er von Thefeut erschlagen worden: Schol. Stat. Theb. 11, 380. Hier kam eben so leicht Theseus nur burch Bermechelung statt bes Deratles genannt sein, als, bei der Gleichartigkeit biefer Derden in folden Beziehungen, bie Sage felbst balb biesem, balb bem anbern bie That tann gugefdrieben haben.

78) Gothe übrigens theilte dies Misverständnis nicht. Er war zu sehr Dichter, um ben Euripides nicht besser zu würs digen. S. Edermann's Gespr. m. G. Ih. 2 S. 269.

Wir sehen ben angeblichen Bolksverführer und Gefallsüchtler Euripides unter den bedrohlichsten Umflanden Dem Bolke seine Fehler aufbeden, umfassend und ein= dringlich fie durchnehmen, ja mit Bermegenheit Ueberzeugungen verrathen, die ihm den Tob bringen konnten. In jeder Beziehung sehen wir ihn auf die Seite der Un= terlegenen und Verurtheilten, der schwächeren Partei sich stellen und gegen die starkere seine Angriffe richten. Er hat dabei auch wirklich im tragischen Wettkampf ben Rurzeren gezogen. "Zenokles, wer das sein mag, erhielt mit seinen Studen ben Preis. Euripides mart ihm, als zweiter, nachgesetzt. Das ist boch lächerlich, daß bei solchen Dramen nicht Xenofles der Uebermundene, Guris pides der Sieger war. Hieran kann nur eines von beiden Schuld haben; entweder daß die Richter, um so verkehrt zu urtheilen, blind und ungebildet genug, oder daß sie bestochen maren. So ober so, bleibt es schimpf= lich und der Athener unwürdig." 79) -

Der wahre Grund wird, benk' ich, nicht der gewessen sein, daß die Richter den Poeten zu wenig, sondern daß sie ihn nur zu gut verstanden hatten und ihm beiszupstichten sich nicht getrauten.

Hat demnach Euripides nicht verdient, daß man den blosen Zweck gefälliger Unterhaltung zum Schlussel seiner Compositionen mache, so wird man dies noch we=

<sup>79)</sup> Aelian B. H. II, 8. Das Urtheil eines Aelian hat nicht viel Gewicht. Allein er pflückte seine Anekboten aus allerlei Schriftstellern und mag leicht die tabelnde Erwähnung, die er hier breit tritt, bei einem gefunden haben, der sich det Gründe bewußt war.

Sonetusum. niger auf ben so poetischstreng componirenden Sophokles ober ben großbenkenden Aeschylos anwenden wollen.

Auch der andere Schritt, den Gothe zu Gunften bes Hermannschen Tetralogieen : Schema that, der Schritt über die Alpen, sührt uns nicht zum Ziele.

In Italien sah Gothe eine ernste Oper in bei Acten, nach dem ersten unterbrochen von einem hereisschen, nach dem zweiten von einem komischen Ballet; und in ähnlicher Weise dreiactige Stücke von Goldeni durchschlungen von zweiactigen komischen Opern.

Will man dies eine Art poetischer Composition nen nen und es vergleichbar finden mit einer Bertnupfung - welche es auch sei - in die ein und berselbe Dich ter brei ober vier aufeinander folgende Dramen feiner Dichtung fest: so kann es boch nicht auf die griechischen Dramen angewendet werden. Beim Blick auf biefe zeigt fich bald, daß hochstens im Berhaltniffe des Satyespiels zur Wirkung der Tragodien, die es begleitete, einige Unalogie gefunden werden kann mit der Abwechslung ber Reize in jenen italianischen Buhnengenuffen. Die Tragodien selbst aber — und auf diese kame es bier an — wie hatten die, bei der Gleichheit ihres Stoffge bietes und ihrer inneren und außeren Hauptformen, je mals gegeneinander in solchen Abstand und Contrast der Wirkung gesetzt werden können, wie er zwischen Opet und Ballet, oder Lustspiel und Oper badurch unmittelbar gegeben ist, daß beren jedes wesentlich einer andern Runst angehort? Alle brei Tragodien mußten Tragodien sein, alle drei in Dialogen und in Choren sich aussprechen, in Dialogen von gleicher Versform und Vortrags

weise, in Choren, deren Bewegung, Vortrag und Musik einer Gattung angehörte. Wenn es sich um jede Trasgodie im Ganzen und nicht um einzelne Auftritte hans delt, so waren in allen Ausdrucksmitteln, in der Zahl der Schauspieler und der Choreuten, in der außern Entewicklung der Handlung, im Scenenwechsel nur Unterschiede möglich, die viel zu gering sind, um die Hauptewirkung einer Aragodie gegen die andere in einen sinntich auffälligen Gegensatz und Wechselreiz zu bringen.

Die Borstellung hermann's ift eine abstrakte, die nicht vollzogen werden kann. Wenn ich oben bei Bergleichung berfelben mit ben Dibaskalieen felbst juge geben habe, daß in einem Drama die Musik mehr Untheil an der Hauptwirkung haben konnte als im andern: so folgt baraus lange nicht eine Größe des Unterschiedes, die hinreichend mare, um das Pringip der Unordnung zu geben. Deklamation, ober Gesang, Musik, ober Dekoration: alles das mußte in jeder Tragodie vereinigt, in jeder zuerst und zuletzt poetisch im engeren Sinne sein; an sich mar alles das nur tragendes Mittel, das herrschende blieb durchhin das Wort der Dich= tung, der Kunstkörper in jeglicher ber Tragodien: arti-Fulirte Darstellung menschlicher Charakter und Zustande, der Kunstgehalt in jeglicher: selbstdenkender Geist. So wenig also Musik oder Dekoration irgendwo über den Seist überwiegen konnten ohne die Natur ber tragischen Worstellung zu vernichten: so wenig konnte in einer attischen Tragodie der Geist ohne Musik und Dekoration auftreten. Ware es nun bas mögliche Mehr und Minder dieser letteren sekundaren Mittel gewesen, in dessen Abmessung der attische Zuschauer sein Vergnügen zu suchen gehabt: so würde dies, bei der Identität des Kunst = Organismus in allen drei Tragodien, ein kleinliches und peinliches Geschäft, statt eines Genusses, geworden sein.

l

U

İ

į.

M

8

h

hi

L

H

h

I

1

9

**W**o Hermann's Programm Paffe. Und doch hat das Hermannsche Programm vieb leicht das Berdienst, uns die Form einer Composition eines großen Dichters erklaren zu helsen. Ober sollteist zusällg sein, daß in der Fortsetzung des Faust in den vorausgehenden Theilen Musik, Chore, lyrische Mittel, gegen das Ende Dekoration, zumal die Aussicht auf den ungeheuern Meerdamm und zuletzt in den transparenten Himmel sich hervorheben? Ich glaube auch, daß in dem ersten Theile der Geist überwiegt, daß dieser wie Gothe den der vorausgesetzten attischen Tetralogie beschreibt — groß und für den ganzen Menschen stannenswürdig ist. Für die andern könnte man im Ernst an einen Einfluß jenes Programms glauben 30). Die attischen Tragiker hatten es aber nicht gelesen.

<sup>80)</sup> Es ist hierbei zu berücksichtigen, daß die Helena früher gebichtet ist als die andern Theile der Fortsehung. Bon jener sagt Gothe (Eckermann Gespr. m. G. Th. 1 S. 317):

"Wenn es nur so ist, daß die Menge der Zuschauer Frende an der Erscheinung hat; dem Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht entgehen, wie es ja auch bei der Zauberssidte und andern Dingen der Fall ist. — Der erste Theil ersordert die ersten Kunstler der Tragddie, so wie nach der im Theile der Oper die Rollen mit den ersten Sangern und Sängerinnen besetzt werden müssen." Bgl Eckers mann Gespr. Th. 2 S. 160 f. Derselbe bemerkt S. 278:

"Es sind darin Anlässe zu prächtigen Decorationen, über raschenden Verwandlungen, glänzenden Costümen und reizen den Balletten zc. Wir wollen erwarten, sagte Gothe, wes

Db bagegen bie innere Verknupfung ber Tragobien, gorm ber Die an der Troaden: Didaskalie des Euripides sich bes Tragdbiens merken ließ, bei diesem eine ausnahmsweise Composition Gruppen. war? — Da sie eben hier mit einem Zusammenhange per Fabel nach ber epischen Folge verbunden ist, welcher anter den Tragodien seiner andern den Titeln nach ersaltenen Didaskalieen nicht statt findet, muß allerdings Dieser Fall für einen besonderen gelten. Doch haben wir n berselben Gruppe eine andere Zusammenwirkung und zemeinsame Bestimmung wahrgenommen, welche nicht sowohl durch die fortschreitende Entwicklung ber Fabel-Worgange vermittelt war, als vielmehr barin beruhte, Daß bie ethischen nnb pragmatischen Motive der Trago-Dien theils einander verwandt, theils in ihrer Entwick-Lung und Gegeneinanberhaltung gleichanwendbar auf ein worgenommenes Thema waren: auf die Lage und Ber-Fassung bes Bolkes, mein' ich, die Euripides klar machen und mittelbar beurtheilen wollte. Rurz, die Einheit der Pragodien war, nach den verfolgten Spuren, mehr eine apologetische als eine poetischstrenge, bramatischzusam= menschließende. Diese Manier bes Euripides gibt sich auch an ben vorliegenden einzelnen Tragodien in ber Behandlung ber untergeordneten Theile zu erkennen. Sie bedingen minder einer den andern, als sie jeder in feiner Weise bedingt werden durch einen druberstehenben Gebanken ober gegenübergestellten 3weck. Diesen

uns bie Gotter Beiteres bringen. Es kommt barauf an, baß es den Menschen aufgehe, und daß Theater = Directoren, Poeten und Componisten barin ihren Bortheil gewahr werben."

bessen Abmessung der attische Zuschauer sein Vergnügen zu suchen gehabt: so würde dies, bei der Identität des Kunst=Organismus in allen drei Tragodien, ein kleinliches und peinliches Geschäft, statt eines Genusses, geworden sein.

Wo Hermann's Programm Paffe. lind doch hat das Hermannsche Programm viels leicht das Verdienst, uns die Form einer Composition eines großen Dichters erklaren zu helsen. Oder sollte et zusällg sein, daß in der Fortsetzung des Faust in den vorausgehenden Theilen Musik, Chore, lyrische Mittel, gegen das Ende Dekoration, zumal die Aussicht auf den ungeheuern Meerdamm und zuletzt in den transparenten Hind hervorheben? Ich glaube auch, daß in dem ersten Theile der Geist überwiegt, daß dieser wie Gothe den der vorausgesetzten attischen Tetralogie beschreibt — groß und für den ganzen Menschen stautenswürdig ist. Für die andern könnte man im Einst an einen Einsluß jenes Programms glauben 80). Die attischen Tragiker hatten es aber nicht gelesen.

<sup>80)</sup> Es ist hierbei zu berücksichtigen, daß die Helena früher gebichtet ist als die andern Theile der Fortsetzung. Bon je ner sagt Gothe (Eckermann Gespr. m. G. Th. 1 S. 317):

"Wenn es nur so ist, daß die Menge der Zuschauer Frends an der Erscheinung hat; dem Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht entgehen, wie es ja auch bei der Zaudersstöte und andern Dingen der Fall ist. — Der erste Abeil erfordert die ersten Künstler der Tragddie, so wie nach her im Theile der Oper die Rollen mit den ersten Säugern und Sängerinnen besetzt werden müssen." Bgl Ecker, mann Gespr. Th. 2 S. 160 f. Derselbe bemerkt S. 278:

"Es sind darin Unlässe zu prächtigen Decorationen, über raschenden Berwandlungen, glänzenden Costümen und reizens den Balletten 2c. Wir wollen erwarten, sagte Göthe, wes

ebracht 81). Hier war sie des Atreus Gattin geworden. iber sie buhlte mit dessen Bruder Thyestes und erkauste wen Ehebruch damit, daß sie den goldvließigen Widder, elchen Hermes dem Atreus geschenkt, in Thyestes Hande ielte. Als Atreus ersuhr, daß sein Bruder der Rauser war, stieß er ihn aus dem Lande 82). Als er auch er Bestedung seines Bettes durch ihn inne ward, rief ihn unter dem Schein der Versöhnung zurück 83) und

<sup>81)</sup> So nach Sophokl. Aj. 1291 f. mit bem Scholion: ή ίστορία εν ταϊς Κρήσσαις Εύριπίδου, ότι διαφθα**φεϊσαν αὐτὴν λάθρα ὑπὸ Θεράποντος ὁ πατὴρ Ναυπλίω** παρέδωκεν, εντειλάμενος αποποντώσαι δ δε ούκ εποίησεν, all everyunge Mleigderei. Pleisthenes steht hier entweder burch eine Vertauschung mit Atreus, die sonst dfter vorkommt, ober es ist angenommen, bag ber Bater bes Atreus ebenso hieß, wie ber Sohn besselben, Pleisthenes, und baß Aerope, bem Bater überantwortet, von diesem bem Atreus anvermalt worben sei. Gine andere Auskunft, bie auch schon bei ben Alten sich findet, ift, daß Aerope, zuerst dem Sohne bes Atreus, Pleisthenes, vermalt und nach beffen Tobe von Atreus als Sohnes = Wittwe geehlicht worden (S. Schol. Eur. Dr. 5. Schol. Hom. II. 11, 249. Apollob. III, 2). Es kann in den Kreterinnen des Euripides eben bieses vor= ausgesett gewesen sein. Jebenfalls aber trat in benselben Atreus als der Gemahl der Aerope auf. S. Schol. zu Arift. Wesp. 759. u. Schol. Arist. Rhet. 11, 23 (Dindorf Eur. Fragm. Konoo. XV.) Eur. Helena B. 390 Dinb.

<sup>82;</sup> Bgl. Euripid. Elekt. B. 699 f. Dind. Schol. Aristoph. Acharn 432:  $\tau \tilde{\omega} \nu \Theta v \epsilon \epsilon \epsilon \ell \omega \nu \dot{\varrho} \alpha \kappa \tilde{\omega} \nu \tilde{\eta} \tau o \epsilon \tau \tilde{\alpha} \tau \tilde{\omega} \nu K \varrho \eta \sigma - \sigma \tilde{\omega} \nu \tilde{\eta} \tilde{\eta} \tilde{u} \tilde{v} \tau \tilde{o} \tilde{v} \tilde{v} \tilde{o} \tilde{v} \Theta v \epsilon \sigma \tau \tilde{o} v$ .

<sup>83)</sup> Hierher gehören Framt. 5. 15. 4. 11. (Dindorf). Aus dem Letteren, verglichen mit Fragmt. 1, sieht man, daß Atreus bei Entdeckung der ganzen Schmach erst blutige Entsschlüsse außerte; dann — wahrscheinlich bei dem Fleben der Aerope — sich begütigt stellte, um besto furchtbarer sich zu rächen.

Euripideischen Aragodien= Gruppen.

Form ber reflektiren sie in unterschiedener oder entgegenges Beise und bienen bisweilen punktuell ber Anwen auf ihn.

> Es ist klar, daß eine solche Berbindung durd meinsamen Bezug auf einen allgemeineren Gebanken unter Dramen statt finden kann, die ber Fabel ganz unabhängig voneinander sind. Es bedarf nur, die pragmatischen Spiken jeder Fabel nach dems höheren Gemeinbegriff hingerichtet seien: so erganzt 1 nicht zwar eine Handlung, aber eine Schilberung Unwendung die andere.

Versucht man nun eine solche Fassung ber anberen noch übrigen Didaskalieen des Guripibes scheinen sie berselben wenigstens mit Leichtigkeit sich zubieten.

In der Didaskalie der Alkestis dreht sich in sem letten Drama die Handlung um ein Weib, liebevollste von allen, das für den Gatten stirbt ihm wunderbar wiedergeschenkt wird. Sehen wir auf bas entgegengesetzte Ende der Didaskalie, au erste Drama, die Kreterinnen, so steht hier g falls ein Weib in ber Mitte ber Handlung, aber schändlichste von allen, die buhlerische Aerope.

Nach der Fabel, die Euripides zu Grund war Aerope eine Königstochter aus Kreta — bahe Chor der Kreterinnen — und hatte sie ihr Bater, sie mit einem Diener sich vergangen, bem Si Rauplios übergeben, um fie in's Meer zu werfen, ser jedoch sie verschont und in's Königshaus von ?

dend hat er dem Sohn die Pflicht auferlegt, seinen Tob an der Mutter zu rachen 85). Der Sohn, Alkmaon, war, nachdem er die Mutter erschlagen, verfolgt von der Erinys, nach Psophis gekommen, hier bei Phegeus auf= genommen, gereinigt, von dessen Tochter bemitleidet und -ihr Gatte geworden 86). Ihr hatte er jenen verhängniß: vollen Schmuck seiner Mutter geschenkt. In Folge bes auf ihm ruhenden Mutterfluches aber hatte Landesnoth und Erneuerung seiner Geistesverwirrung ihn wieber fortgetrieben, beim Drakel Rath zu holen. Dieses hatte ihn an die Quellen des Acheloos gesendet. Bei Acheloos war er zum zweitenmal gereinigt und nun mit beffen Tochter zum zweiten vermalt worden. Dieses andere Weib, indem es Gelüsten trug nach jenem Schmuck, vermochte ihn zur Reise nach Psophis, um seine verlassene frühere Gattin auch um bies Geschenk zu betrügen. So kam er jetzt nach Psophis, mit dem Vorgeben, das Drakel fordere als Beding seiner Beilung, daß der goldene Halsschmuck in's delphische Heiligthum geweiht werde 87). Alkmaon erhielt ben Schmuck. Sein Diener aber verrieth ben Betrug 88), und die Sohne bes Phegeus überfielen den Alkmaon und ermordeten ihn 89). Ihre Schwester aber, Alkmaon's hintergangenes Weib, da sie noch Unhänglichkeit an ihn zu erkennen gab, ward, wie es scheint, Genossin seines Todes; jene Morder

<sup>85)</sup> Άλκμαίων ὁ δ. Ψ. Frgt. 2. 1. Dind.

<sup>86)</sup> Frgt. 3.

<sup>87)</sup> Apollob. III, 7, 5. Frgt. Eur. Alcm. ap. Stob. 22. p. 187.

<sup>88)</sup> Eur. Alcm. ap. Stob. 60. p. 384.

<sup>89)</sup> Pausan. VIII, 24, 4.

Form der überraschte die Rache von einer andern Seite her, wie Euripideischen Tetralogie. das ganze Haus des Phegeus ging unter 90).

Hier schwebte also über bem Ganzen ber nach wirkende Fluch eines verleiteten, leichtfertigen Weibel, und in der vorgeführten Handlung trat Phegeus' Techter in ihrer vertrauenden, hingebenden Weiblichkeit, be Tochter des Acheloos, als dem begehrlichen und anme henden Weibe, gegenüber. Entgegensetzung solcher Usspricht auch ein (metrisch verdorbenes, dem Sinne nach deutliches) Bruchstück dieser Tragodie noch aus: "des dem Manne das Weib zum Frommen und zum Unheil höchlich gereichen kann" (Stob. 67 S. 423).

Nun in dem dritten Drama, dem Telephos, we allerdings dieser leidende und mit kuhner Ausdauer sein Rettung erreichende Held der Gegenstand des Interesset. Die Retterin aber und Leiterin des Telephos war Austämnestra, so daß auch hier ein Weib, und zwar ein pmitleidiges als starkes, so verständiges als entschlossen Weib sich auszeichnete. — Telephos kommt krank über Meer aus seinem Lande Mysien nach Mykena 91). In Agamemnons Fürstenhof, in dem Lager der Achaer, seiner Feinde, muß Telephos Hülfe suchen. Denn die Wunde woran er krankt, kann, nach Götterspruch, nur der heilen, der sie schlug: Achilleus. Aber die Achaer sind sehr abgeneigt, dem Feinde diese Hülfe zu gonnen. Denn sie kommen erst frisch von einer harten Nieder

<sup>90)</sup> Der Schluß ist nicht sicher. Doch führen auf bem angebeuteten, Apollob. a. a. D. und Ovid Metam. 9, 405.

<sup>91)</sup> Spain F. 101. Dionys. Hal. de compos. v. p. 426. Bur. Teleph. Frtt.

lage zurud, die sie durch Telephos Tapferkeit litten. Dieser Sohn des Herakles, als sie sein gand für Troja ansehend plunderten, warf sie mit Macht zurud, und nachdem er einen ihrer bravsten Helden erschlagen, warb ihre Flucht nach den Schiffen nur durch Achill und Pas troklos gedeckt 92). Sie grollen ihm um so mehr, als er, der nach Abstammung ihnen angehört, den Barbaren verbunden und Priamos, ihrem Feinde, verschwägert ist. Und doch kann Telephos nur durch ihre Zustimmung, nur durch Achill von der Wunde, die ihm dieser bei eben jenem Kampfe schlug, geheilt werden. Er begibt sich als Flehender mitten in's Lager der Feinde; bittet Unfangs als Bettler um Gehor und gibt sich erst all= mahlig zu erkennen 91). Obgleich er auf tobtlichen Haß trifft, vergeblich darthut, daß es nur Vergeltung und Mothwehr gewesen, mas er gegen sie geübt, und so bitter er behandelt wird 94): so rettet ihn doch als lettes Mittel die verwegene List, die Klytamnestra ihm angab. Bahrscheinlich hatte er zu allererst ihr sich entbeckt, ihr Mitleid und Zutrauen gewonnen, von ihr Unleitung zu feinem Benehmen vor den Uchaern und das Versprechen erhalten, im außersten Fall ihm zur zwingenden List bebulflich zu sein. Denn er nennt sie: "Regentinn dieses Unternehmens, dieses Raths" (Frgt. 4). Nun führt er mit Hulfe ber Fürstin aus, mas fie mit scharfer Werfandigkeit und mit farker Beherrschung bes Muttergefühls ihm rieth, daß er ihr Kind Drestes aus ber

<sup>92)</sup> Strabon I, p. 10. Pinber Dl. IX, 75. Dittys II, 2.

<sup>93)</sup> Eur. Tel. Fr. 2. 1. 28. 3. 7. Dind.

<sup>94)</sup> Fr. 11. 12. 8. 17. 5. 13.

Curipiteischen

Form ter Biege raube und zu tödten brohe, wo ihm nicht So Tetralogie. lung zugesagt werbe 16). Dies zwingt ben Agamemnon, trot bem Wiberspruch bes Menelaos 96), fich fur Tele phos zu erklaren und bei Achill zu verwenden. Telephol wird wunderbar geheilt. Die entschlossene Theilnahm aber des Weibes für den leidenden Belben und ihre kibm List tragt nun auch fur bie Ihrigen noch bie Fruck, daß ihnen Telephos den Weg nach Troja weisen (wem schon gegen bas verbundene nicht mit ihnen kampfen) will. Und nach Götterspruch können sie nur von ibn geführt Troja einnehmen.

> Das Ganze also zusammengefaßt, war hier im erfter Drama das buhlerische Weib dargestellt als Berberbein bes Hauses, im zweiten das ebel, aber unglucklich ver trauende dem begehrlich frechen gegenübergestellt, im brib ten das mannliche Weib gezeichnet, und im letten bet rein weibliche, liebevoll sich aufopfernde gefeiert. Buben wiederholt sich in diesen Dramen, als sekundares Motin, die Pflicht der Heerdesheiligkeit. Atreus beut ihren Sont jum Schein — und verlett bie heilige Pflicht gegen ben am Heerd Tufgenommenen mit eben so schnober Bot heit, als die gegen die Aufnehmenden Aerope mit un dankbarem Leichtsinn und seinerseits Thyestes frevelhaft verletzt hatte. Phegeus läßt den Hulfsbedürftigen ber Unrechte an den wohlthatigen Heerd genießen, und mehr

<sup>95)</sup> Hygin I. I. monitu Clytaemnestrae Orestem infantem de cunabulis rapuit etc. Bgl. Aristoph. Eps. 717. Ritter 810. 1273. Frieden 527 mit Schol. und Thesmoph. 689 f.

<sup>96)</sup> Fr. 22.

als dies; was zu seinem Ungluck der Aufgenommene mißbraucht. An Alytämnestra's Heerde sindet der Schußestehende Gehör und Beistand, und der dankbare Feind wird ein Verbundener. Zulet übt der Gemahl der Alskestis mitten in der Trauer, die ihn der Fremden= Aufenahme entbunden hätte, eine biedere und zarte Gastsfreundlichkeit gegen Herakles, und dieser lohnt ihm auch die Aufnahme, wie kein anderer, indem er seine Gattin aus den Armen des Todes selbst ihm wieder in's Les ben führt.

Somit ordnen sich die Dramen als Sitten : Gemalde unter ein gemeinsames Thema. Ich bemerke unter benen der andern Didaskalie eine ähnliche Verwandtschaft. —

In der Tetralogie Medeia, Philoktet, Dikstys, die Schnitter ist der gemeinsame Gedanke das Band des Vaterlandes und des Stammblutes auf der einen, das Fremden Loos und Fremden Recht auf der andern Seite. — Das erste Drama enthält auch hier das düsterste Gemälde, der Ausgang des zweiten war Versöhnung, der des dritten Sieg und Vergeltung, das vierte, das Satyrspiel, schloß mit lautem Triumph. Im Sanzen zeigt sich also, ähnlich wie in dem vorisgen Beispiel, ein Uebergang und Fortschritt zu der Wirkung, welche die Alten die "menschenfreundliche" nannten 97).

Medeia hat sich auf eine furchtbare Weise losgerissen vom Vaterlande, sich dem Feinde hingegeben, das

<sup>97)</sup> Ariftot, Poet. R. 13.

Euripibeischen

Form ber Aleinod ihrer Heimat ihm verschafft, und die Sicher-Tetralogie, heit ihrer Entweichung mit ihm in die Fremde mit Ermordung und Zerstüdung ihres Bruders erkauft. Ihm zu Liebe hat fie auch im fremben gande, in seiner Baterstadt, das gastliche Zutrauen schauerlich gehöhnt, inbem sie die Tochter seines Gegners Pelias zu bereden wußte, daß sie den greisen Bater im Glauben an eine zauberhafte Werjungung besselben, tobteten und im Refsel kochten. Run am zweiten Zufluchtsort, ben fie mit ihm gewählt hat, in Korinth, verläßt er sie und die Kinder treulos und vermält sich mit der Tochter bes Landesherrn. Alles dies legt in der Medeia gleich der Prolog der Barterin dar, die dann ausspricht (B. 34):

> Ertennen lehrt bie Ung'uctfel'ge nun ihr Loos, wie viel es sagt, vom Baterland nicht abzusteh'n.

Und hernach Mebeia selbst (B. 162):

D mein Bater, von bem, und ber Beimat, mich schnob reißen ich ließ, ja ben Bruder erschlug!

Darauf, als der König gekommen ist, um sie mit ihren Kindern des Landes zu verweisen (B. 322):

D Baterland, wie schwer gemahnt jest bent' ich bein! Nachdem sie kaum für einen Tag sich Frist erbitten konnte, fragt der Chor: "Wo wirst du nun Zuflucht, wo ein Obdach, wo ein rettendes gand finden?" Rirs gend, antwortet sie selbst und wendet ihre Gedanken nur zur Rache. Der Chor, nachdem er ausgerufen, daß nun die Welt die Treulosigkeit der Manner, und nicht mehr die der Weiber, verewigen musse, wiederholt ihr, wie sie wahnsinnig bethort gewesen, als sie bem vaterlichen

Hause entstoh, um jetzt auf fremdem Boden mannverlassen, elend, geächtet zu sein. Dann kommt Jason, um
ihr vorzuwersen, daß sie selber diese Verbannung durch
unverhohlenen Grimm über seinen neuen Bund sich zugezogen, so daß er nichts mehr für sie thun könne, als
Mittel zum Fortkommen auswärts ihr bieten. Und hier
kann sie nun ihm darthun, wie sie um seinetwillen, der
Siegesglück und Leben nur ihr verdanke, an ihren nächsten Angehörigen zur Frevlerin, und an Pelias zur
Mörderin geworden, jetzt durch seine Siedesvergessenheit
ganz preisgegeben sei. "Wo soll ich mich hinwenden?
Zu dem Vaterhaus und Heinatland, die ich an dich
verrathen habe? Zu den Peliaden, die ich für dich in
Jammer gestürzt habe?

Denn so nun steh' ich: Meinen Lieben nach bem Blut ward ich zum Haß, und habe, die ich übel hatte nicht behandeln sollen, beinethalb zu Feinden jest.

(461 — 495).

Für den wahren Grund seines Treubruchs erkennt sie, daß er ihrer, als der Ausländerin sich geschämt (V. 578) und Schonung gegen sie, die Hülflose, ihm durch keine Vurcht geboten sei (V. 590). Den Vorschub, ben er noch leisten will, muß ihr Gefühl zurückstoßen (V. 603). Der Chor knüpft nun an ein Gebet um beglücktere, ohne Fluch verbindende Liebe das Bekenntniß vom unersetzichen Werthe des Vaterlandes. "Eh' ich aus ihm gerissen werde, soll Tod mich lieber, Tod alsbald mich treffen! Kein Unglück reicht so hoch, wie der Heimat ber zaubt zu werden! Deine Verlassenheit zeigt es mir."

Hier tritt Aegeus, der Heros der Athener auf. Er

Euripideischen

Form ber stellt für ben andern Hauptgebanken der Composition, Tetralogie. für die Pflichten der Fremden : Verbindung das Muster bild im Gegensatz mit ben andern Personen ber Santlung bar. Diese haben hierin alle gefehlt. Debeia, wie sie zu allererst bem Frembling Jason bas Beiligste geopfert, bann, selbst als die Fremde, am Gastheerd der Peliaden gefrevelt hat: so konnte sie auch hier der Rothwendigkeit sich nicht fügen, womit Fremde, wie sie doch selbst (B. 217) sagt, tragen mussen, was die Stadt, in der sie weilen, gebeut. Durch die Aeußerung ihrer, zwar natürlichen, Emporung, veranlaßte sie ben Ronig ber Stadt, sie zu verstoßen. Auch dieser verleugnete fo die umgekehrte Pflicht gegen die Schutzenossin, nachdem er zuvor größer gegen sie und sich gefehlt hatte burch die enge Verbindung seines Hauses mit Jason. dieser Fremde konnte weder schuldloß die neue Werbindung eingehen, noch seine meineidige Auflosung der er sten, sein schreiender Undank, ihn irgend für einen Treubund empfehlen. Aegeus nun aber gibt in seinem Auftreten Sorge sowohl für die feste Gründung seines beis mischen Heerdes, als pflichtgemäße Milde gegen schutz bedürftige Fremde und in der Aufnahme der letteren vorsichtige Klugheit zu erkennen. Er kommt vom Dras kel, dessen Rath er gesucht hat, weil ihm Kindersegen fehlt, also in ber Sorge um den vaterlichen Heerd; und an diesem allein — rieth ihm auch bas Drakel — solchen Segen zu suchen (B. 664). Hier sodann, in bie fer Begegnung mit der Fremden, zeigt er offene Freundlichkeit und fragt theilnehmend um die Ursach ihres bleichen Aussehens. Mit Mißbilligung hort er, mas sie leis

ven musse, und verheißt der Bittenden bereitwillige Aufnahme und Schutz an seinem Heerde. Aber besonnen zugleich, will er nicht selbst sie von hier mit sich nehmen. Wenn sie an seinen Heerd kommt: soll sie bleibend dessen Schutz genießen: keinem wird er je sie ausliesern: aber von hier fortgehen moge sie für sich:

Denn ich will unbeschulbbar auch ben Fremben sein.

(23. 714).

Mit gleichem Bedachte gewährt er die Bitte um eidliche Zusicherung (B. 726):

Auch fur mich selber bin ich fester bann gestellt, wenn klaren Grund ich beinen Feinden weisen kann.

Insoweit verpflichtet sich Aegeus und scheibet, von ben Segenswünschen des Chors begleitet, der in ihm einen Mann ebeln Sinnes erkennt. — Nach der Zwischenstellung dieses Gegenbildes bricht Bergeltung los über die Fehlenden alle. Die Mißachtung der Rechte des fremden Weibes und ihre thörichte Verbindung mit dem unstäten Manne bußen der Fürst von Korinth und die Tochter, deren Leichtsinn der Dichter so lebendig malt, in dem gräßlichen Tode, dem die Rache der Zauberin fie weiht. Jason, der bas Vertrauen an den Fremden schändlich betrogen (ὁ ψεύδορχος καὶ ξειναπάτας 1359), muß nachst ber Zerstörung des neuverbundenen Hauses die blutigen Leichen seiner Kinder sehen, ohne sie nur im Tobe noch einmal umfassen und ohne die Morderin, die seiner spottet, erreichen zu konnen. Und die Barbarin selbst, die so zügellose Rache nahm, mußte im Kindermord mit Mutterhanden, in diesem widernatürlichsten aller Opfer, die sie der Leidenschaft für den Fremdling Form ber Euripideischen Tetralogie.

schlachtete, die Größe des Fluches zeigen, der dem Frevel am Vaterlande folgt. Die einzig ihr noch übrige und theuerste und in sich schuldlose Frucht des Bundes, für den sie jedes Band der Heimat zerschnitt, muß sie mit eigener Hand gegen sich selber wuthend vernichten.

Den entgegengesetzten Fall stellt bas zweite Drama, der Philoktet, auf. Der Held, der hier, getrennt von ber Beimat und verfeindet mit seinen Stammgenoffen, einsam lebt und leidet, hat sich nicht felbst von ihnen losgeriffen: sie haben ihn, lieblos und undankbar, ausgesetzt. Lieblos; seine Krankheit, die ihnen laftig fiel, machte ihn ja der Hulfe um so bedurftiger, die von ben Seinigen zu erwarten er berechtigt mar. Undankbar; benn wie ihn dieses Euripides ausdrücklich hervorheben läßt, mar es im Dienste bes Baterlandes, in ihrem Dienste, daß er die Krankheit sich zugezogen. Dit Schlange, an beren Gift Philvktet litt, hatte seinen Fuß in dem Augenblick verwundet, als er den verborgenen Opferheerd der Gottin Chryse den Achaern zeigte, auf bem sie, nach einem Schicksalspruche, opfern mußten, um Ilion erobern zu können 98). Philoktet, ber, in Folge seiner einstigen Verbindung mit Herakles, allein um bie Statte dieses Altars wußte, leistete ihnen also ben wich= tigsten Dienst, wie ihn bas Ungluck traf. Aber sobald das Uebel seine Nahe beschwerlich gemacht und sein Stohnen mißgunstige Vorbedeutung zu bringen schien, hatten sie seiner sich entledigt und den Schlafenden an

<sup>98)</sup> Eurip. Phil. bei Dion. Chrysost. Dr. 59. Vgl. das mes trische Argum. z. Sophokl. Phil. ed. Turneb. (Valcken. diatr. p. 126).

einer abgelegenen Inselbucht zurückgelassen, ohne burch die geringste Anstalt ober Beigabe für seinen Zustand zu sorgen. In einer Höhle mußte er nun hausen, mit seisnem Bogen, gehindert zwar durch die brennende Fußzwunde, ausgehen, die tägliche Kost und seine Kleidung in Thierfellen zu erbeuten, und selber der Arzt seiner harten Krankheit sein.

Hier hatte also, umgekehrt wie im vorhergehenden Drama, die Gesamtheit treulos das einzelne Stamms und Bundesglied verlassen und an sein Ungluck versrathen.

Bur Bergeltung nun mußte fie erfahren, biefer Ausgestoßene sei unentbehrlich. Noch einmal zeigte sich's, daß von ihm das Schicksal des ganzen Heeres abhänge. Nur mit ihm und bem Bogen bes Herakles, ben er führte, verhieß die Weiffagung den endlichen Sieg. Der Bergessene, Langvernachlässigte, Schwergekrankte muß aufgesucht, mit Worsicht bearbeitet, versöhnt und sur den Krieg wiedergewonnen werben. Man sendet nach dem Franken Manne den schlausten und den tapfersten Helden. Zu einem solchen Wagstuck ift die Abholung des ursprünglich Angehörigen geworden. So racht fich die verlette Stammpflicht. Die, welche burch Blut und Heimat vor Allen berechtigt waren, ihm offen und vertrauend zu nahen, achten jetzt im Gefühl ihrer Schuld für nothig, mit Berstellung und Lift ihn anzugeben; bie Fremben bagegen, die Feinde sehen durch eben jene Schuld sich ermuthigt, ihn als einen Gleichgesinnten mit Offenheit zu besuchen, auf ihre Seite zu laden, den Thron und Führung des Kriegs gegen seine Landsleute

ihm anzutragen. Diese Gesandtschaft ber Erder unter Form ber Euripibeischen, Tetralogie.

bricht die angesponnene List des Obysseus und nothigt ihn, die Maske abzulegen 99). Indem es nunmehr von beiben Seiten zur offenen Bewerbung um ben Belben kommt, tritt nicht allein, was bisher an ben Folgen bes Gegentheils erhellte: die Pflicht des Stammes gegen den Angehörigen in weitere Beleuchtung; es findet auch hinwieder die Pflicht des Einzelnen gegen ben Stamm jett gleichzeitig ihre bestimmte Auseinandersetzung.

Die kargen Bruchstude bieser Tragodie geben nur zufällige Splitter aus diesem dialektischen Ganzen. Et kennbar ist noch, wie die Bernachlässigung Unglücklicher von ihrem Bolke, so lang es diesem gut geht, gerügt wurde:

In guter Zeit laßt Glückliche bas Baterland Stets hoher steigen, boch ben Unbeglückten schwach

(Fr. 12).

Dann, wie mit Rucksicht auf den gerechten Born bes Philoktet, die Erinnerung vorkam, daß "uns sterblichen Menschen unsterblich Zurnen nicht geziemen mag" (Fr. 9); ein Anderes, wie der troische Gesandte das Gold, das er zu bieten hatte, pries (Fr. 5); und endlich vom Gegenredner, außer dem Beständniß seines Unrechts (Fr. 10), vielleicht unmittelbar baran geknüpft bie Berufung auf das Nationalgefühl (Fr. 8):

Und boch, wo's bem gesammten Bolk von Hellas gilt: War' Schweigen Schanbe, wenn Barbaren bleibt bas Wort! Mehr als diese Trummer spricht die Situation selbst.

<sup>99)</sup> Eur. Philokt. Frgt, 10 Dinb.

und sie gerade war das Neue, eigenthumlich Erfundene an Euripides Philoktet. So wizig im Bezug auf die Stammpflicht der Contrast ift zwischen der Aengstlichkeit, womit dem Philoftet seine alten Genossen — und ber Buversicht, womit ihm die Feinde nahen: eben so wigig kehren sich diese entgegengesetzten Unmuthungen an ten Helden in ihrem Bezuge auf sein Gefühl beibe zum Gegentheil der Absicht um und vertauschen ihre Wirkungen. Die Lift, womit Odysseus den Entfremdeten zu gewinnen bachte, setzt ihn gerade in Nachtheil gegen den troischen Gesandten. Denn sie schließt, entdeckt, das Bekenntniß ein, daß die Uchaer selbst sich bewußt ma= ren, mit Philoktet sich verfeindet zu haben, und ihn wis ber seinen Willen, mit Betrug, an sich ziehen wollten. Umgekehrt, mas Donsseus am meisten fürchtete und mas seiner Absicht schnurstracks entgegentrat, die Ginladung der Troer mußte nothwendig in der Wirkung auf Phi= loktet, anstatt ihrem eigenen Zwecke, vielmehr bem ber Achaer am starksten bienen. Denn indem sie dem Saffe bes Philoktet wider seine treulosen Stammgenoffen einen so vollkommenen Vorschub darhielt als er nie hatte er= warten können, ward die Abneigung auf ihre Spite getrieben und ber innere Widerspruch des besseren Gefühls mußte seine volle Rraft erhalten, die Stimme bes Blutes konnte nicht schweigen. Der Sprecher für die Uchaer, der ohne diese Gegenübertretung anlockender Feinde, dem Philoktet nichts Eindringliches hatte vorrucken und gegen die Zuruckstogung seines Gesuches kein Rechtsband (dies hatten die Achaer zerrissen), kein verbindliches Gefühl (dies hatte ihre egoistische List verleug: \ Guripibeischen

Form ber net) hatte geltend machen konnen - ber fah sich auf Tetralogie. einmal, durch der Troer Antrag an Philoktet zum Ber rath am Vaterlande, in Stand gesetzt, als Redner einer guten Sache, Bekampfer einer schlechten, und innerlich mit Gewissen und Blut des Philoktet Berbundeter nach: brudlich aufzutreten.

> Der Dialog, der diese in der Disposition gegebe nen Motive aussuhrte, mußte: strafend gegen die Achen, mahnend für Philoktet, abwehrend gegen die Eroer: die Heiligkeit bes Stammblutes, die Unveraußerlichkeit ber gegenseitigen Rechte, ben Unsegen bes Bunbes mit Frem den wider das Vaterland, folglich alles das durchspre chen und, obwohl von ganz andern Punkten aus, ertie ren, mas gleichfalls im ersten Drama Grundbegriff ba Handlung und tragischer Angel war. Für dieselbe Ibe des Stamm= und Fremden = Rechts waren die Neben motive eingerichtet.

> Der Chor der Lemnier, der bei seinem Auftritt fich gegen Philoktet entschuldigte, in vielen Jahren ihn nicht besucht zu haben, und jener Hektor, der als der einzige Freund des Einsamleidenden vorkam 1011), erinnerten bemit an den Anspruch auf Theilnahme, den auch der Fremde hat, der Durftige aber selten genießt. Philotta selbst, als ihn Obysseus, in der Maske eines geächteten Achaers, um seinen Beistand anging, zeigte, im Gegen: satz mit der gemeinen Denkart, bei kummerlicher Lage gastfreien Willen 101). Dann wieder, wie in jenen Gis

<sup>100)</sup> Dion. Or. 52.

<sup>101) &</sup>quot;Da tommft du aber, armer Mann, zu einem' eben fe schwachen Bunbesgenoffen, ber, felber unvermogenb, von

gentrieben der Menschen auch die Anforderungen des Baterlands auf einer Seite Widerstrebungen, auf der andern ihre Verbündeten sinden, gab im Prolog Odysseus
zu erkennen. In seinem Charakter hob Ehrtrieb die
egoistische Klugheit auf und ließ ihn unermüdlich den
dsfentlichen Interessen dienen. "Ich fürchte — sprach
er zu sich selbst im Prolog — mit Unrecht halten meine
Stammgenossen mich für den Wackersten und Klügsten
der Hellenen. Warum lass ich mehr als andere mich
anspannen für Aller Heil und Sieg:

"Ift das vernünftig, da mir freistand, ungemüht, gleich jedem andern, der im großen Haufen zählt, tein minder Glückstheil als der Klügste nur zu zieh'n? Allein so thürstig schuf Natur nichts, wie den Mann; Wer sich voranstellt und im Eiser überbeut, Wird ausgezeichnet und ein Mann im Staat geschätt.

"Dieser Ehrgeiz ist auch die Triebfeder meines angesstrengten und beschwerlichen Lebens,

"bebacht, nicht einzubußen alter Dienste Ruhm, weis' ich erneuter Arbeit Burbe nie zuruck.

"Auch jetzt hab' ich eine schwierige Aufgabe ungern

Freunden verlassen, ausgeworfen auf biesen Strand, kärglich nur mit diesen Pfeiten Nahrung sich und Kleidung, wie du siehst, beschafft. Denn mein ehemaliges Kleid hat die Zeit verschlissen. Willst du aber dieses Leben mit mir theilen, bis dir von anders her sich Rettung beut: so ist dir's wohl gezgonnt. Lästig zwar ist, was man bei mir sieht, Verbände und Zeichen der Krankheit, o Freund, und ich bin kein anz genehmer Gesährte, wenn die Schmerzen mich befallen: doch viel hat schon die Zeit die Krankheit gemildert, die Ansags so unerträglich war." Dion. Dr. 59.

Form der Euripideischen

übernommen, gestärkt jeboch burch Athene, Die mich in Tetralogie. Traum ermuthigt und zum leichtern Gelingen mein Aussehen verwandelt hat. Da ich von nahen Gegenanstalten bebroht bin, so gilt es doppelten Gifer: bem scheitr' ich hier: so ist alle bisherige Arbeit umsonst um verloren." (Dion. Dr. 59. Fr. 1. 2.)

> Zwedmäßig traten diesen halbreinen Motiven be Patriotismus und Thateifers gelegentlich bie naiven Ien Berungen friedlicher und trager Genußliebe gegenüber:

Glückselig, wer babeim in Wohlbehagen weilt und auf bem ganbe fteuert bin und ber fein Gut!

(Fr. 11.)

Solche Geständnisse etwa des Chors konnten bas Wiber spiel bilden zu den Anforderungen an die hoher Bern fenen, und auf ahnliche Weise zur gefrankten Große bet Helben Bunsche ber Bescheibenheit, wie der folgende:

o gemeffenes Leben, geh gum Schluß, eh' ein Sturm bes Geschicks

feinblich bie Sabe mir traf', mir trafe ber Glieber Co sundheit! (Fr. 4.).

In dieser Abstufung aber von naturlich menschlichen Abneigung wiber die Aufopferung für das Augemeine, bann dem entgegengesetten Wagemuth aus Luft nach Gold und Macht, worauf die Troer-Gesandtschaft ver traute, bann bem Patriotismus des Chrgeizes, wie Dopf feus ihn zeigte, stellte sich obenhin die Pflichttreue ber Selbstverleugnung, die reine Baterlandsliebe, wie fie Beruf des Philoktetes war. Beim Blick auf die Bollmacht zur Rache an den Seinen versiegte sein Sas, bei ber Unmuthung niedriger und verratherischer Gefinnung hob sich seine Pietat. Gerechtsertigt durch ben Wiberruf der Seinen, und ermuthigt durch Götterspruch, opferte er seine Kränkung den Rechten des Vaterlandes. Mit Verzicht auf die glänzendste Verlockung, wie auf die naz türlichste Rache, und mit Vergessenheit seines Körperzleidens zum Kampf für die Seinen entschlossen, zeigte er an sich die Macht und Heiligkeit der Stammverbinzdung. — Zum Schluß trat wohl Athene auf, um Sieg und die bevorstehende Heilung seiner Krankheit ihm zu verheißen.

Deutlich ist also in diesem Drama die Beziehung auf denselben Grundbegriff, wie im ersten; dabei, in Vergleich mit jenem, eine entgegengesetzte Stellung der Momente der Schuld, und entsprechend ein Gegensatz auch in Schicksal und kösung gegen den Ausgang der ersten Tragodie.

Nun das dritte Stuck, Diktys. Seine Abhängigzkeit von den gleichen allgemeinen Gedanken und sein ergänzendes Verhältniß zu den vorhergehenden Schilderungen ist noch sichtbar genug, obschon bei mangelnder Ueberlieserung über die Abfassung der Fabel die Bruchsstucke nicht hinreichen, jeden besondern Moment bestimmt zu erkennen. Zunächst muß uns der Titel einen Winkgeben. Der, dessen Name dazu gewählt ist, Diktyskann keine Nebenperson gewesen sein, wenn auch nicht gerade in ihm allein das Gewicht der Handlung ruhen mußte 102). Diktys war es, der sischend am Strand von

ì

<sup>102)</sup> So ist im Hippolytos Phabra gleich sehr, wie jener, trasgische Person und noch mehr in den Bordergrund gerückt. So durfte im Aegeus die Hauptsigur Theseus gewesen sein.

Form der Euripibeischen

Seriphos ben Raften aus bem Meere jog, in welchem Tetralogic. Danae, die Konigstochter von Argos, mit ihrem neugebornen Rinde, bem Perseus, verschlossen war. Zhr Water selbst, Ukrisios, hatte sie dem Untergange preis gegeben, da ihm von einem Kinde seiner Tochter ber Tod geweissagt nnd die beshalb von ihm eingesperte boch, burch Zeus, Mutter geworden war. Diktys also ward Erretter der vom Bater Berworfenen, nahm fie auf und erzog das Kind 103). Als Perseus zum Jungling erwachsen war, fand Polybektes, der Konig ber Infel, Gefallen an Danae, konnte aber, weil ihm ber junge Held im Wege stand, sein Verlangen nicht stillen. Dolydektes nutte ein kuhnes Wort des warmen Junglings, hielt ihn daran, als einem Bersprechen, fest, und nothigte ihn, auf ein fernes unmöglichscheinendes Abenteuer, die Erbeutung des Medusenhauptes auszugehen. Nachdem er so des Perseus für immer entledigt schien, erneuerte er zudringlich seine Anmuthungen an Danae wis Diftys aber nahm sich ihrer an und mußte mit ihr, um der Gewaltthätigkeit des Konig zu entgeh'n, in den bei ligen Schutz der Altare flüchten 1015). Hier begann bas Drama des Euripides. Das Vorhergegangene gab ber Prolog. Man sieht aus den Bruchstucken, daß Perseus abwesend war und wie das Herz der Mutter in Kum mer und Furcht seines Todes schwebte (Fr. 1. 4. Dind.),

Immer aber versteht sich's, bas ber Titel von keiner unter geordneten Rolle mochte genommen werben.

<sup>103)</sup> Appolob. II, 4, 1. Δίκτυς άρας ανέτρεφε τούτον.

<sup>104)</sup> Bgl. Pinb. Pyth. XII, 14. Strab. X, S. 487.

<sup>105)</sup> Apollob. II, 4, 3.

wie Diktys sie trostete und die Hoffnung nicht aufgeben hieß, daß der Sohn sein Wagniß überstehen könne; sei er doch

1

1

ı

F:

3

3

F

3

bei Jugendkraft, gewist in Muhsal und gestählt (Fr. 5).

Polydektes setzte seine Bewerbungen fort. Dahin gehört wohl Fragment 8. "Denn lieb mir war er — sagte Danae, entweder, in leiser Erinnerung der Vergangensheit, von ihrem einstigen olympischen Gatten, oder, im Hindlick auf ein früheres besseres Betragen des Polysbektes, von diesem —

Denn lieb mir war er, und mich ziehe Liebe nicht zur Thorheit fürder, noch in Kypris Gluth hinab. Wohl eine Liebe gibt es unter Menschen auch schuldloser Seele, biedrer, tugenbliebender; und Sitte sollt' es im Verein der Menschen sein, zu lieben Fromme, wenn sie wirklich tugenbhaft, Zeus' Tochter aber, Kypris, nicht zu müßigen. (Fr. 8).

Bezieht man jene ersten Worte auf Polydektes, so könnte ihnen Danae — zur Begütigung des Diktys, der im warmen Unwillen auf den König schalt — unmittelbar die Bitte vorhergeschickt haben:

Richt Schmahung richte, Bater, auf des Fürsten Haupt, vor den Gebietern Ehrfurcht heischt ein alt Geset. (Fr. 8).

Aber es scheint, Diktys hatte Grund zu schelten und war mit Bestechungsversuchen angegangen worden, die Danae auszuliefern:

Das bleibe fern mir, daß ich übermannt von Geld schlecht jemals würde, fern der Bund mit Schlechten mir! (Fr. 12).

Und so kann Diktys auch, um seine heftigen Ausfälle

Form ber gegen Reizungen und Drohungen von Seiten des Fürschripideischen Tetralogie. sten ober der Fürstendiener, als abgedrungene, zu recht fertigen, gesagt haben:

Oft war ich Zeuge voll von Unmuth, wie ein Mann von ebler Art sich selber gleich ben Schlechten macht, wenn er sich einläßt in der Thoren = Reden Kampf. Doch war das unanhörbar: unerträglich war, zu schweigen bei der Schlechtern gift'ger Lästerung.

Sei es vor dieser Erbitterung, sei es nachher (Bal Fr. 3), um, nach Vereitlung ber Gewalt, gelinder von zugehen, kam und unterhandelte Polydektes selbst. Sei nen Unträgen ward entgegengehalten (Fr. 9), er babe ja schon Kinder und Stammhalter, mit welchen ihn bie Einpflanzung eines zweiten Geschlechtes in fein Saus bitter verfeinden mußte. Er antwortet: Bater und Rin der seien die naturlichsten und billigsten Berbundeten (Fr 10), und so muffen sie nachgiebig jedes auch mit an der Liebe des andern tragen, der Bater an der sch ner Kinder, und die Kinder an des Baters: zumal bick Leibenschaft nicht willkührlich, sondern mit Nothwendig keit von Göttern eingegeben sei (Fr. 7). Denn Kypris Gluth werbe burch Ermahnung nicht schwächer, im Zwang heftiger, schaffe dann Jehde und das endige oft mit Ber ruttung der Häuser (Fr. 6). — Danae blieb standhaft, da seine Liebe' nur Lust und er, seiner Absicht nach, Morder ihres Sohnes war. Es mochten in ihrer Er widerung auf die Vortheile, die ihr der Konig vorspie gelte, jene Zeilen über den Adel (Fr. 11) vorgekommen sein: wer gut ist, gilt mir für edel; wer ungerecht und wenn sein Vater besser als Zeus ware — für niedrig. — Natürlich steigerte sich die Gesahr süx Danae und Diktys. Der Altar konnte vor augenblicklicher Gewalt schützen, aber keinen Unterhalt geben und nicht, ohne Verlust der Freiheit, verlassen werden. Diktys sprach der Danae Muth ein:

Getroft! bem Guten wohnet große Starte bei.

So weit diese Züge der Personen und der Situation sich noch abnehmen lassen, ergiebt sich schon eine umkehrende Gegenüberstellung gegen das erste Drama.

War Medeia durch eigene Wahl, und grausam frevelnd wider das Waterhaus, um ihre Heimat gekommen: so hatte Danaen Berhängniß und ihres Baters Grausamkeit ausgestoßen. Mußte jene bem Gigennug bes Fremden, an den sie mit Schande sich hingegeben, zum Opfer werden: so fand bagegen Danae am fremben Manne, an Diktys, einen uneigennützigen Beschützer und zweiten Vater. Erfuhr Medeia nicht ohne ihre Schuld vom Herrn des fremden Landes Verfolgung: so sah sich Danae schuldlos vom Fürsten ihres Zufluchts: ortes mit Mißbrauch seiner Gewalt bedroht, und wie sie der Werführung nicht nachgab, so enthielt sie sich ber Schmahung bes Landesherrn. Wenn endlich Medeia um der Leidenschaft ihrer Liebe und Rache an ihren Feinden halber, die eigenen Rinder zu todten vermochte: so ward Danaen's Sohn vom fremben Dranger um ber Reinbeit seiner Mutter willen dem Tode ausgesetzt, sie aber widerstand aus Mutter = Treue bem leidenschaftlichen Bersucher und bewahrte diese Treue für den schon todtgeglaubten Sohn mit Gefahr ihres Lebens. Sie wollte

Form der in Selbstverleugnung für ihr Kind den Aod leiden: Mes Euripsbeischen Zetralogie. deia weihte für ihre Ausschweifung die Kinder dem Tode.

Wenn im ersten Drama die Ungerechtigkeit des Herrschers gegen die Fremde mehrfach als Folge ihrer eigenen Werschuldung erschien: so war es hier blos die seine. Wenn dort zwischen dem Machthaber und der gekränkten Fremden der treulos eigennütige Jason stand: so dagegen hier der uneigennütigtreue Diktys. Jener der Wohlthaten vergessend, die ihm das fremde Weib verbunden hatten. Dieser selbst Wohlthäter der Fremden. Jener von den Angehörigen sich lossagend, um sie für seine habsüchtige Verbindung mit dem fremden Fürsten haus preiszugeben. Dieser vom eigenen Fürsten sich lossagend, um die Fremde nicht preis zu geben, die sein Sebelmuth zu seiner Angehörigen machte.

Im ersten Drama war die Grundlage ber Fluch frevelhafter Trennung vom Stammlande und doppelte Rache der Untreue; im zweiten die Rechtsertigung bet undankbar vom Stamme Verlassenen, Reue der Ungetreuen und Sieg der Treue; im dritten gab Diktys ein Beispiel, wie man auch mit Gerechtigkeit dem Vaterlande sich entgegensetzen könne; denn er allein nahm gegen den Stammfürsten sich der beeinträchtigten Fremben an.

Die Handlung der ersten Tragodie in ihrer Gegenwart bewegte sich um Familien-Pflicht und Fremdenrecht, welche beide von allen Handelnden (den Aegenst ausgenommen, der beide gebührend achtet) in verschiedener Weise verletzt werden. Und sie liefern sich alle der schmachvollsten Buße. In dem dritten Drama sind diese Womente in den Personen gesondert. Polydektes mißsachtet die Familienpflicht, die seinige und die der Dasnae; Danae bewahrt die Familienpflicht; Polydektes verzletzt das Fremdenrecht, in Tücke gegen Perseus, in schlecheter Liebe zur Danae; Diktys übte es menschlich und verztheidigt es tapser.

Ì

\$

Ľ

I

B

Wie das zweite Drama, die Heiligkeit der Stammverbindung an einem Gerechtfertigten, in Treue Berherrlichten schildernd, mit diesem einfach glücklichen Ausgang gegen bas erste und bessen Flucherfüllung aus gleichem Gesetze in Contrast trat: so contrastirt das dritte mit zweifachem und geschiebenem Ausgang gegen ben allseitsdustern des ersten und die einfache Rechtfertigung im zweiten. Im ersten rachte sich die verlette Familien. und Fremdenpflicht furchtbar an Allen; im zweiten stellte die verlette Stammpflicht glucklich sich her; im britten ist, wie Recht und Unrecht, so auch Heil und Unheil ber Vergeltung gesondert. Perseus, der wegen Vertheis digung der Ehre seiner Mutter und durch Worttreue gegen den Schutherrn sich in Gefahr hinausgetrieben sah, fand Götterbeiftand und kehrt zurud mit der erbeuteten Zaubermaffe. Indem er diese gegen den Bedranger der Fremden wendet, bust Polybettes und sein Unhang die Verachtung des Schuprechtes mit Versteinerung. Die Muttertreue ber Danae findet in Befreiung und Wiedervereinigung mit dem siegreichen Sohne, die Schuttreue bes Diktys in ber Rettung und in bem Königthum ber Insel ihren Lohn, welches ber Sieger Perseus dem Fremdenbeschützer schenkt. Wenn also die erste Tragodie eine zwar durchgesetzte, aber befleckte und

Form der Euripibeischen

schwer auf die Thaterin zuruckfallenbe Rache an ben Tetralogie. Fremden - Berächtern und dem Berrather barftellte: fo feierte das dritte Schauspiel einen gerechten Sieg ber verfolgten Fremden und ihres tapferen Beschützers. biesem ward die Treue des letteren für die Fremben gegen bas ungerechte Baterland verherrlicht, wie umge kehrt im zweiten die Treue fur's Baterland gegen bie Lockung der Fremden: und wie im ersten, ganz entge gengesetzt, die Untreue beider Art bestraft murbe.

> Mit dem zweiten scheint dieses britte Drama über dies noch barin von Euripides in Verwandtschaft und Gegensatz gebracht worben zu sein, bag auch hier, wie bort, die grausam Ausgestoßenen zuletzt von bem Ange hörigen, der sie verworfen hatte, vom Bater der Dance, wieder gesucht und heimgefordert murden, aber bier, scheint es, vergeblich. Es lassen sich nämlich zwei Bruch stude auf andere Weise kaum, aber unter dieser Unnahme so ziemlich erklären:

Richt loblich brum — urtheil' ich recht — ift ber gefinnt, ber unwerth seines beim'ichen Lands Umgranzung batt, ein frembes vorzieht und im Wechsel sich behagt.

(Fr. 14).

Und nun, was doch wohl Antwort darauf ist:

Barft bu nicht schlecht von Grunbe: nimmer beinen Staat verachtind ruhmteft biefes bu bein Baterlanb! 106)

Sind hier nicht beutlich zwei Orte, mit bem Unspruch, für die Heimat zu gelten, und entgegengesetzte Anfichten

<sup>106)</sup> Ελ δ' ήσθα μη κάκιστος, οϋποτ' αν πόλιν την σην ατίζων τήνδ' αν εὐλόγεις πάτραν. Fr. 13 Dind.

vahrscheinliche Anknupsung, wo nicht die solgende.

Um Schlusse des Diktys trat Akrisios auf, in sei= nem Reiche durch Protos beeinträchtigt. Jest wollte er die verstoßene Tochter anerkennen und im Enkel einen Erben finden, der die Herrschaft ihm sichern sollte. Berlassenheit im Alter ließ ben Ukrisios diese Bersohnung suchen. Bielleicht glaubte er in Polydektes Untergange das Drakel erfüllt, das Danaens Kind ein todbringenbes genannt hatte 107). Perseus, vom Großvater anges gangen, in einer Wiedererkennung, die sehr freunlich nicht sein konnte, versprach ihm wohl, daß er niemals ihn tödten werde 118), wies aber ben Borschlag ab, in das Baterland zuruckzukehren, aus bem er, kaum gebos ren, mar geworfen worden, ober es zu erstreiten. Geriphos, wo er von klein an aufgewachsen, nannte er seine wahre Heimat; den edelmuthigen Pfleger, den er hier gefunden, den er jett zum Konig der Insel gemacht, seinen Bater. Afrisios hielt ihm die Armuth des Gilands und den geringen Umfang vor. Dies, entgegnete Perseus, sei kein Grund, seiner Auferziehung darin zu

<sup>107)</sup> Möglich, daß Euripides dieses Drakel gar nicht zum Mostive der Grausamkeit des Akrisios gegen Danae und ihr Kind gebraucht, sondern ihn so handeln lassen blos in der Ueberzeugung sie sei nicht von Zeus, sondern von Protos, seinem verhaßten und seindlichen Bruder, Mutter geworden. Bgl. Appolod. II, 2. 4, 1, 3. Dann stand dem Entschlusse des Akrisios, seinen erwachsenen Enkel aufzusuchen, weniger Gefahr im Wege.

<sup>108)</sup> Rach Seriphos kommen, um Tochter und Enkel wieder zu gewinnen, und von Perseus dies Bersprechen erhalten läßt ben Akrisios auch Hygin f. 63.

Form ber vergessen; er billige die Gesinnung nicht, die des heimis Euripideischen Schen Landes Granzen geringschätze, ein anderes sich lobe

und gerne wechste (Fr. 14 oben). Und hier schalt Afrifios, seiner rauben und heftigen Gemutheart gemäß: "Wärft du nicht außerst schlecht (ober feig - sofem er Wiedereroberung des ganzen Erbstaates von Perseus gehofft hatte): bu murbest nimmer beine Stabt (Se burtestadt und, nach dem Rechte, Herrschaft) verachtenb, dies Land als bein Vaterland preisen 109)." Entweber schied nun Afrisios im Zorne, oder er warb, versöhnt zwar mit Perseus, von diesem bei ben Leichenspielen bes Polybektes unversehens mit bem Diskus getobtet. In jebem Falle stellte sich an ihm ber Entgelt hartherziger Verleugnung bes eigenen Blutes, wie an Diktys ble Belohnung biedern Fremdenschutzes bar. Und Persens, dankbar dem Diktys und abgewendet von den Anfpile chen bes Afrisios, mablte in entgegengesetem Sime, wie im vorhergehenden Er ama Philoktet, zwischen bem spåt widerrufenden Blutsverwandten und dem befreun beten Fremben. Dort siegte bas Stammblut, hier bas Unrecht der Liebe. Die Treue gegen das Erstere ent sagte dort, die gegen das Lettere hier der Aussicht auf Herrschaft und Guter.

<sup>109)</sup> Fr. 13 oben. Indem dieser Streit bitter wurde (wie denn Bitterkeit bes Wortwechsels bei Euripides häusig ist), konnte Akrisios in sein altes Mißtrauen über die Abstammung bes Perseus zurückfallen und, in Voraussehung seiner Abstammung von Protos, ausrufen:

<sup>&</sup>quot;Weh boch, wie wahrhaft lehret uns der alte Spruch: "Nicht edel mag der Sohn sein: war der Later schlecht!" (Fr. 15). Auch Fr. 11 läßt sich hierherziehen.

Sab also Danae, als vom Bater Getrennte, als bedrängte Fremde, als Mutter, ein Gegenbild gegen Medeia; Diftys, als ächter Schutzfreund, ein Gegenbild gegen die schlecht mit Fremden Fahrenden im ersten Stud: so stand Perseus, als Wunderheld ohne Versühzrung, als Besieger des Gewaltherrn ohne Tüde, als dankbar Anhänglicher, entgegen in Allem dem Jason des ersten Studes; so stand wieder Distys, da er Schützlinge gegen die Stadt vertheidigte, wieder Perseus, da er das Schutzland der Stammherrschaft vorzog, jeder nach seinem gerechten Entschlusse gegen das Vaterland für die Fremden, gegenüber dem Helden des zweiten Drama und seinem gerechten Entschlusse für das Vaterland gez gen die Fremden.

Demnach enthielt das dritte Drama combinirt, und umgestellt, die untereinander contrastirenden Motive des ersten und zweiten, und, es schloß sich zugleich mit Strafe, wie das erste, und Herstellung, wie das zweite.

Das Satyrspiel endlich, die Schnitter, stellte einen Fremdenwirth auf, der mit seinen Gasten noch kürzeren Prozes machte als in den Tragodien vorher Kreon oder Polydektes. Dieser Riese, Besitzer großer Felder, die er nothig hatte (denn dreimal des Tags aß er drei Eselslasten an Brot und trank dazu ein Nosel von zehn Eimern), war im Sommer sehr gastsrei. Zesdem Wandersmann reichte er einen Trunk in der Hitzterung zum Schnitterdienst in seinen übermannshohen Uehrenseldern. Dann sah er selbst nach der Arbeit und suhr mit einer großen Sichel drein, die mit dem

t

ť

Korm ber Guripibeischen

Schwab zugleich bes Schnitters Kopf nahm. Den Kopf Tetralogie. warf er lachend empor, und den Rumpf band er 316sammengepackt mit ben Aehren in bie Garbe 110). -Bu biesem Wirthe seltner Urt kam nun ein Belb, ber begangenen Frevel am Stammblut zu bugen hatte. Is bers als die Personen in ben vorhergehenden Eragidien hatte ihn weber Leichtsinn, noch frembe Gewalt aus der Heimat vertrieben, sondern er selbst, in Er kenntniß seiner Schuld sich in die Fremde verkaufe lassen. In dieser Bußzeit ward er Sklave eines aus landischen Weibes, und zu den Nebendiensten, bie a noch gelegentlich zu verrichten fähig war, gehörte bien bei bem Schnitter=Riesen 111).

<sup>110)</sup> Phot. Acrosps. Ath. X, p. 415 (XIV, p. 619). Bergi. Eichstädt De dram. comicosatyr. Hermann Opusc. L De dr. com.

<sup>111)</sup> Der Unhold wird (bei ben Lixikographen, bei Athendet, bem Schol. Theofr. 10, 41, Eustath. 1164, 11) Eitperst genannt. Lityerses ober Daphnis hieß bas Satyrfpil bes Sositheos, welches eben diesen Stoff behandelte. E heißt da Bastard des Phryger = Ronigs Midas, Bewohnt von Kelana in Phrygien und Herr bes Maanber = Gefild, und Perafles macht feiner Menschen Schnitterei ein Ente. Wenn jener Scholiast ben Kampf nach Lybien legt, fo # dies bei ber Nachbarschaft und häufigen Berwechslung beiber Lanber wenig befremblich, um so weniger, ba wegen ber Gegend ber Fabel biese That bes Herakles ohne Zweifel in die Beit verlegt zu werben pflegte, mahrend welcher Derette in Endien der Omphale biente. Run führen aber unter be Rebenarbeiten dieser Dienstzeit Apollobor (II. 6, 3) und Die bor (IV, 31) ben Straus mit Lityerses nicht an un laffen bagegen von herakles gleich nach bem Fange ber Ep bischen Kerkopen ben Syleus (Schnapphahn) erschlagen werden, dessen Fabel ber bes Lityerses nahe verwandt ift. Er zwingt bie Fremben zur Arbeit in seinem Beinberge, De

Allein die Busung eines solchen Helden, wie Hezakles, pflegt in gewaltige Thaten auszuschlagen, und so ahm er auch hier Gelegenheit, die Zahl der Menscheneinde zu vermindern. Erstlich that er als Gast es je-

rattes grabt ihm die Reben mit der Wurzel aus und braucht bann das Werkzeug gegen Syleus selbst und bessen Tochter Zenobite (Fremben = Bufe), bie nur nahere Bezeichnung bes Waters ift. Lityerses hat bei Sositheos neben den Waizen= felbern auch Weinberge. Leicht könnte baher bei ben Lybis schen Arbeiten bes Herakles ein frembenpressenber Gutsherr bald Syleus, bald Litherses genannt, und wohl auch unter beiden Ramen bald als Mord=Winzer, bald als Mord= Schnitter vorgestellt worden fein. Run findet sich von Gu= ripibes Schnittern nirgend etwas, außer ber einzigen Er= wahnung biefes Titels felbst im Argument zur Mebeia, auch hier mit bem Beisage, daß dieses Satyrspiel verloren fei. Won einem Syleus bes Guripibes aber haben wir noch mehrere Bruchstude. Gine Unführung zumal aus biesem Satyrspiel zeigt, daß die Scene kein Weinberg, sondern Ge= filde war (Philo Jud. p. 880 e ed. Hoesch). Herakles, auf's Kelb hinausgeschickt von Syleus, nahm hier ben beften Stier, schlachtete ihn bem Beus und hielt einen Opferschmaus. wird bemnach Welcker's Unnahme (Trilog. S. 506. Rachs trag 6. 302) sehr mahrscheinlich, daß Schnitter=Satyrn nur ein anderer Titel für den Spleus gewesen, wie ofter neben ber Hauptperson ber Chor ben Ramen bes Stuckes bergab. Gine Ginwendung bagegen konnte scheinen, baß je= nes Argument ber Mebeia, welches bie Schnitter mit ber Bemertung aufführt, sie seien verloren, bem Grammatiker Aristophanes burch bie Ueberschrift zugeschrieben ift. noch dem Philon der Inhalt des Syleus wohlbekannt war: follte man meinen, Aristophanes mußte basselbe Stud, wo nicht gang, zum wenigsten in so nahmhaften Bruchftucen vor sich gehabt haben, um bie Ibentitat mit ben Schnittern Allein wofern ber Name Schnitter nur in ben zu merken. Dibaskalieen, in Ausgaben bes Guripibes nur ber Titel Sys leus vorkam, konnte auch ein alter Kritiker über die Iden= titat unaufgeklart ober ungewiß bleiben. Ferner sei auch

Form ber bem zuvor, bem noch der Feldriese eine Henker-Mahlzeit Euripideischen geboten; bann machte er dem grausamen Kornschneiden durch Einheimsung des Gutsherrn selbst ein Ende. Und so wiederwolte das Schlußstück in phantastisch heiten

Aristophanes von Byzanz Berfasser bes turgen Argument gur Debeia, wer burgt, nach allen ben Sanben, burch bie es gegangen ift, bis es vor unsere Sanbichriften tam, baf bas Schlugbeifabchen: od odigerat von bemfelben herrubre?-Im Spleus ward Heratles (f. bie Bruchft. bei Dinber ober Matthia) von hermes zu jenem geführt und ihm ell Eben hermes wird gewöhnlich genannt Stlave verkauft. bei bem Berkauf bes Heros an Omphale. So war all bier noch einfacher bas Moment hervorgerudt, auf welche ich oben hinwies, daß Herakles als Bufer für vergoffenes Stammblut in bie Sanbe bes Frembenzwingers tam. eben ascetisch war bie Buße weniger als werkthatig. Sch ergoglich schilberte ber Dichter, wie ubel Spleus mit biefin Rnechte angeführt mar. Gleich von Unfang bezeichnete Der mes die Halbung bes Berkauflings als vornehm und in's Ge wicht fallend, wie auch seine Tracht stattlich und bie Renk in seiner Hand nicht mußig sei. Dem Raufheren felber schien bas Feuer in Berakles Auge und biefer Blich, wie eines Stiers, ber ben Angriff bes Lowen erwartet, ein 3ch chen, so ruhig er auch bastand, von wenig Botmagigteit und besserer Luft zum Befehlen als Gehorchen. Peratles aber fagte: 3ch weiß mir felbst zu folgen und auch gu gebieten; Alles nach bem Maße ber Rechtschaffenheit. Kury, Splens band sich die Ruthe auf ben Rucken und erwarb ben Man, ber "allen Gerechten gerecht und allen Bofen ber größt Keind auf der Belt" war. Wie er bann ben Borausge schickten auf seinem Felbe beim Opfer : Braten vom beften Bugftier tuchtig zechend fand und, wie billig, aufgebracht, mit wuthenbem Schelten auf ihn losfuhr: erhielt er bie bochk gelaffene Antwort: "Seg bich, und lag uns trinfen: be tannst bu an mir gleich erproben, ob bu ber Beffere bift." Raturlich war es mit bem Wett = Trinfen nicht abgethan, et kam zu bem Augenblick, wo Herakles zu seiner Reule sprach: "Bohlauf, mein liebes Holz, sei bu mir munter bei ber

Derbheit die Motive des Stammrechts und des Frem= enrechts aus den vorhergespielten Tragodien.

Diese Tetralogie wurde beim Ausbruch des Pelozonnesischen Krieges gegeben. Es ist leicht abzusehen,

Danb, erbreiste bich!" — Der einfache Prozes gewinnt eine besondere Heiterkeit fur bie Borstellung, wenn man sich ben Chor hinzubenkt. Nach bem Titel Schnitter waren, wie nicht selten, die Satyrn in der Gewalt des Unholds. Ueberraschung für Diese die Erscheinung bes gewaltigen neuen Rnechtes! Welches Entzücken, als er, ohne mit einem Wort ber Arbeit zu benken, kraftig zur Unrichtung bes Opfers, gum Rochen und Braten schritt, bem Ginzigen gerade, worauf ihre Ratur gerichtet und so lange bavon zurückgehalten war! Wie eifrig mogen sie Holz zugetragen, wie zuthulich Abeil genommen, wie hoch sich gebaumt haben, als vollends He= raftes bas große Weinfaß anschleppte! Dann, wie es auf einmal hieß: Der herr kommt! welcher Schrecken wieber für die schwachen Gesellen! Sie überschütteten gewiß ben Auftretenden mit zuvorkommender Unklage bes Heros, zu deffen Opfermahl und Becher sie noch eben auf's begierigste fich gebrangt hatten, und überboten einander in feiner Berleumbung. Nun bei ber Stimme bes 3wingherrn, die sie gittern machte, die Seelen = Anhe bes fremden Mannes zum neuen Erstaunen — bann ber gefährliche Rampf, mo sie es für gerathen hielten, mit Schimpfen bem Herrn beizusteben; und als, mundersam wieber, ber Anecht Meister murbe, bie rasche Umkehr, womit sie thaten als waren sie stets bie treu= ften Bundesgenossen bes Herakles gewesen — alles dies mußte fehr bienen, die berben Buge ber Handlung und die zwei Hauptgestalten in lustig spielenben Wieberschein zu segen. — Will man übrigens aus fritischer Bescheibenheit bie Ibenti= tat von Syleus und Schnitter lieber bahingestellt lassen: fo bleibt boch in Lityerses eine mit Sylcus gleichbebeutenbe Bestalt und in Herakles berselbe Gegner, Bufer seines bei= mischen Frevels und Züchtiger bes bosen Wirthes, kurz alles bas übrig, mas bie Schnitter in einer leichten Relation mit ben Tragobien erkennen lagt, zu welchen bieses Satyrspiel

Form ber Euripibeischen Tetralogie.

daß die Begriffe der Stammpflicht und Fremben - Ber pflichtung gerade damals ein starkes historisches Moment hatten. Dem Letteren gemäß die Baterlandsmurbe vor zustellen, mag Euripides besonders im Mittelftuck, in Philoktet, Anlaß genommen haben. Im Uebrigen läßt sich die ganze Composition keineswegs als ein patriotis sches Gelegenheitsgedicht in bem Sinne ber Selbstanfeus rung und Gelbsterhebung, wovon es moberne Beispiele gibt, betrachten. Jene Grundgebanken sind vielmehr in den Handlungen ganz individuell bedingt und bedingend aufgefaßt. Diese Bedingnisse ber Individuen aber sind hier wieder, wie in ber Troaden Dibaskalie, mit mehr fältiger Rucksicht auf individuelle Verhaltnisse im bame ligen Athen und auf den Zusammenhang der letteren mit dem Staatsleben von Euripides angelegt und at gewendet. Dics läßt sich an mehreren Stellen der Me beia und an Bruchstücken ber zwei andern Dramen er weisen (S. Anhang II.).

Dabei zeigt Euripides hier gleichfalls ben guten Willen, das Urtheil über störende Collisionen zu klären, Billigkeit zu empfehlen, der verwirrenden Leidenschaft und der Bosheit entgegenzutreten. Er übt in gemesse ner Absicht aus, was er gleich in der ersten Scene der Medeia bekennt, daß er "Gesänge der Festlust und Sastmahlslieder, die nur zu schon vorhandenem Behagen sich gesellen, niedrig anschlage und für nothiger halte, zersstörende Kränkungen im Menschenleben mit der Muse und mit vielsaitigen Sängen zu stillen, eh' Lodesstreiche daraus hervorgehen und unter grimmen Schlägen Häufer einstürzen (V. 187—196)."

Zugleich kann man bei Betrachtung ber Tragobien von dieser Unwendungs : Seite auch noch erkennen, wie so Manches in den Reden und Gesängen der Medeia Birkungen vorbereitet, die in den folgenden Dramen bestimmtere Ausführung erhalten sollten. Und wohl könnte Einzelnes, was in den isolirt erhaltenen Tragodien des Guripides uns als unzweckmäßig und herbeigezogen auffällt, weniger befremblich und besser sich auflösend für die gewesen fein, welche die ganze Tetralogie saben.

Je zufälliger es ist, daß wir gerade biese Didas: Anwendung kalieen bes Euripides den Titeln nach gang, dem In- gieen-Frage. halt ber Stude nach größeren Theils noch kennen: um so weniger zufällig muß die Eigenschaft, die sie gemein haben, Gebanken = Werbindung und praktische Busammen= wirkung unter ben Tragodien, uns erscheinen. Seben wir eine Compositionsweise bes Dichters, die an der Alkestis=Didaskalie (im 17ten Jahre seiner tragischen Lauf= bahn) bemerklich ist, sieben Jahre spater in der Medeia= Dibaskalie wieder beobachtet, und in der der Troaden, fechszehn Jahre nach der letzteren, ebenfalls angewendet: so ist zu schließen, daß diese Berknupfung zusammen= gegebener Dramen seine bleibende Gewohnheit war.

Nehmen wir nun hierzu die Ueberlieferung, daß ein anderer Tragifer berselben Zeit, Philokles, eine Pan= dionis-Tetralogie (kurz nach Euripides Medeia), ein britter, jungerer, Meletos eine Dedipodie (ein Jahr nach Euripides und Sophokles Tode) aufgeführt haben 1(2)

auf die Trilos

<sup>112)</sup> G. oben G. 11 u. Aristot. &v Acdasnuliais ap. Schol. Plat. Clark. in Porsoni Aristophanic. ed. Dobree p. 125 Add. Welder Trilog. S. 527.

auf die Trilo=

Anwenbung — Beispiele von Dramen = Berknupfung, die burch bie gieen-Frage. Titel selbst unzweiselhaft sind —: so ergibt sich, daß während ber ganzen Bluthezeit ber attischen Tragobie bie Busammenfassung für einander berechneter Dramen nicht in Abnahme gekommen ist. Nur in der Form ber Zusammenfassung unterschieden sich die Dichter.

> Die beiden letteren Beispiele geben eine epische 3m sammenfassung in ben Ring einer Fabel zu erkennen. Diese haben wir bei Euripides in der Troaben Dibas kalie auch, aber untergeordnet einer apologetischen Dit position gefunden. Die lettere, mittelst Abwandlung und Umstellung der Motive eines Grund = Thema, zeigte fic bei den andern Tetralogieen des Euripides ebenfalls. Und eine solche Gruppirung unter ein Haupt = Them mochte auch bei ben Tragodien statt gefunden haben, mit welchen Xenokles ben Sieg über jene Troaben Dibaskalie davontrug. Ihre Fabeln wenigstens: Deb pus, Enkaon, Bakchen, enthalten alle (obligat den gleich zeitigen Religionsprozessen in Athen) furchtbare Bein suchung der Gotter = Verachtung am ganzen Geschlecht. Im ersten Drama wird Verachtung des Drakels, in zweiten mißtrauischer Zweifel an ber Erscheinung be Gottes und freche Versuchung besselben, im britten Bi berstand gegen bes Gottes Weihen mit Bernichtung be straft. Und bas Satyrspiel, Athamas, stellte vielleicht zur Erholung ben Begnadigungsfall vor, wie biefer ben Göttern verfallene Mann, schon zur Opferung bekränzt, burch eine gluckliche Zeitung noch gerettet wurde 113).

<sup>113)</sup> Perod. VII, 197. Schol. Arist. Wolk. 256.

Wie stellt sich nun Sophokles zur Frage? — Das er isolirte Dramen, ohne tetralogische Einheit, aufgebracht (s. ob. S. 33), kann auf jeden Fall nur in beschränktem Sinne verstanden werden. Bier Stude dies bezweiselt wohl niemand mehr — gab an ben Dionysien jeder wettkampfende Dichter 114). Wier dem Sinne nach verknüpfte gaben, bem Dbigen nach, verschiebene Dichter noch während Sophokles Laufbahn, ja ber Kabel nach verknupfte Tragodien noch nach seinem Tobe. Aber was ihn selbst betrifft, spricht nicht die bewundernswurdige Rundung, in der seine uns einzeln erhal= tenen Eragodien sich abschließen, sehr für jenes Zeugniß von seiner Neuerung? — Nur ist es zunächst blos die Fabel = Tetralogie, die epische Berknupfung, die bamit von seinen Compositionen ausgeschlossen wird. Sollte er darum die Gruppe nicht auch — wie Undere neben ihm — nach verwandten und nach contrastirenden Motiven haben ordnen konnen ?

Da diese abstraktere tetralogische Ordnung (wosern meine Annahme derselben bei Xenokles nicht einleuchtet) nur an Beispielen von Euripides nachgewiesen ist, könnte man sie als etwas diesem Eigenthümliches, in seiner moralischen und politisirenden Richtung Begründetes ansfeh'n. Aber die politische Tendenz ist nichts weniger als ausgeschlossen von der Dichtung des Sophokles. Man hat sie mehrsach seinen Dramen eingeprägt gefunden und wird diese Bemerkungen noch erweitern können. Es geht auch bei ihm das mittelbare Politisiren Hand in

<sup>114)</sup> Beider Ivil. S. 308 ff.

auf die Trilo=

Amvendung Hand mit ethischen Lehren, die er nur in bestimmteren gieen-Frage. und einfacheren Zügen anzeichnet, und in großartigeren, als Euripides.

> Nahm er bemnach in einer Dibaskalie praktifde Absichten in die Dichtung bes einen Drama auf, wich er auch vom andern sie nicht zurückgehalten und, bei seiner Theilnahme an ber bewegten attischen Geschichte, Unziehungsfälle und Zielpunkte immer gefunden haben Wenn aber so bas Auge bes Dichters nicht blos gum Mythenhimmel aufblitte, sondern auch herabflammte zur Erbe und, von ihren Bilbern auch getrankt, bas luftige Nichts zwischen Beiden sich gestalten ließ: so ging von selbst ein Zug der Verwandtschaft durch die nebeneinan bertretenden Gestalten. Denn die Vorwürfe ober Ge danken, die ein lebendiger Moment in der Bolksgeschichte darbeut, haben einen inneren Zusammenhang und ihm einzelnen Motive sind selbst Aeußerungen gemeinschaft licher Aufgaben. Je klarer das Bewußtsein ift, womit Sophokles die besondern Charaktere in seinen Tragodien wechselseitig durcheinander beleuchtet und aus ihren Collisionen höhere Gebanken entwickelt: um so eher mag man ihm zutrauen, daß er auch in den nebeneinandergestellten Tragobien Berhältnisse zu beobachten verstand, bie jede dem Licht und Nachdruck der andern förderlich und dadurch sie miteinander gesteigert zum Ausbruck eines Wahrheit und Gegenwart vermittelnden Sinnes machten.

Anwendung auf die Tri= (Sophotles)

Ich wage noch die Frage: Sollte nicht auch Sologie=Frage. phokles bisweilen seine Tragodien in einen Fabel=3us sammenhang gruppirt haben? — Fanden wir es beim Euripides einmal so, obgleich vorauszuseten ift, baß

ber gewöhnliche Zusammenhang seiner Dramen jener ab: straktere mar: mas wehrt, bei Sophokles neben ber freieren Verknupfung nach inneren Motiven und nach Bezügen der Unwendung auch gelegentliche Wahl bes stofflichen Zusammenhanges anzunehmen? — Entgegen steht nichts. Nur zum direkten Beweiß fehlen die Mittek Der einzige Bersuch, ber zu biesem Ende noch möglich ift: die vorhandenen Titel von Sophokleischen Tragobien barauf anzusehen, ob sich einige Fabel = Gruppen daraus entnehmen lassen: bleibt im 3meifel steden. Denn wie geneigt wurde man sein, Debipus König mit Debipus in Kolonos und etwa mit ben Epigonen ober ber Untigone in ein Fabel = Ganzes zu verknupfen: wußten wir nicht, daß die Antigone über zehn Jahre vor bem Dedipus König, dieser noch viel längere Zeit vor dem Dedipus in Kolonos gegeben ist 115), und sähen nicht, da sie uns noch vorliegen, ihre Unabhängigkeit von einander.

Nichts destoweniger bejahe ich jene Frage mit Zuversicht. Denn der indirekte Beweiskkann geführt werden. Unter den Tragodien des Sophokles, deren Fabeln
und wenigstens Titel und Fragmente bezeichnen, sind
solche, die keinen tragischen Abschluß haben. Den letzteren aber sur jede Composition dieses großen Dichters
vorauszusehen, sind wir berechtigt. Jedes der uns vorliegenden Dramen ist eine Tragodie im strengen Sinne.

<sup>115)</sup> S. Boeckh Gr. tr. pr. p. 107. Schriften ber Berliner Akab. 1824. Nachtrag 1825. Ind. lectt. Un. Berol. 1825 hiem. 1826 aest. Fr. Stäger Soph. Kon. Deb. übers. u. s. w. 1836. Halle.

auf die Tri= logie = Frage. (Sophotles)

Amvendung Wenn auch der Philoktet einen gludlichen Ausgang und die Elektra einen sieghaften hat: ift doch bas tragife Gewicht ber Vorstellung um nichts geringer als in ba andern Dramen, die mit dem Untergange ber Saup personen schließen. Der Prozeß ift in allen berselbe: # Auflosung bes Einzelwillens in ein Geset boberer Rech wendigkeit, die durch seinen Kampf, und an ihm, offen bar wird. Finden wir nun ein Drama des Sopholich in welchem kein solcher Prozeß sich erschöpfen komme, welches aber geeignet war, Theil eines folchen ju fein; so wird dies, verbunden mit der Gewißheit, bag be gleichzeitigen Dichtern Mussuhrung einer Fabel in mit reren Dramen nicht ungewöhnlich war, die Unnahmt gleicher Composition in solchem Falle bei Cophotles felf empfehlen und rechtfertigen. : 1

> Ein Drama der bezeichneten Art sind' ich in im Schutthaufen Sophokleischer Meisterwerke: Die Lakone rinnen. In der Aristotelischen Poetik (Cap. 23 Bell.) werden unter ben Tragodien, deren Fabel im Epos ber kleinen Ilias liege, die "Lakonerinnen" angeführt nach dem "Bettelgang" und vor der "Zerstörung Ilions." Der Auszug bes Proclus gibt nach bem Bettelgange des Odysseus (der in solcher Verkleidung in die belagente Stadt kommt und mit Helena den Eroberungsplan be spricht) nur den Raub des Palladions vor jener Aufstellung des holzernen Pferdes, welche die Zerstörung Ilions einleitet. Die "Lakonerinnen" enthielten also den Raub des Palladions, welches Odysseus mit Dio medes heimlich aus dem Athene-Tempel zu Klion ent

wendet. Dies beweist auch der Vers, den aus dieser Kragodie des Sophokles Pollur (IX, 49) auführt:

Durch engen Rohrgang krochen wir, der schmutzig war.

Reihe) 116) den Odysscus, mit dem Palladion in der Heihe) 116) den Odysscus, mit dem Palladion in der Hand, hervorgetreten bei einem Gewölbe, woraus, ihm nach, Diomedes in gedückter Stellung sich windet. Die Ramen der beiden Helden stellung sich windet. Die Pallatienrauber fanden also ihren Weg durch einen Kloak.

Die Lakonerinnen, der Chor in diesem Stücke, waren jene Dienstsrauen der Helena, die mit ihr nach Aroja untführt und hier im Grunde Gesangene, sich allein dazu eigneten, verschwiegene und günstige Zeuginnen der Khat abzugeben. Wahrscheinlich war Helena selbst Chorführerin, da ja im Epos dem Palladienrand unmittelbar die Verabredung des als Bettler verkleibeten Odysseus

sicherungen zwischen den Weibern und den Helden wers den die Verse vorgekommen sein (Strab. 8. S. 364 Hespich Λαπέρσαι):

Beim Brüberpaar! Zum Dritten beim Eurotas auch! Bei Argos' Göttern, Spartas Göttern insgesamt!

f

ĺ

ļ

ļ

(Lgl. Fr. 337 Dind.)

Von dieser Handlung nun des Palladien=Raubes wird wohl jedermann zugeben, daß sie, als gefährliches. Abenteuer und heimliche Begegnung der Helden auf feindlichem Boden mit ihren Landsmänninnen, zwar ein

Mus. 4. Jahrg. H. 2. S. 227 f., dem ich die Bemerkung verbanke.

auf die Tri= (Sophotles)

Amvendung momentanes dramatisches Interesse, aber in sich kein logie - Frage. tragische Tiefe haben konnte. Man setze immerhin, bes Helena ober eine andere zwischentretende Person buch Unschlüssigkeit, ob ber Raub zu gestatten ober nicht wie mehr bie Rauber festzuhalten seien, bie Gefahr ber let teren noch so sehr gesteigert habe: so ergibt fich boch nur eine blos außere Spannung. Für die Collision bege gen, in die dabei Gefühl und Geift ber Sanbelnben welcher immer - fommen konnte, ift bas Refultet # sehr blos vorbedeutend und zu wenig durchgreifend in seiner Rudwirkung auf irgend eine babei interessirte Per sonlichkeit, um jenen Ernft erreichen zu konnen, mit ben wir bei Sophokles gewohnt find, die Grundbebingun gen menschlichen Thuns und Leibens aufgebeckt zu feben. Bergebens auch fieht man sich nach einer mit einzuschlie genden Handlung um, die, ohne im außeren Umfang das Maaß einer Tragodie zu überschreiten, bem Gan zen einen tragischen Werth verleihen konnte. Es bleik nichts übrig, als diese Handlung ber Lakonerinnen mit einer ganzen Eroberung Ilion's verbunden zu ben ken, wenn sie einen tragischen Charakter gewinnen soll. Diese aber ist zu inhaltsreich, als daß sie in Die Gran zen besselben Drama einzuschließen war. Sie erforberte zum minbesten ein zweites Drama.

> Wir sind auch gar nicht in Berlegenheit, bieses Drama beizuschaffen, welches Ilion's Zerstorung zum Inhalt und die "Lakonerinnen" zu einem vorhergeben ben Schauspiel hatte. Die Antenoriben maren es.

> Das Argument zum Ajas führt die Antenori. den an unter ben Studen des Sophokles aus bem

Athenaus einen Vers; wichtiger aber ist, was Strabon gibt (XIII S. 608): "Im trojanischen Krieg wurden die Antenoriden und Antenor selbst, als ehemaliger Wirth des Menelaus, gerettet. Sophokles sagt in der Ersoberung Ilions, es habe ein Pardelfell an der Thür Antenors zum Wahrzeichen gedient, daß das Haus nicht geplündert werde." Hieraus können wir entnehmen, daß der Lokrische Ajas des Sophokles, in ein paar Scholien und bei einigen Rhetoren citirt, zu derselben Composition gehörte. Denn ein Scholion zu Aristophanes Vog. 934 lautet: "Sophokles im Lokrischen Ajas:

"bes gefleckten Libyschen

"Raubwildes Pelz, ber Ueberwurf von Parbelfell.

į

ľ

•

"Dieser Vers von Sophokles bezieht sich auf das Fell, "welches am Haus Antenors aufgehängt war." — In den Didaskalien scheint kein Lokrischer Ajas des So= photles vorgekommen zu sein. Denn im Argument zum Geißelschwingenden Ajas wird er nicht unter dessen Dramen aus dem troischen Fabelkreise ermähnt. zwar wird dort bemerkt, der Beißelschwingende moge dies Prädikat erhalten haben zur Unterscheidung vom Lokrischen, aber hinzugesetzt, in den Didaskalien sei jener schlechtweg Ujas betitelt. Es ist auch der Sache nach nicht wahrscheinlich, daß Sophokles den rohen Frevel des Lokrischen Ujas an der Kasandra und wie er darauf sich dem Gericht der Achaer entzog, zum Gegenstand einer eigenen Tragodie sollte gemacht haben. Dieser Frevel ift eine Episode ber Zerstorung Ilions und kommt zu seiner Auflösung in der Achäer: Rückkehr, wo dieser auf bie Tri= (Sophotles)

Anwendung Ajas, im Sturm untergehend, seine Sottervetachtung legie-Frage. buft. Bei Sophokles wird sein Vergeben nur ein tergezeichnetes und vorübergehendes Moment unter ba Nachtbildern der Eroberung abgegeben haben, welche bie "Antenoriden" enthielten 117).

> Neben Untenor, der sich mit einer Schaar Benete nach Thrake rettet, wird als Führer eines andern fich

<sup>117)</sup> Diese Unterordnung des angeblichen "Lotrischen Tiel" unter ein anderes Drama mußte freilich miflich erfchein, wenn richtig ware, was ich bei Dinborf Fr. Soph. Aj. Loc. 14 angenommen finde. Cicero (Tustul. III, 29) fahrt an, wie Dileus bei Sophokles erft ben Telamon über ben Sie feines Sohnes wohl getroftet, bann, bei ber Rachricht ver bem feines eigenen, felber troftlos geworben fei. Dazu ait Cicero 5 Berfe, die eine ziemlich matte Ueberfegung von te ren sechsen sind, welche Stobaus (114, 6) aus Gophes fles Debipus (sie) anführt. Es sagt ba einer (vielleicht Telamon) von Dileus (wie sich eben aus Cicero ergibt): Un biefem hier febe man, wie es auch mit ben verfianbigfter Menschen beschaffen sei. Bortrefflich tonnen fie ben Unelid lichen ermahnen; wenn aber bas Geschick fie felbft mit ber tem Schlage treffe: ba seien die vielen trefflichen Spruck bahin — Richts berechtigt hier zu dem Schlusse, bas dies Bruchstuck einem Lokrischen Ajas bes Sophokles angehon. Bei Stobaus ist vielmehr zunächst für Oldlnod. zu Lie Order, aber nicht als ob nun etwa bies Titel einer Sophe-Heischen Tragobie gewesen ware; sondern es ift, wie nicht felten bei biefen Ercerptoren, ber Name ber Perfon, auf welche bas Citat sich bezieht, hingesett, wie wenn er Titt bes Gebichtes mare. Bon bem vorstehenben Bruchftud if außer Zweifel, daß es im Teutros bes Sophokles vortam. Dier ward (Fr. 507 Dinb.) bas Donnerwetter, bas ben beims fahrenden Ujas, Dileus Sohn, traf, geschilbert; hier Magten (Fr. 508) die Bater (Telamon und bann Dileus) über bit getäuschte Hoffnung, ihre Sohne ruhmvoll aus bem Rriege kehrend wieder zu fehen.

wettenden Volkshausens, siets Aeneias genannt. Schon die Ilias deutet hierauf zum voraus hin (XIII, 460. 489. XX, 158 ff.) und in der epischen "Zerstörung Ilions" folgte, nach der Aufnahme des hölzernen Pferdes in die Stadt, auf den vorbedeutenden Untergang des Laokoon der Abzug des Aeneias aus der Stadt nach dem Ida (Procl.).

Nun bemerkt Dionys von Halikarnaß (Rom. Alkerth. I, 48): "Der Tragiker Sophokles läßt in seinem Lao. Koon den Aeneias, da Troja im Begriff steht, erobert zu werden, nach dem Ida ziehen, auf Antrieb seines Baters Anchises, der sich an Aphrodites Mahnungen erzinnerte und letzlich am Schicksal der Laokoontiden den hereinbrechenden Untergang der Stadt wahrnahm. Die Berse, die ein Dritter in diesem Drama spricht, lauten:

"Tett sieht man an den Thoren auch den Göttinsohn "Aeneias, auf den Schultern seinen Vater, dem "ein Byssekleid vom blitzetroffenen 118) Rücken sließt. "All seine Knechte sammelt er um sich zu Hauf, "Und einer Menge Zudrang, größer als du glaubst, "Von Phrygiern schließt sich seiner Uebersiedlung an."

Hier folgte also Sophokles ganz dem Epos, indem er gleich nach dem Einzuge des trojanischen Pferdes, als Laokoon ein vergebliches Opfer seines Widerstandes ge-worden, den Ueneias einen Volkshausen aus der noch uneroberten Stadt führen ließ, welche voll trüglicher

ķ

ţ

<sup>118)</sup> Es war Sage, Anchises, weit er sein Liebesverhältniß zur Aphrodite ausgeplaudert, sei von Zeus Blige gelähmt worden. Hygin'F. 94 Serv. zur Aen. 11, 649.

auf die Tri= logie = Frage. (Sophofles)

Anwendung Freude über die Abfahrt der Achaer und den Gewim bes neuen Palladion (eben jenes Pferdes) 119) jubelte. Won der trüglichen Freude sprechen auch zwei Bruch stude aus Sophokles Laokoon:

> Denn ber vergangnen Drangsal wirb nicht mehr gebacht (Stob. 29, 37).

und hell der Straßen = Altar dampft im Opfer = Glanz Balsamischer Myrrhen afiatisch Wohlgebuft.

(Suib. Ayus. Harpotr. βαρβάρων. Schol. Wesp. 870) 120).

Diese Tragodie Laokoon wird weder an der voren wähnten Stelle ber Poetik unter den aus dem koklischen Epos genommenen aufgeführt, noch im Argument jum Ajas unter den troischen Dramen des Sophokles. Ru hat an jenem Orte eine frembe Hand ben Sinon nach getragen 121). Und aus einem Sinon bes Sophofles fin

<sup>119)</sup> Birgil Men. II, 57 f. Tzetz. Posthom. 680 f.

<sup>120)</sup> Aus einem Chorhymnus im Laokoon sind die Berse (Soch. Frosche v. 678): Poseidon, agaischen Meeres Obwalter, von hohen Vorlandsriff schauend hinab auf blanker See bein Spiele des Winds wallende Flut. — Db es zu bem zweizeσθαι των Αχαιών gehörte (Phot. s. v.)?

<sup>121)</sup> Daß in Arist. Poetik. im 23. Cap. z. E. ber lächerliche Ausbruck aleor oxiw und bie zwei Titel, bie bies ales nothig gemacht haben xal Zlywy xal Towades Rachtrag einer späteren Sand sind, hatte man langst baran feben sol len, baß biefe Titel hinter ihrer orbnungsmäßigen Stelle fte hen. Denn hinter bem anonlovs kommen sie zu spat, be alle andern Titel nach der Chronologie der Fabel einander Satte, wie Sermann glaubte, Aristoteles fethft biesen Nachtrag gemacht: so wurde er statt des ungeschickten πλέον οκτώ einfach δέκα geset und Elvar vor, Tomides nach 'Ιλίου πέρσις eingeschoben haben. In Wahrheit aber hat Aristoteles keine Tragobie Sinon, sondern diesen nur

ien sich auch noch brei Glossen bei Hesych. Da in fabel und Vorstellung selbst das Auftreten des Laokoon intrennbar von dem des Sinon ist, und die Glossato- en immer bereit sind, aus jeder Rolle einer Tragodie

als Rolle in solchen Tragobien anerkannt, bie, wie bie Troaben und andere unter verschiebenen Titeln boch eigent= lich die Illov negois behandelten. Unter bem letteren Mus= bruck begreift Aristoteles hier alle Tragobien, beren Hands lung mit mehr ober weniger Bollstanbigkeit bie Eroberung Ilions zum Hauptgegenstand hatte. Gben fo unter bem anonlous verschiedene Tragodien von ungefahr einander glei= chen Fabel-Granzen. Denn es ift ihm nicht barum zu thun, all' die besondern Titel und einzelnen Tragdbien verschiedes ner Dichter zusammenzuzählen, worin Fabeln ber kleinen Ilias behandelt waren ( ba hatte er viel mehr Titel nennen muffen), sondern er will blos belegen', zu wie viel zahlreis dern Tragobien im kyklischen Epos als im bomerischen Stoffe liegen. So nennt er nach ber Ordnung der Fabeln eine Anzahl Titel baraus gebildeter Tragodien. Beim Schluß bes Epos aber kann er beswegen keine besondern Tragobiens Titel wählen, weil hier nicht, wie in ben bis dahin gewähl= ten Beispielen, bie Dramen einfach ein Stud Gpos bedten, fondern verschiebene Dichter in bem Dage, wie sie bieß Epos-Ende aufnahmen, von einander differirten und boch barin übereinkamen, bag ihr Gegenstand bie epische Berstos rungegeschichte ober bie Abfahrt im Ganzen maren. (Wgl. Cap. 18.) Da also die Eroberung selbst boch nur Stoff zu einer Tragodie gab, eben so die Abfahrt; beibe jedoch so, daß der eine Dichter etwas früher in der epischen Fabel ans hub ober endete als ber andere: so fand es Aristoteles am paffenbsten, biese Tragobien alle unter ben zwei epischen Na= men Persis und Apoplus zu begreifen, Ramen, beren erste= ren auch einzelne Dichter zum Tragodien-Titel selbst gewählt hatten (z. B. Jophon) und wohl ein ober der andere auch ben zweiten. Agl. Poet. C. 15. S. 168 3. 7 Beff.) Der Interpolator bagegen verstand bieß nicht, fonbern meinte, es handle sich um alle nur aufzutreibenden Tragdbien=Titcl, wo beren Fabel in die kleine Ilias falle. Aus dem mäßis

a. I į

Miller Schieder Later Brace Language Control of the 
eingegangen sein. Nach dem Stile nun des Sophottes, ber niemals Vorgang an Vorgang schroff zu brangen, sondern die innere Natur der tragischen Situation in klar abgestuften Fortschritten zu entwickeln pflegt, darf man auf ein Drama von ihm so viele Handlungen nicht füglich rechnen. Das Aufathmen ber Troer bei der scheinbaren Abfahrt der Achaer, dieß kaum mehr gehoffte Licht, dessen frische Blendung sie auch das munderliche Bildwerk des Pferdes für ein Rathsel guter Bebeutung zu halten geneigt macht, ihre durch Mitleid gesteigerte Neugier, als Sinon herbeigeführt wird, seine bedachtsam eröffnete Vorspieglung, daß dieß Wunders bild, von den Gottern bestimmt zum Pfand ihrer Uns bestegtheit sei, bann die Steigerung der Täuschung burch die Heftigkeit selbst der Warnungen und Gegen= versuche des Laokoon, der herbe Rampf dieses Priesters . im vollen Vorgefühl von seinem und Aller Schickfal mitten im zunehmenden Frohsinn des Volks - dieß eallein füllt mindestens die Hälfte einer Sophokleischen Tragodie. Nun das Dankopfer, zu dem der Priester feinem Berdachte zum Trot fortgetrieben wird — er , foll es bem Meeresgott bringen, der Troja's Mauern einst gebaut und jetzt, die Achaer fortführend, befreit hat — darauf die Schilderung seines gräßlichen Todes mit dem Sohn am Altare, sonach die Ueberzeugung der Troer, Götterrache habe ihn, den Angreifer des neuen Palladion, ereilt, das Hereinziehen des Letzteren in He Mauern und die schwelgerische Feier der neuen Freiheit — bieß läßt in einem Drama keinen Raum mehr 

Gine troische rungsnacht. Der Jubel aber, unterbrochen burch bie Dibaskalie des Wehrufe der Kasandra, die zur Seite gedrängt und überhort wird 123), weiter im Gegensat mit bem get der Menge der Auszug des Aeneias, dem fich die An bersgesinnten anschließen, zulet vielleicht bas Feuene chen bes Sinon für die auf Tenedos lauernden Achaer 124) bas gab einen schicklichen Schluß fur ein Drame, welches der Zeitigung Troja's bis zum außersten Punk nachgehend, ganz ein folgenbes vorbereitete, in welchen die blutige Aerndte losbrach und sich erschöpfte.

> Hingegen versteht sich's, daß ohne solch' folgentel Drama die tragische Handlung ungeschlossen gebliebn ware. Ist auch Laokoons Bild und Geschick ein in in tragisches: so hing es doch untrennbar mit dem In schlag ber Eroberung zusammen, und Sinons gelin gende List, die Freudenopfer der Bethorten, die In manberung Besserbebachter — diese Momente, bem

<sup>123)</sup> Bei Sngin S. 108 ruft Rajanbra laut, baß Reinbe t bem Pferbe verborgen seien; bei Birgil (Men. II, 246), als nach Laokoons Tob das Roß in's Pallasheiligthum be Burg (wohin auch bie Schlangen, bie ben Laotoon erwürg, gegangen waren) gezogen ist, verkundet sie, bie niemas Glauben fand, bas Ende ber Stadt; bei Quintus Smpra XII, 156 f. rennt sie mit ber Factel herzu, bas bolgern Pferd in Brand zu stecken und wird ihr bie Fackel mit Spot entriffen. Auf ber Slifden Safel und mehreren Antiten, bie ben Einzug bes Pferbes vorstellen, wird Rasanbm mit Gewalt weggestoßen, ober erhebt, hinschauend, bie Armt.

<sup>124)</sup> So folgt sich's in ber Ilius Persis bei Proflus: Die Drachen ermurgen Laokoon und einen feiner Gobne: burd bieß Beichen aufgestort, zieht sich ber Anhans bes Aeneias aus ber Stabt nach bem 3ba: um nun gibt Sinon ben Achaern bas Feuerzeichen.

Anwendung in Sophokles Laokoon die Fragmente bezeugen, sind nur spannend; sie hatten, so abgebrochen, eine unaufgeloste Stimmung zurückgelassen.

Der Laokoon also und die Antenoriden sind wei verbundene Dramen einer Composition.

Blicken wir nun zurück auf jene Lakonerinnen, von welchen wir ausgingen: so wird bald klar, daß nicht blos ihre Fabel dem Epos zufolge sich jener des Laokoon eben so unmittelbar vorangehend anschließt, wie diese selbst den Antenoriden: sondern auch, daß Motive den Wichtigkeit jenes erste Drama diesem zweiten und dritten verknüpfen.

So ungenügend die Lakonerinnen oder der Pallas dienraub als einzelne Tragodie für sich wäre: so dienslich ist diese Handlung den Bedingnissen und der Wirztung des zweiten Drama. Bei Virgil, als Priamos den Sinon über die Absicht befragt, in der die Achäer das große Pferd gebaut, täuscht ihn dieser mit der Ausstunft, es sei nach Göttergeheiß ein Ersat für das entwendete Palladion, und der Abzug der Achäer selbst Folge dieses frevelhaften Raubes. (Aen. 2, 162.)

Stets war unseres Heers Kampfmuth und kriegrische Hoffnung Ganz auf Pallas gestellt. Doch seit mit sündiger Kühnheit Theus Sohn und des Bosen gewandter Ersinder Ulpsses Guerer Stadt Heilsbild zu entreißen dem Tempel entschlossen, Hin sich gewagt auf die Hohe der Burg, die Wächter gesmorbet,

Und fortnehmend das heilige Bild, mit Händen von Blut noch Rauchend gefaßt und befleckt die geweiheten Binden der Jungfrau:

Seitbem schmolz ber Danaer Muth, es entwich bie gesunkne

Eine troische Dibaskalie bes Sophokles. Hoffnung, die Kraft war hin und abgewendet die Göttin.
Sie, Tritonia, gab es mit unzweideutigen Zeichen
Kund; taum stand im Lager das Bild, so entfuhren ben office Augen in strahlender Gluth Lichtslammen, die Glieder hind trof

Bitterer Schweiß, ja selbst breimal — o Wunder — wie

Buckte sie auf mit gehobenem Schild, mit erschütterter Lanze. Da rief gleich ber Prophet Kalchas: Bu Schiffe, zur hein fahrt!

Denn nicht könne dem Sturm der Achder Pergama fallen, Wenn sie nicht neu sich Verheißung ersieht in Argos und ##
bann

Wieber die Gottin geführt, die zur See mit heim sie gestischt. Also holen sie jest, nach dem heimatlichen Otytena Steuernd, Wassen und gottliche Gunst, und die Gegel & wendet

Werben miteins hier wieder sie sein: so bescheibet es Kalchel. Doch dieß Bildwerk haben für jenes entwendete Heilsbild Götterwinken gemäß zur Sühne der Schuld sie errichtet. Aber im riesigen Bau so gewaltige Balken zu fügen Und es zum Himmel empor zu thürmen mahnete Kalchas, Daß nicht Euere Thore es fassen, in Euere Stadt Ihr's Nicht zu ziehen vermögt und an heiliger Stätte zu hegen. Denn wenn Ihr mit verlegender Hand das Geschenk an Wallas

Angreift: falle Zerstdrungsfluch — ben wollet, o Gotter, Gegen ihn selber wenden! — auf Priamos Reich und ik Phryger;

Wenn Ihr's aber mit Eueren Hanben auf Euere Burgheh Boget: von Usien selbst bann sturme ber Krieg in bes Pelops Land, und unsere Enkel ereilt bas Gericht ber Zerstorung!

Man sieht, der Raub des Palladion, den die La konerinnen enthielten, ist die nothige Einleitung, um bem Truge der folgenden Handlung Glauben zu verichaffen.

Micht minder motivirt aber dasselbe Vorspiel den Ablauf der dritten Tragodie, und es ist in dieser Hin=
"sicht ein bemerkenswerther Wink, daß Sophokles die Lettere Antenoriden betitelt, folglich Verrath und Ret=
tung des Antenor in den Eroberungs=Scenen hervor=
pehoben hat.

Antenor eben war schon im ersten Stuck der Berstätther, und hier wurde auch das Wahrzeichen verabstedet, das sein Haus vor Zerstörung und ihm freien Abzug sichern sollte. Schon in der Ilias gastfreundlich mit Menelaos und mit Odysseus verbunden, ward Anstenor von dem folgenden Epos ausersehen, die Ueberstistung Troja's zu befördern. Er war es, der den Räusbern das Palladion lieferte (Diklys 5, 8 Suid:  $\pi\alpha\lambda$ -Réd:) und liefern konnte, da seine Frau die Hüterin desselben, die Priesterin des Burgheiligthums war (Il. 5, 298).

Hierin also folgte Sophokles nur dem Epos. In der Hand, daß folgte Sophokles nur dem Epos so vieltheilig und in dramatischer Hinsicht zerstreut ist — wenn in dieser, wie der Titel schließen läßt, Sophokles das Schicksal der Antenoriden hervorhob: so kann dieß küglich für eine dramatische Maßregel gelten zum Bez huf innerer Verknüpfung mit den Lakonerinnen, die Antenors Verrath darstellten, und gewährt umgekehrt den Schluß, daß diese Dramen wirklich verknüpft waren. Er gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Umskand, daß, ohne weitere Verbindung mit der Tragös

Dibaskalie des Sophofles.

Eine troische die Ilions, schwerlich ein Grund, die Antenoriben pu Hauptfiguren zu machen, sich absehen ließe. Denn die Verschonung des Untenor, sein Auswandern ober bat fernere Irren ist gar nichts Tragisches. Dagegen int in der Eroberung Antenor badurch eine tragische Stelle lung, daß er sie, treulos dem Baterlande, eingeleitst hat. Die Gräuel derselben gewinnen so für ihn bie Gestalt seiner Schuld. Um aber in dieser tragischa Erfahrung zu erscheinen: muß er inmitten ber Grand vorgestellt werden. In demselben Drama nun, welche in die Energie der Letteren verset, noch bie Erpositin von Untenor's That nach Worgang und Gefinnung an zunehmen, hat Schwierigkeit. Denn zwischen ihr un dem gegenwärtigen Losbruch ber Eroberung lag mich vielerlei Berwicklung. In deren nothwendig breiter En orterung murbe sich kein fester Gindruck feiner Schul grunden und die tragische Beziehung ber gleich sich to breitenden Zerstorung auf ihn nicht den rechten Rach druck haben. Die "Untenoriden" scheinen also auch bit "Lakonerinnen" — das eingeprägte Bild des Werrathe - zu fordern,

> Der Lohn dieses Werrathes ward nun in ber Erfullung bem Untenor verbittert. Es ist dieß im Allgemeinen in ba epischen Fabel begründet, obgleich wir die naheren Bugt vermissen. Ihr nach murben, wie es scheint, mehret Sohne des Untenor — einer wenigstens gewiß -Opfer der Berheerung, die der Bater herbeigeführt hatte. Der Herrlichste unter den Antenoriden, Agenor, bessen Tapferkeit die Ilias mehrmals (4, 467. 12, 93. 14, 425) und so sehr hervorhebt, daß sie den Uchill von ihm lift

aufgehalten werden (21, 544-597), wurde bei der Eroberung Ilions, nach dem Epiker Lesches, von Neoptolemos erschlagen (Pausan. 10, 27). Gemäß bem Charakter des Agenor mag nicht etwa diese That des Reoptolemos, als ein unfreiwilliger Schlag auf den Sohn bes Berbundeten, von der Berwirrung der nachtlichen Eroberung, sondern wahrscheinlicher von dem offenen Widerstande des Agenor, somit von einem tragischen Gegensatze seiner Gefinnung mit ber bes eigenen Baters hergeleitet werden. In dem Gemalde des Polygnot sah man den Agenor hingestreckt neben dem Sohne des. Priamos und neben Priamos selbst (Paus. a. a. D.); ein Grund mehr für den Schluß, daß die Fabel den Ugenor bis zum letten Augenblick treu bei seinem Ronig aushalten ließ. Hierin haben wir gewiß einen gewichtvollen Moment der Sophokleischen Tragodie. Doch scheint dieß nicht die einzige Buße des Antenor gewesen zu sein. Pausanias (10, 26, 2) wundert sich, in dem Gemalde des Polygnot unter den gefangenen Troerinnen die Laodike zu finden; als Gemahlin des Antenoris ben Helikaon hatte sie boch an ber Schonung, die Untenor's Hause gebührte, Theil haben mussen. Und hier gibt er an, daß bei Lesches Helikaon selbst in dem nachtlichen Gefechte verwundet, aber von Obysseus erkannt und noch lebend aus der Schlacht geführt werde. - Ein zweiter Schlag also für Untenor, wie man sich auch das Nähere denke. In demselben Gemälde sah man zu Ende das Haus des Antenor, über der Thur das Pardelfell aufgehängt, zur Seite ein Saumthier, welchem die Hausleute, zu einem barauf gesetzten Kinde, Dibaskalie bes Sophokles.

Eine troische Roffer und Gepad aufluden; vor dem Sause aber faß Theano, Antenor's Frau, nebst den Knaben Glautes und Eurymachos, jener auf einem Panzer, bieser auf einem Steine sigend, baneben stand Antenor und bie Tochter Krino, die ein Kind in den Armen trug: die Mienen Aller bruckten Schmerz aus. dieser Gruppe und ber Leiche bes Ugenor war noch ein Erschlagener, Eresos, angebracht, und ein Dritter, Lasmebon, wurde von Sinon und einem Anbern weggetregen. Paufanias weiß über sie keine Auskunft. Bich leicht, daß auch sie ben Antenor näher angingen.

> Wenn Sophokles in seiner Zerstörung Ilions bie Schuld dieses Verrathers und das Geschick seines Danses in den Vordergrund ruckte, hatte er den Wortheil, die allgemeinere Schuld und das ungeheure Verhängnif des großen Epos in der Reslexion eines bestimmten per sonlichen Willens und seiner Brechung concentrirtet. faßlicher und bramatischer vorzustellen.

Bu diesem Zwecke war in der That die Figur bes Antenor die wählbarste. Schon im Epos ift Blions Untergang dadurch tragisch, daß ihn die Opfer selbst herbeiführen in einer Kette mannigfaltiger Berschulbun-Aber diese find in Zeit, Raum, Gestalten vielfach vertheilt und widerstreben insofern einer dramatischen Einheit. In der Forderung des Eroberungstreiches selbst sind die Einen ganz verblendet, die Andern zwar einsichtig, wie Laokoon und Rasandra, aber ganz unmäch: tig. Von diesen beiden Theilen kann keiner, mas erft völlig tragisch ware, die auf ihn fallende Eroberung für sein Werk erkennen. Auch erliegen sie zu rasch unnung in sich darzustellen. Im Antenor aber kann sie sich entwickeln, da er persönlich verschont bleibt, und völlig tragisch werden, da er der einzige Troer ist, der wissend und wollend die Eroberung seines Vaterlandes fördert. So reicht bei dieser dann das Ungluck seines Geschlechts tief in sein Inneres; und was das Ganze ist: herbes Reisen der Schuld, erhellt so im engeren Zussammenhang eines und desselben in sich gehenden Beswuchtseins.

In diesen engeren Zusammenhang tritt, nach Anschauung von Antenors Verrath im ersten Drama, das zweite sehr entschieden, sobald man sich der Ueberliesferung erinnert, die den Laokoon einen Sohn des Antenor nennt (Tzetz. Lycophr. 347). 125)

Jenen Eroberungsplan also, zu welchem im ersten Stuck Antenor sich mit den Feinden verband, sah er im

<sup>126)</sup> Bei Ongin dagegen F. 135 heißt E. Acoetis filius. Muncker will auch hier Untenors Ramen statt bes unbe-Kannten Akotes segen. Allein der Lettere scheint mir bei Hygin gesichert. Hygin folgt einer Quelle, nach welcher Laokoon wider Apolls Gebot Kinder erzeugt hatte. Darnach wird ihm wohl has Pradikat Anourlons irgendwo angefabelt worben sein. Nach Gervius Aen. 2, 201 hatte sich Laokoon mit seiner Frau Antivpe im Hessigthum bes Apollon vor dessen Bilde gelagert. Singular ist bei Hygin auch der Beis sag Anchisae frater, ba ber Legtere sonst Sohn bes Rapps und bei Hygin F. 94 des Affaratos heißt. — Hierin mochte eher eine Corruption liegen. Wenn aber jener Batername Atotes nur leicht gewißelt ift nach einem speciellen Bug ber Fabel: so wird die sonst bezeugte Ableitung des & von An= tenor, einer festen Eposgestalt, für die ältere zu halten und bei Sophokles vorauszusegen fem.

Dibaskalie bes Sophotles.

Eine troische zweiten vom eigenen Sohne geargwohnt, feurig betampft, der Entbedung nahe gebracht; und taum if ibm die Beruhigung geworben, bag die ihm felbft feinbliche Absicht des Sohnes an der allgemeinen Berbler bung scheitert: so wird dieser, mit bem Entel, eines entsetzenerregenden Tobes Raub. Erschien dieß ba Wolksmenge als Folge bes Biderftandes gegen einen Gotterbeschluß: so mußte es vielmehr bem zerriffenen Vatergefühl herbeigeführt erscheinen durch die von ihm mit eingeleitete Beschleunigung bes Stadtuntergangel, ja, indem bessen Voropfer sein Sohn und Enkel wurden als gottliche Strafe seines eigenen Berraths. diesen feindlichen Anschlag, bem er, um auf Aller Resten nur sich und die Seinigen zu retten, Borschub ge than, begunstigen nun die Gotter so, baß gleich bel. erste Gelingen wiber die Seinigen schlägt, gleich bie erste Befräftigung über Leichen seines Geschlechtes gebt. Diese Stellung des Untenor, am Borabend der Erobe rung, als des einzigen Troers, der die mahre Ratur der Worgange kennt, des ersten, den ihre Berderblichkeit trifft, und dessen, der allein die letztere schon als seine Thatfrucht auf sich anwenden kann und muß, contra stirt vortrefflich gegen die allgemeine Wahnfreude und erhalt in dem festlichen Schein der Gegenwart schwarzen Faben des darin fortschreitenden Berhängnissek

> Indem dieses nun im dritten Drama unaufhaltsam losbricht, tauschen neue Schläge seine Hoffnung, das eigene Haus zu retten. Mit ber Lobreißung feines edelsten Sohnes, dessen standhafte Treue die Schande des Waters beleuchtet, mit dem Tode dieses Kraftvollsten

feines Geschlechts, dem Blute anderer Sohne und Trennung der Seinigen büßt er den verwegenen Bund, und
nun er auswandern kann aus der Stadt, die durch
eseine Schuld von jedem Gräuel der Verheerung raucht,
sind nur schwache und unmündige Zweige seines Geischlechtes ihm übrig gelassen.

Dieß also ware die Consequenz: Im ersten Stud: die Anlage zur Ueberlistung Troja's: Antenor als Bersschwörer; im zweiten: die Ueberlistung: ein Antenoride als Gegner und erstes Opfer, Antenor schwer getroffen; im dritten: die Eroberung: die Antenoriden vom Vater getrennt, kämpsend, fallend, Antenor tief und tiefer gesbeugt scheidet trostlos vom blutigen Aerndtefeld seiner Saat. Konnte nicht diese Composition im Ganzen mit Fug Antenoriden, d. i. Antenor und sein Geschlecht, betitelt werden? 126)

Uebrigens ist nicht zu zweiseln, daß in die Untenoriden auch Auftritte eingeflochten waren, die den Untenor nicht, so unmittelbar betrafen. Ein Tragiker, der
einmal diesen epischen Boden des überwältigten Ilion
betrat, konnte die Hauptzüge der Zerstörung, da sie alte
Dichtung der Phantasie seiner Zuschauer sest und untrennbar von jenen eingeprägt hatte, die seinem Zweck
etwa die wesentlichern waren, niemals ganz umgehen.
Für unsern Fall hat ja auch jeder einzelne Schreckensact

<sup>126)</sup> Dieß wurde erklaren, warum das Argument zum Ajas unter den Dramen der Troischen Geschichte "die Lakonerins nen" und den "Laokoon" nicht anführt, da doch der vierte der daselbst genannten Titel "Memnon" ist, somit die alphabes tisch geordnete Anführung über das L. hinausgeht.

Didaskalie des Sophokles.

Eine troische ber Zerstörung auf ben Untenor als Mitschuldigen bes gangen Unheile, seine rudwirkenbe Beziehung. wichtiger ist vielleicht, daß die Veranschaulichung ber Große und Bielseitigkeit bes Berhangnisses eine einseitig moralische Auffassung der Schuld und Buße des Ante nor nicht aufkommen läßt. Denn indem sich bie Beim suchung auch anderer Schuldigen mit Antenors Unglid zum allgemeinen Gericht über Troja verkettet, und frische Frevel der thätigen Sieger den Eintritt einer Gewalt vergegenwärtigen, die über Untenors Berechnung obn' Berantwortung hinausgeht, erhalt auch seine Soul die gleichwiegende Bedeutung eines Schickfals und if in ber Selbstzerstörung seines Gludes in eine boben Nothwendigkeit sich auf.

> Ich habe oben annehmen mussen, daß ber Fresch des Lokrischen Ajas eine Episode der Antenoriden geme sen. Da sehr wahrscheinlich schon im vorhergehenden Drama Kasandra gleichsam als Genossin ober Nachfele gerin des Laokoon auftrat, ergibt sich im Zusammen hang ein besonderes Interesse für ihr in die Eroberung verflochtenes Schicksal. Rasandra flüchtet, nach bem Epos, zu einem Bild Athenens; Ajas reißt sie von ber Stufen des Heiligthums und mit ihr bas Bild, das sie umklammert halt, los. Dann von ben emporten Uchaern mit Steinigung bedroht, halt er sich zum Alter der Athene und schwört seine Schuld ab. 127)

Aus dieser Scene ist wohl, mas Stobaus (Bel. phys. I, 4) aus bem Ajas des Sophokles anführt:

<sup>127)</sup> Illow mego. Procl. Pausan. X, 26, 1.

Worte eines richtenden Fürsten an Ajas. Ferner:

Des Rechts heilig Licht leuchtet in Flammen auf!

eine Zeile des Chors, der Bestrafung des Verbrechens
erwartet. Und eine ähnliche aus dem Dialog (Stob. I.

'S. 124 Heer. Sophokles im Ajas):

aufschlug sich ber Gerechtigkeit golbhelles Auge, das bem Ungerechten lohnt.

Man kann vermuthen, daß Ajas in seiner Vertheisbigung den Achäern vorhielt: Weil ich, in Verfolgung gebührender Beute, unwillkührlich ein Pallasbild von den Stusen zog, soll ich, euer Stammbruder und seit langen Jahren verdienter Kriegsgenosse, den Tod leiden, ta doch der Feind Antenor, der mit Willen das Pallabion von geheiligter Stelle nahm und euch zur Beute gab, als Genosse geehrt wird und sein Haus

"bes geflecten Libyschen

Raubwildes Pelz, der Ueberwurf von Pardelfell"
als Wahrzeichen schütt. — Es läßt sich dann begreifen, wie dieses Bruchstück unter dem Titel des Lokrischen Ujas <sup>128</sup>) auch die vorigen unter dem des Ujas citirt werden konnten, ohne daß wir dadurch berechtigt würden, diesem eine eigene Tragodie, gesondert von den Antenorisden, einzuräumen. Schon darum nicht, weil die alten Citatoren häusig Namen dramatischer Personen statt der Tragodien-Titel seten. Der Hauptgrund aber liegt in der Sache. Diese freche That des Ujas, in rascher Hitz

<sup>128) &</sup>quot;Sophokles im Lokrischen Ajas von dem Bließ an Antenor's Hause": Schol. Bog. 934. Bgl. Pollur VII, 70.

Eine troische verübt, samt ber eben so raschen Bedrohung feines &

Dibaskalie des bens und der Freisprechung, hat, für sich betrachtet, man mag nun auf ben Thater seben, ober auf bie für den Moment blos emporend mißhandelte Kasandra, ober auf die freisprechenden Utriden, durchaus keine tragische Ausgiebigkeit. Es murbe überdieß, sie von ber Berfit rungsgeschichte isoliren zu wollen, für ben Dramatife große Unbequemlichkeiten mit sich führen. Man müßte, bei einem Sophokles minbestens, auf eine größere Com position schließen, wenn auch keine Zeugnisse zu Bulk Nun, ba wir von den Antenoriden wiffen und jenes Bruchstück vom Pardelvließ sie dem Lokrischen Ujas verknupft, mare es um so unkritischer, biese Bulk Gine Ginführung aber bieses auf demselben scenischen Boden, ber Untenors lette Ep fahrungen in Troja vorstellte, konnte keine Schwierig keit haben. 129)

<sup>129)</sup> Nicht, um Dinge festzustellen, bie wir nicht mehr heraub rathen konnen, nur um zu zeigen, wie bas Allgemeinere, bas ich aus Wahrscheinlichkeitsgrunden zu schließen mich be gnuge, in sich nichts Unausführbares ober ben Beschränkun gen ber attischen Buhne Wibersprechenbes enthalte, bemerk ich Folgendes. Wenn in den Untenoriden die Gegend vor Antenor's Hause Scene war: so lagt sich füglich im Seiten grunde ber Konigs-Palast und in größerer Rahe ber Tem pel ber Athene Polias benken. Denn ba Theano Priefterin bieser Burg = Gottin war, legt man mit Grund Antenor's Wohnung in seine Rabe. Leicht kann man nun eine unge fahre Anordnung der Auftritte machen. Im Anfang Ante nor vergeblich bemuht, ben emporten Agenor zuruckzuhalten, nachbem er die Lage ber Stadt ihm erdffnet hat. Agenor eilt trog ben Beschwörungen bes Baters ben bereits eingebrungenen Feinden entgegen. Dann Bergegenwärtigung ber

Die Anerkennung nun eben dieses Moments in en Antenoriden schließt das Zugeständniß ein, daß die servorhebung der Letzteren in den Nachtbildern der unrgehenden Stadt nur einen engeren Zusammenhang merhalb einer mehr umfassenden dramatischen Verketing gebildet habe. Die Schmach, welche Kasandra nd mit ihr die Göttin erleidet, und daß der Thäter Er Strafe entgeht, steht nicht in so wesentlicher Abhän-

ersten Schrecken ber Eroberung burch ben Chor, bann etwa Helikaon, ber sein Weib suchend ober Rinder hieher fluch= tend, mit kurzer Schilderung der gesteigerten Gefahr und Berwirrung bittere Bormurfe gegen ben Bater ausstößt, vielleicht auch Bruber schilt, die sich bann mit ihm vom Bater losreißend in den Kampf sturgen. Rasandra konnte schon einige Auftritte vor dem bes Ujas bie Scene betreten und in der Vorhalle des Athene=Tempels einem sichtbaren Bilbe ber Gottin nahe sein, zu bem sie nachher flieht. Ihre Rolle war nicht ungeeignet, gegenüber bem Untenor zu ur= theilen und zu klagen bei ben fortgehenden Berichten über die machsenden Gräuel. Einen Hauptmoment mußte bie Rachricht von bes Konigs und Agenor's Niebermeglung ge= ben, überhaupt aber dafür gesorgt sein, daß dem Untenor die Schläge, die ihn selbst trafen, stufenweis, und unterbros den burch Bilber ber allgemeinen Berheerung, berichtet und Nachbem burch Erstürmung und Ber= anschaulich wurden. heerung des Konigs-Palastes die Achaer allseits an der Burg verbreitet zu benten sind, paßt sich ber Auftritt bes Ujas Dieser Angriff kann, viels und sein Angriff auf Rasandra. leicht burch Untenor's Zwischentritt und Hulferuf, sich rasch in Berfolgung und Gericht bes Ujas durch die herantreten= ben Utriden verwandelt haben. Der Altar für seinen Schwur wird eben hier an-der Vorhalle ohne Schwierigkeit voraus= Nach seiner Freisprechung nimmt Agamemnon bie Kasandra für sich. Indem die Eroberer sich mit Beute zerftreuen , bringt Dbyffeus bem Untenor ben fterbenben Des likaon u. s. w.

Eine troische gigkeit vom Antenoriben-Schicksal, baß die Frage abzurchaskalie bes lehnen ware, welches bas Verhältniß biefes Vorganzel zu ben früheren und etwa auch zu solgenden könne zu wesen sein.

Nach dem Epos ist das Vergehen des Ajas ein so die Bollzeitigung der Eroberung, mit der das Boderben auf die Sieger übergeht, wie vorher der As des Laokoon das Zeichen der Reise Troja's war. Die Zerstörung Ilions im Auszuge des Proclus endet mid den Worten: "Ajas entgeht dem Gericht; dann soll die Absahrt der Hellenen und Athene bereitet ihm Berderben zur See." Das Epos der Heimsahrten is demselben Auszuge beginnt: "Athene erregt Zwist ihr die Ausfahrt zwischen Agamemnon und Menelaos."—Ihr Zorn wendet sich sosort gegen die Eroberer. Und Sinon war ein besserer Prophet, als er glaubte und wollte.

Wir sehen so die fortgerissene Priesterin Rasants am Ende der Zerstörungsnacht, gleichwie am Borabend derselben den hingerafften Priester Laokoon. Ihr Liben eröffnet den Verfall der Achäer, wie seines den ber Troer. Die Achäer hier, wie dort die Troer liesen, indem sie auf Göttergunst rechnen, selber der Straß sich aus. Laokoon sank unter dem Scheine einer sie Troja günstigen Götterahndung; der Erfolg hat nur bewiesen, daß sie die ungünstigste war, daß sein Verbrechen nicht jener Verdacht gegen das Weihgeschesssein Untergang Folge älterer Verschuldung, nur die Heimsuchung dieser in einem Augenblick, wo sie jenen Schein erzeugen mußte, Verhängniß der Götter über

koja war. Nun kann es scheinen, als hatten die Gotr ihren Namen und die Heiligkeit ihrer Weithbilder ißbrauchen lassen, um Feindeslift zu begünstigen. Han fie doch, um die Proer zu berucken, dieses entsetz= he Wunderzeichen gewirkt. Jett bagegen, wo die beimstigten Uchaer Meister geworden und der Wildeste e Ausschweifungen des Siegs durch Antastung ber weihten Jungfrau, Beleidigung bes Schutzrechtes ber betin, Profanirung ihres Bildes front, jest geschieht in Wunder zum Schutz der Seherin und des Heilig-Die Achaer selbst glauben an diese gunstige achsicht der Gottheit, wie die Troer irrig ihre Strenge 5 Gunst sich auslegten. Denn Ajas bleibt ungezüch: st, und Agamemnon nimmt die geweihte Jungfrau m Eigenthum. Aber damit auch ist das Mag voll ib nun kommt bie Beimsuchung an die Sieger.

Es wird an diesen Spiken der Handlung die Wersnung der Götter zum Mittel selbst der Fortschritte, welchen sie die Schuldigen als Förderer des eigenen wichts dem ihnen verborgenen Ziele der Vergeltung taegenlenken.

Der Untheil der Götter an Troja's Fall und dem Tetralogie bes Sophos lück der Uchäer, in ein wechselndes Licht gestellt und kles. It am Ende in seiner parteilosen Umfassung offenbar, idet so den größeren Zusammenhang der tragischen andlungen. Dieselbe Strenge, die den Wahn Anteswis widerlegt, als habe er zum eigenen Heil das Palzbion ausgeliesert, läßt die Achäer zur Hese des Wahzstommen, als hätten zur Begünstigung ihrer Siezsgier die Götter so nachdrücklich jene trügliche Vorz

Tetralogie wendung des Heiligen unterstützt. Die That wird hin des Sophos und dort von den Göttern unterstützt, aber der Erstigt wendet sich gegen die Vollbringer.

Daß es sich im ersten Drama um die Preisgebung eines Schutbilbes handelte, daß im zweiten die Einsetzung eines neuen vorgespiegelt ward, daß das dritt mit ungestrafter Entweihung eines noch übrigen schlos: gewährte bestimmte Steigerungen für die scheinbare und aus dem Scheine sich entwickelnd, die wahre Theilnahme der Götter.

Im ersten Drama mußte es eine Hauptfrage sin, wie denn die Gottin selbst den Raub des Palladin und dessen Zulassung oder Beförderung ansehe. Dassi weist auch ein Bruchstuck, welches zwar, so abzeisse wie es vorliegt, in seiner näheren Beziehung dunkel. deutlich aber den Erörterungen jener Frage angehörten

Den Göttern, da sie — wenn ich menschlich reben soll — an Argos Volk zu freveln Phrygier angeführt, gabst nie du Beifall: jeso trose nicht bem 3wang. 130)

Hier scheint in der That nicht die Einstimmen mit dem Götterwillen, sondern vielmehr die von ihm Schritten abgewendete Gesinnung zum Motiv eines per

<sup>130)</sup> Fr. 337 Dind: (Priscian. 18 p. 197 Krehl). Die lett Zeile: ξυναινῶ τᾶυτα (Cod. Monac: ΣΤΝΑΙΝΕ • ΤΑ ΤΑΤΤΑ) μη μάχου βία läßt ungewiß, ob man lesen soll ξυναινέσων τανῦν δὲ μη μ. β. oder: ξυναινέσασα ταῦτα, μ. β. Im ersteren Fall kann Antenor oder eine zwischen tretende Person der Troischen Partei hier angeredet sch. Im letzteren, wo die Angeredete ein Weib ist, könnte st wohl Theano und der Sprecher sogar Antenor, der Berthther, sein.

M Verhaltens gebraucht. In Wahrheit raubten — Duintus sagt (X, 352) — Diomed und Odysseus; Bild "mit dem Willen der günstigen Göttin"; ht aber sollte der Helser Antenor glauben, es sei ein erk seiner Klugheit, um mit dem Elend Aller sein ohl zu erkaufen. Aus dieser täuschenden Hoffnung rd er schon im zweiten Drama gerüttelt, da zum sten seines Plans der Widersacher erwürgt wurde, sein eigener Sohn war. Die Rache an diesem für altes Vergehen hatte Apoll dis dahin aufgespart, mit sie mit der Heimsuchung über ganz Troja sich kette.

Die Troer sahen barin ein Zeichen für die hohe iligkeit des neuen Palladion und pflanzten damit die affen zu ihrer Vernichtung in bas Herz ber Stabt. ch hatte sie die Seherin Kasandra retten mögen, die unheil durchschauend verkündigte. Aber auch ihre ondere Schuld mußte Mittel ber allgemeinen Bufung :ben, benn weil einst die Jungfrau bem Gott die phetische Gabe entlockend ihre Zusage brach, war en Spruchen für immer jeder Glaube versagt. Bald ug, und boch für die Eroer zu spät, bestätigte sich britten Drama ihre Weissagung. Fürchterlich wuri jetzt die Troer aus ihrer Täuschung gerissen und sie mitgetäuscht hatte, Untenor, bitter ber seinigen e. Denn nicht sein Rath: der Zorn ehevor beleidigter tter hatte den Feind in die Mauern geführt und imelte jetzt die Einlöfung alter mannichfaltiger Berulbungen mit der jungsten, der eigenen Schuld bes tenor in ein gemeinsames Gericht. Den Siegern

Tetralogic war volle Macht gegeben. Denn es hatten auch die bes Sophos Götter, durch deren Schutz noch Ilion bis dahin ge steel. Götter, burch deren Schutz noch Ilion bis dahin ge stadt genen fieß in einem kühnen Bilde aussprechen ließ, auf der eigenen Schultern ihre Idole aus der Stadt gemen gen. 131)

<sup>131)</sup> Schol. Aeschyl. Sieben 310: "Auch in bes Sophetin Zoanephoren (ben Bilbfaulentragern) wirb gefagi, bie Gotter tragen ihre eigenen Bilber auf ben Soulen aus Ilion fort, ba sie wissen, baß es eingenommen werk." Der Titel Xoanephoren gehort zu ben unverkennbarfm Beweisen von bem Leichtsinn ober Schwachfinn, womit fe tuntare Scholiasten die Glosse eines Tragifers, bie fie irgeb wo notirt fanben, zum Namen einer Tragobie zu ftempte Die "Bilbfaulentrager" find hier, wie it fähig waren. Erklarung selbst sagt, die Gotter. Kann man auch 🎟 einen Augenblick im Ernfte glauben, Sopholles habe eine Chor von Gottern mit ihren Statuen auf ben Schullen eine Tragodie hindurch singen und tanzen lassen ? Und wet ches follten bann bie Personen ber Bubne gewesen fein? -Dieser Chor geht ja mit seinen Bilbern fort von Ilion; & wirb boch nicht, mabrend bie Eroberung spielte, immer mi im Fortgehen begriffen gewesen fein? Und boch mußten w ihn für den bleibenden Chor halten, wenn er den Aitel ka Man laffe immerhin, gleiche Tragddie hergeben konnte. die Choephoren bes Aeschylos nur im Anfang eigentlich Choephoren (Grabopferbringenbe), hernach am Grab weiterem Rath und Gebet verweilende Frauen finb, fo and diese Xoanephoren nach dem ersten Auftritte ihre Bast 🗪 ben Schultern segen, um sich sonstwie mit ber Sandlung to Buhne zu befassen: es läßt sich boch nicht aushalten. Som eine Chorzusammensetzung aus individuellen Gottergestalts, die nicht wie Erinnnen ober Nymphen ein Collectivum bille konnen, ist widersinnig. Und womit ware ber Poet in Stande, sie in ihrer Gottermurbe zu halten, zumal ba, we er sie blos die Hand abziehen lassen will von einer preis gegebenen Stadt? Als blos betrachtenber Theilnehmer

Aber eine Göttin war noch nicht ganz aus Ilion ewichen: dieselbe, die zuerst ihr ältestes Wild aus dem Burgheiligthum hatte entführen lassen: dieselbe, in desem Eempel die Schlangen verschwunden waren, die en Laokoon zum Voropfer der Eroberung erstickten:

irgend einer Handlung ware kein Chor unaweckmäßiger als Denn in fehr richtigem Gefühle, baß einer aus Gottern. ber Chor zu beweglichem Pathos und lebhafter Empfang= lichkeit geeignet sein musse, mahlten bie alten Tragiker, wo nicht selbst pathetisch interessirte Chore, am liebsten Beiber ober Greise, turz receptive und reizbare Umgebungen fur bie Träger ber Handlung. Ein Gotter = Chor bagegen, selbst wenn man ihn zum Behuf seiner Erhaltung in ein Satyr= spiel flüchten wollte, konnte sich nur in komische Wechsels gespräche auslissen, beren Humor eben so fehr von bem bes Satyrspiels verschieben, als bie Unnahme solchen Pracht= Chors im Satyrspiel unerhort ware. Für eine Aragodie konnte man als vorübergehende Vorstellung den Auftritt einiger Gotter zuläßig finden, bie mit ihren Ibolen vorbei= ziehend ungefahr fo erschienen, wie bei Guripibes im Prolog der Troaden Poseivon der zerstorten Stadt und seinem ver= deten Hilligthum Erbewohl sagt. Aber hier ist dieß nicht anwendbar, weil ein solcher einzelner Auftritt ben Titel Koanephoren boch nicht rechtfertigen konnte. Es ist also sicher, daß dieser Titel Irrthum und von Sophokles nur in einer Rede das Bild gebraucht worten ist, daß die Götter felbst, Ilion verloren gebend, ihre Tempel leeren, ihre Bilber forttragen. Es muß wohl babei ber Ausdruck selber Sourgeogne Geol vorgekommen, aufgefallen, als Gloffe ein= gebucht, Ursache bes Irrthums geworden sein. Um paffend= sten benkt man sich diese Phantasie-Worstellung ausgesprochen unter den lyrischen Ergussen der Kasandra zu Ende des Laokoon. Denn bie Erklarung führt barauf, baß biefer Mus= zug der Gotter vor der Zerstorung eintritt. Und so, als starkftes Zeichen des unabwendbaren Falles ber Stadt, hat vielleicht das Bild die reinste phantastische Kraft. Es kann jeboch auch im britten Drama noch seine Stelle gefunden haben.

bat, bringt er in bief Seilignum und bieg Bilb wil

Dennisch tielete. für teien Weisgeschmit bas wassenschwangen bie Stade Ros galt, aus dem die Zerfierer Troja's hervorgingen. Ben ibr kand nach ein unentweidtes Wild in ben Schanken ibres Heiligebums. Und nachbem ber Uche much der Teiere am Blut der Menichen fich erschieß

entweibt burch Dies Grevel.

Diefer Frevel mirt zwar erkannt von seinen Single genoffen, aber ibr Unmile erichlamt bald und sie lasse ihn frei ausgeben. In tiefer Nachficht, bie so sehr de sticht gegen tas idennungslose Gericht, bas sie an in Bestegten vollzogen, bestätigen nie, auch an diesen nicht bas gerechte Umt ber Bergeltung geübt, sonbern it eigene Nachgier gebüßt zu haben. Denn hier, wo ihn Leibenschaft nicht beweiligt ift, verraucht ihnen die Single gerechtigkeit, und ber Frevel an der Göttin, die un allen sie zum Siege führte, läft sie nach keiner Siege suchen.

Gleichwie die besendere Schuld sowohl des Les koon, als der Kasandra, Mittel ward, um die Am ihr eigenes Verderben mahlen, ihre Rettung verschmithen zu lassen: so wurde jest der besondere Frevet de Ajas Mittel, um die Achaer ihre Verwerflichkeit offer baren, die Versöhnung ihres Uebermuths verwirken plassen.

Der Vortheil selbst, welchen zuerst die Gottin ihnen vergünstigt hatte, die Entsührung des Palladions auf ihrem Tempel, konnte bei diesem entscheidenden Urtheil sie mit der Meinung täuschen, die Göttin selber habe diesen Tempel preisgegeben und ihre Schukmacht baven

abgezogen, die also in der Wegschleppung einer Gefangenen nicht mehr gekrankt sei. Der Borschub selbst, den ihre Einschwärzung des Schein = Weihgeschenkes an Diese Gottin gefunden, konnte sie in dem Irrthum befarken, es gebe keinen Schutz der Gottin für Troer und die Gunst berselben sei ganz nur auf ihrer Seite. Der Mißverstand also der Eingriffe der Götter in den Groberungsplan, berselbe Schein einseitiger Gunft, ber Die Troer geblendet und gestürzt hatte, verblendet jett und verdirbt die Achaer. Auch sie erblicken da nur ihre Selfer in den Gottern, wo sie vielmehr selber nur Berkzeuge der Götter: Rache waren, und auch sie wenden in Dieser Werkennung die lettere gegen sich selbst. Daß die Gottin, die sie zum Siege geführt, nicht mit ihnen verschworen war, sie aber in ihrem Siegestaumel Knechte ber Göttin waren, erfahren sie, sobald er steigend bis an's Heilige ber Gottin selbst gerührt hat; und wie mit der Ueberwältigung des Laokoon die Auflösung der Troer, der Abfall des Ueneias und der Eindrang des Berberbens begann, so beginnt mit der Ueberwältigung ber Kasandra die Auflösung der Achaer, der Zerfall der Utriden und der Eindrang des Verderbens über die Heimkehrenden.

Wer die Construction der noch vorhandenen Sophokleischen Tragodien kennt, wo immer Schuld durch Wahn zur Selbstdüßung und Erkenntniß ewiger Durchwaltung fortschreitet, wird das eben versuchte Wahrnehmen gleicher Entwicklung an diesen Schluß-Handlungen des troischen Fabelkreises nicht willkührlich sinden. Wenn aber für jedes der Hauptmomente, die mich auf diesen Eles.

Tetralogie Zusammenhang führten, einige Spur seiner wirklichen bes Sophos Anwendung bei Sophokles noch übrig war: so hat und auf ber andern Seite der Begriff ber Busammenfassung bereits über die bisher angenommene Gruppe: Latonerinnen, Laokoon und Antenoriben hinausgetrieben. muß, wenn ber größere Zusammenhang biefer Dramen sich erfüllen soll, noch ein viertes sich anschließen, welches die Auflosung und Buße ber Achaer darftellte.

> Sollte es nun eine Tauschung ber geizigen Ber gangenheit sein, die mit ihren lockenten Erummern, wie mit ihren Lucken, unsere Einbildung neckt, ober nicht vielmehr boch eine Bestätigung meiner Schlusse, went wir auch hier wieder von einer Tragodie des Sophe fles gerade nur so viel noch wissen, um darin die Er ganzung eben jener Momente zu finden?

> Den Zwist der Utriden, die Auflosung der Achden und Unglucksbilder der Heimkehr enthielt die Polyrens des Sophokles.

> Es sind aus der Polyrena diese Folgen, die bem Schluß der Untenoriden, dem verfänglichen Gericht über Ujas sich verketten, deutlicher noch überliefert, als selbs der Worgang, von welchem das Stuck den Titel hat.

> Wie Sophokles die Opferung der schönsten unter Priamos Tochtern, der Polyrena, auf dem Grabe des Uchilleus motivirt hat, wissen wir nicht mehr. aus dem alteren Epos fehlt uns das Nahere über dieß Tobtenopfer. Bei Euripides, um spatere Erzähler ju übergehen, sind zwei verschiedene Darstellungen. In den Troaden (W. 260 f. u. 618) ist es vor der Abfahrt der Uchaer, daß Polyrena dem Schatten Uchills geschlachtet

wird, ohne daß hier einer Erscheinung des Letzteren und seiner Forderung dieses Opfers gedacht würde. In der Hetabe (V. 35 u. 108 f.) gingen die Achaer bereits in See, als sie an der thrakischen Küste wieder anzulanden durch eine Erscheinung des Heros genöthigt wurden, der sich Polyrena zur Grabesgenossin fordert. Da nun Longin (15, 7) sagt: Auf's höchste steigert auch Sophokles die Einbildung bei der Heimfahrt der Hellenen, wo den Absegelnden Achill aus seinem Grabe herauf erscheint: so schloß Brunck, es sei hier, was in der Hekabe erzält wird, gegenwärtig vorgestellt worden. Daß der Heldenschatten vor Augen kam, ist freilich gewiß. "In der Polyrena des Sophokles tritt die Seele des Uchilleus auf mit den Worten:

"Aus jener ewigernsten, sinsternächt'gen Bucht "des Wassers komm' ich, das von Sterbeklagen hallt, "von Acherons herzbrechendbitt'rer Strömung her" — (Porphyr. bei Stob. Ecl. phys. 1, 52.)

Eine andere Frage aber ist, ob er, um Polyrena zu fordern, kam. Im Epos der Heimfahrten, wie es Proclus auszog, zeigt sich der Geist des Achilleus dem ankerlichtenden Agamemnon, um ihn zurückzuhal: ten und das Kommende ihm vorherzusagen. Hierbei wird nichts von jener Opfer-Forderung bemerkt und, wie es scheint, das Opfer der Jungfrau als früher vollzogen vorausgesett. 132) Wahrsagend aber trat

<sup>132)</sup> Auch Quintus läßt es vor ber Abfahrt, zum Schluß ber Berstörung, von Reoptolemos vollziehen, ben ein Araum gesmahnt hat.

tles.

Tetralogie auch bei Sophokles der Heldenschatten auf, wie Bruch: bes Sophos stude merken lassen; und theils weil die Wirkung ba Prophezeiungen, wenn das Opfer der Polyrena auf sie erst gefolgt mare, von diesem nahergehenden Eindrud wieder wurde verschlungen worden sein, theils weil bie Tragodie des Sophokles mit jenem Epos auch in ben Borstellungen stimmt, die dasselbe ber mahnenben Er scheinung des Uchill vorhergehen und folgen läßt, if wahrscheinlicher, bag bie Opferung ber Polyrena im Im fang der Handlung, bas Aufsteigen des Helbengeists erst gegen ihr Ende vorkam. Biel eher, bem Ersor berniß der Dichtung nach, eignet sich die Hinschlach tung ber Jungfrau, indem sie das Bild bes buffen Helbengrabes in der Seele des Zuschauers vertieft, zur Worbereitung für das Erscheinen des Tobten selbst, als umgekehrt das verwarnende und die kunftigen Schickale der Andern enthullende Erscheinen des Geistes zur Ein leitung eines Opfers, welches nur ihn betrifft.

> Als ein Guhnopfer, eine Seelen : Trauung, ist ber Tod der Polyrena auf jeden Fall zu fassen, druckt diese Grabesvermalung der schönsten Feindes tochter und Beute des Krieges mit dem stärksten He den, der dieses Krieges größtes Opfer war, die endliche Versöhnung aus, in der nun die Ueberwundenen beiber Theile sich vereinigen und Haß und Liebe in Gins zu: sammenfallen.

> Die Lebenden aber gehören noch dem Kampfe und der Schuld, und nach Vernichtung der Feinde sind sie unter sich im Unfrieden. Schon in der Obyssee erzält dieß Nestor III, 130:

Aber nachbem wir verheert des Priamos ragende Beste, Zogen zum Strand wir hinab, da trennte der Gott die Achäer. Denn schon sann für die Männer von Argos traurige Heim= kehr

Beus Rathschluß, weil nicht sie bedachtsam alle, gerecht nicht Waren zumal; ihr Viele betraf d'rum bitteres Unglück, Folge bes Jornes ber scharfanblickenden mächtiggebornen Göttin, welche den Sinn entzweite der Sohne des Atreus.

In die Versammlung riefen das Volk der Achaer sie beibe.
Hastig und wider den Fug, zur Zeit der sinkenden Sonne,
Wo vom Weine beschwert zusammen sich fanden die Männer,
Vrachten sie Meinung vor, weßhald sie geladen den Volksring.
Also mahnte sosort die Achaer gesammt Menelaos,
Vun zu gedenken der Fahrt in's Peimland über den Meerplan;
Aber mit nichten gesiel's Agamemnon, dessen Beschluß war,
Länger zu halten das Volk und heilige Opfer zu bringen,
Daß Athenaia's brohenden Jorn er stille mit Sühnung —
Wlinder! und wußte das nicht, daß ihm ihre Erhörung ver-

Denn nicht wendet sogleich man ewiger Gotter Gebanken!

Hiermit ganz übereinstimmend erwähnt aus Sozphokles Polyrena Strabon (10, S. 470), daß Menezlaos die Abfahrt von Troja betreibe, Agamemnon dazgegen nur noch so lange verweilen wolle, um Athenens Gunst wiederzugewinnen. Zu ihm spreche in dieser Trazgodie Menelaos:

Du bleibe benn in dieser Ibaischen Landschaft hier und treib' Olympos' Heerbenvieh als Opfrer ein!

In dem heftigen Wortwechsel der Fürstenbrüder, wie dessen die Odyssee weiter gedenkt, hatte Sophokles Gelegenheit, die verfängliche Stellung gegen die Götter, auf die es dem Zusammenhang nach ankam, ausdrück-

Zetraligie lich zu entwickeln. Satte verber Polyrena mit einer tet Scohe: Fassung tem Opier sich ergeben, in welcher ber Lob nach bem Untergang ihres ganzen Gluckes ihr nicht mehr bitter schien: so gab tieser tragische Frieden ber Unterlegenen einen schonen Contrast gegen ben Dismuth und Streit der Sieger. In Polyrena konnte fich auf Ceiten ber Befiegten, bie bisher nur bethort und über wältigt erschienen waren, bie schlüßlich burchgebrungen Erkenntniß ewiger Nothwendigkeit rein barftellen, wah rend ber unmittelbar barauf folgende Zwift ber Meifter bes Rampfplages bie getheilte Meinung gerade über bie Anerkennung bieser Nothwendigkeit jum Gegenstand Und so nimmt bieser Streit ben Wendepunkt am Schluß ber Antenoriben, bas Urtheil über Ajas, a weitert in Bedeutung und Umfang wieder auf. 138)

> Dem Fürstenstreit folgt Trennung des ganzen Der So im Bericht ber Obuffee; und für unsere Dre gobie verrath Dasselbe ein Bruchstuck von einer Rete des Agamemnon (aus Sophokl. Polyrena bei Stok 49, 13):

<sup>133)</sup> Dem Wortwechsel bes Agamemnon und Menetaos tam man mit mehr Wahrscheinlichkeit wenigstens als bem Pelo mebes bes Euripibes, wie Baldenaer wollte, bie herrentofen Beilen bei Plutarch (de au l. poet. 4. Moral p. 20) gutheis len: (Menelaos: Wenn Du, nach allen schweren Aufopferungen, des endlichen Sieges doch nicht froh werben, sondern immer wieder zagen sollst: so hast Du ja minder Frucht Deiner Muhen, als wenn Du gar nichts unternow men hatteft:) - - "Bas mußt Du b'rum Dich qub len? Sterben felbst Bar' beffer! (Agamemnon:) Reine Qual ift frommer Gotterbienft. ..

Denn Allen kann ein Heeresmarschalt nach bem Sinn sich nie benehmen, nie verdienen Aller Dank; da Zeus ja selbst, der größ're König über mir, mit Regenausbruch, wie mit Trockniß unerwünscht Den Menschen, wollt' er fragen, strasbar müßte sein. Wie soll nun ich, der sterblich einem Schos entsprang, so sterblich war, Zeus übertreffen an Verstand?

Die Brüber trennen sich, um sich nie wiederzussehen. Menelaos geht langjährigem Irren entgegenzähnlichem Schicksal Andere; der kleinste Theil der Zersstreuten soll glücklich heimgelangen. Bald nach ihrer Abfahrt läßt denn auch Agamemnon nach erfüllter Opferpslicht die Segel ausziehen: da erscheint Achilleus auf seinem Grabhügel. Achill will den Agamemnon zurückhalten und offenbart ihm das Bevorstehende. So nach dem Auszuge aus dem kyklischen Epos. "Dann — heißt es daselbst weiter — wird der Sturm am Vorgebirg Kaphareus erzält und die Vernichtung des Leskrischen Ajas."

Die Letztere ist für unsern Zusammenhang ein Hauptmoment. Ajas, wie sein Frevel gleichsam die Anziehung war, welche die Zornwolke, die über dem ganzen Heer schon schwebte, zum Ausbruch lockte, beshauptet diesen Charakter noch in dem bereits losgebrochenen Meersturm. Mitten in dem Schiffbruch, der um ihn her Leichen und Trümmer wälzt, hat ihn doch, trotz dem Haß Athenens, Poseidon auf die Gyräischen Klippen gerettet, als Ujas ausruft: Er wolle wider den Willen der Götter selbst dem Rachen der See entgehen! da faßt Poseidon seinen Dreizack, spaltet mit einem

t

4

8

Astralogie lich zu entwickeln. Hatte vor Jonff: IV, 499 () des Sophos Kassung dem Opfer sich ero uchung der Achaer den nach bem Untergang ihr ' der Eroberung sein 80 mehr bitter schien: so vermuths barstellte. 134) Unterlegenen einen so .. die Weissagung bes Achilles und Streit ber Si uns noch insbesonbere eine verin Seiten ber Ber sophokles Polyrena (in den Scholin wältigt erschi Erkenntnif 1906. II, 1121) zu berechtigen:

tles.

rend de simmel aber, aus der Wolken bunklem Schos" -Infang ber Beschreibung des Sturms und jan

phrberbens der Heimkehrenden, welches gewiß in sein X. guten Ausbehnung auch über ben Schiffbruch hinan varch Achilleus Rede zur Anschauung gebracht werk Denn die Inhalts-Ungabe jenes Epos, an welches 60 phokles sich anschloß, sagt ja ganz allgemein, Acht weissage das Runftige.

Es hat überhaupt der Auftritt des Heldenschatten als dichterisches Motiv, nur ben Zweck, ber Worstellung bes Unheils, bem die aufgelosten Berstorer entgezen gehen, Nachdruck und eine erhabene Ginführung zu ge Der Tragiker zumal mußte sich ganz an biest Mittel halten, als das einzige, wodurch er diese ver schiedenen Vorstellungen auf seiner einen Scene verge genwärtigen konnte.

<sup>134)</sup> Es kann auch Sophokles die einfachere Form ber Rack an Ajas gewählt haben, daß ihn Athene mit bem Blig & schlägt, wie Birgil Men. 1, 42 energisch beschreibt, auch be gin F. 116 angibt.

Denn Allen kann ein Heeresmarschalt nach dem Sinn sich nie benehmen, nie verdienen Aller Dank; da Zeus ja selbst, der größ're König über mir, mit Regenausbruch, wie mit Trockniß unerwünscht Den Menschen, wollt' er fragen, strafbar müßte sein. Wie soll nun ich, der sterblich einem Schos entsprang, so sterblich war, Zeus übertressen an Verstand?

Die Brüder trennen sich, um sich nie wiederzuschen. Menelaos geht langjährigem Irren entgegen; hnlichem Schicksal Andere; der kleinste Theil der Zerzreuten soll glücklich heimgelangen. Bald nach ihrer lbsahrt läßt denn auch Agamemnon nach erfüllter Opferpflicht die Segel ausziehen: da erscheint Achilleus uf seinem Grabhügel. Achill will den Agamemnon mückhalten und offenbart ihm das Bevorstehende. So ach dem Auszuge aus dem kyklischen Epos. "Dann - heißt es daselbst weiter — wird der Sturm am Borzehirg Kaphareus erzält und die Vernichtung des Lezischen Ajas."

Die Letztere ist für unsern Zusammenhang ein nauptmoment. Ujas, wie sein Frevel gleichsam die nziehung war, welche die Jornwolke, die über dem mzen Heer schon schwebte, zum Ausbruch lockte, bezuptet diesen Charakter noch in dem bereits losgebroenen Meersturm. Mitten in dem Schiffbruch, der um n her Leichen und Trümmer wälzt, hat ihn doch, zu dem Haß Athenens, Poseidon auf die Gyräischen ippen gerettet, als Ujas ausruft: Er wolle wider den illen der Götter selbst dem Rachen der See entgehen! faßt Poseidon seinen Dreizack, spaltet mit einem

Tetralogie Stoß das Gyräische Riff und schleubert das Felsstück bes Sopho= mit dem Frevler in die Fluth. (Odyss: IV, 499 f.)

Ajas mußte bei der Heimsuchung der Achaer eben so sich hervorheben, wie bei der Eroberung sein Ber brechen den Gipfel ihres Uebermuths darstellte. 134)

Diese Schilderung in die Weissagung des Achillens aufzunehmen, scheint uns noch insbesondere eine vereinzelte Zeile aus Sophokles Polyrena (in den Scholinz zu Apoll. Rhod. II, 1121) zu berechtigen:

" Vom himmel aber, aus ber Wolfen bunklem Schos" -

Anfang der Beschreibung des Sturms und jend Werderbens der Heimkehrenden, welches gewiß in seine ganzen Ausdehnung auch über den Schiffbruch hinand durch Achilleus Rede zur Anschauung gebracht wark. Denn die Inhalts-Angabe jenes Epos, an welches Sephokles sich anschloß, sagt ja ganz allgemein, Achil weissage das Künftige.

Es hat überhaupt der Auftritt des Heldenschattet, als dichterisches Motiv, nur den Zweck, der Vorstellung des Unheils, dem die aufgelosten Zerstörer entgezet gehen, Nachdruck und eine erhabene Einsührung zu geben. Der Tragiker zumal mußte sich ganz an dieses Mittel halten, als das einzige, wodurch er diese verschiedenen Vorstellungen auf seiner einen Scene vergegenwärtigen konnte.

<sup>134)</sup> Es kann auch Sophokles die einfachere Form der Rack an Ajas gewählt haben, daß ihn Athene mit dem Blit erschlägt, wie Virgil Aen. 1, 42 energisch beschreibt, auch Hegin F. 116 angibt.

was unmittelbare bramatische Motiv war jeboch Mittet des Achilleus, den Agamemnon zurückzuhale velchen auf der See Gefahr und noch größere auf Deimatboben selbst erwarte. An die Bilber von ...ahen Meersturm, die Achilleus vorhielt, knupfte ...turlich Agamemnons Frage, ob ihm selbst bestimmt arin unterzugehen. Da dies Achill verneinen , und Agamemnons Verlangen nach der Heimat ndig stark, der Entschluß, sie gar zu meiden, so 🕆 unmöglich war: folgt von selbst seine Erklä= Dann wolle er segeln! — Hierdurch nothigt er irnenden Geift, naber und naber ihm zu bezeichwie Entfetliches im eigenen Hause seiner harre. brachte ber Dichter, nach und neben ben Biler Heimsuchung über die Andern, auch den Tob gamemnon in der Voraussicht des mahnenden en dem Zuschauer vor die Seele.

in abgerissener Vers aus unserer Tragobie, ber .zamemnons Tod geht, ist noch da. Wir verdans n wieder nur dem Bettelpfennig einer Glosse. .autet:

"Endlos" — mit biesem Pradikat wird ein ohne Deffnung zum Durchkommen bezeichnet bei pokies in der Polyrena:

"Endlose Unglacks-leberhallung Deinen Beib" - 135)

Μίτη. Μ. p. 120, 48. Απειρος — λέγει δε Προς ότι Μαρίτει χιτώνα διέξοδον μη έχοντα, ώς παρά Μορίτε το Πολυξένη

βιατό . Κυτών ο άπειρος ένδυτήριος κακών — .

Tetralogie bes Sophos kles.

Der Ausbruck des Sophokles "Kleid von Uebelt" (Unglücksüberhüllung) kann ganz tropisch genomme werden, noch leichter das Prädikat "endlos", "auskust los", "unentfliehbar". Gleichwohl nimmt der Glossen beide im eigentlichen Sinn, als ein wirkliches Gewald bezeichnend, das für Arme und Kopf keine Durchkaft hat. Warum? Weil er, oder seine Quelle, wußte, bie Worte bei Sophokles jenem verstrickenden Gewalt galten, das Klytämnestra über den vom Bade sich af richtenden Agamemnon wirst, und so ihn erschlägt.

Die Worte des Verses, ganz dieser Erklärung et sprechend, nur durch den Beisatz xaxwv (Gewand von Uebeln) in's Tropische gespielt, eignen sich so genkt der andeutenden-Sprache einer Prophezeiung. So wennend und halb schonend hob Achill den Vorhang wiedem dunkeln Ende des heimkehrenden Agamemmen. Selbst die schauerliche Mißhandlung seiner Leiche lies auchnen. 136)

<sup>136)</sup> Harpoer: Ἡχοωτηψιασμένοι τὰς ξαυτῶν ξχαστι πατρίδας: ἀντὶ τοῦ λελυμασμένοι • οἱ γὰρ λυμαινόμεν τινας ελώθασι περικόπτειν αύτῶν τὰ ἄκρα, ὡς καὶ Σ. ΙΙduteng. Man konnte burch biese Gloffe verführt werben, # glauben, es sei in unserer Tragobie als Gesammtresultat bi Achderverberbens ausgesprochen worben bie Berftum lung von ihrer aller Vaterlanbern an Sand Allein eben biese Worte werben bei Photis und Kuß. aus Demosthenes (R. für Rtesiphon) citirt; und auf oben bei Parpotration sind nicht sie es, mas er in Sopher tles Polyrena nachweist, sonbern nur ein Beispiel für fein Erklärung. Den tropischen Ausbruck bes Demosthenes & klart Harpokration burch Hinweisung auf bie ursprünglicht Bedeutung bes Wortes angwrygealeer: Abhauen ber Erter

Wir haben biefen Spuren zufolge in Sophokles. dolprena eine eben so umfassende Vorführung des Zer= alls ber Uchaer als in ben Antenoriben bes Falles ber kroer. Wie in diesem vorhergehenden Drama Anteors Unglucksbund, Bruch mit den Sohnen und Zer= rummerung des eigenen Geschlechts das Mittelbild usmachte, an dem die außere gewaltsame Auflosung ugleich als innere, das Unglück als tragische Selbst= siderlegung erscheint: so wird in dem letten Drama ie äußere Auflösung der Achaer gleichfalls als innere er Kriegsurheber, Bruch des Bruders mit dem Bruer und Zertrummerung des Geschlechtes tragisch entvickelt. Die Spite bildet der vorausgesehene Tod Uganemnons. Sein, des oberften Heerfürsten Schicksal ift as furchtbarste und bildet bas Gleichgewicht gegen Eroja's furchtbares Ende. Er hat sich seine Nachsten ntfrembet, wie Untenor, er wird am eigenen Heerde Berrather finden, wie Priamos, er steht, wie dieser,

mitaten eines Leichnams; wie nach altem Aberglauben die Morber thaten, damit der Tobte sich nicht rächen könne. Und für diese ursprüngliche Bedeutung beruft sich H. auf Sophokles in der Polyrena. In dieser muß also der wirk-lichen Verstümmlung einer Leiche nach solcher Mordersitte gedacht worden sein. Bekanntlich kam sie dei Agamemnons Leichnam in Anwendung (S. Aeschyl. Choephor. 433 und dazu Blomfield im Glossar). Selbst diese also gab in unserer Tragddie Achill dem Agamemnon, da dieser immer nicht die Heimfahrt aufgeben wollte, in Worten zu versteschen, die zwar dem Agamemnon schwerlich dieses Gräßlichste klar machen dursten, für den Zuschauer und Leser aber eben so deutlich waren, wie jener Vers vom verstrickenden Babesgewand.

ties.

Tetralogie verlassen von seinen Bundesfürsten, glaubt, wie volht bes Sopho= seine Feinde, ben Bund mit ben Gottern zu erneuch während ber Born des Gerichtes über ihm schwebt, un geht, wie biese, umsonft gewarnt, bem Untergang ent gegen.

Ihm ift gelungen, wornach er strebte, Sieg un Eroberung; aber wie Antenors gelingende That fruch los und Anfang ber Heimsuchung war, so genießt a keine Frucht bes Sieges, und der Eroberung folgt fin Damit er mit geringer Macht heimkehre, wa Ende. Bruder und Bundner von ihm getrieben, p daß die Feinde taheim keine Furcht abhalten kam, ihn dem Hasse zu opfern, der alte Schuld eintrik Diese Schuld hat er auf sich geladen um bes Kriege willen, den er jetzt durchgefochten. Mit ihr hat er be erste Gelingen, bas Gelingen ber Herfahrt erkauft. 6 ging über das Opfer seiner Tochter, wie Untenors # lingender Unschlag über bas Opfer seines Sohnes ging So hat auch Ugamemnon früher sein Geschlecht gette fen als die Feinde, und daß diese jetzt erliegen konnten, von Unfang mit einer Schuld erworben, die nun gege ihn selber aufwacht. In dieser Entkleidung von Rest und Macht steht ber Unführer ber Sieger ba, zum Be kenntniß, daß er siegend nur Werkzeug ber Gotter wat So waren vorher mit Willen, aber zum eigenen Ur heil, oder wider Willen, aber durch alte Schuld, Ante nor und Laokoon Werkzeuge bes Gotterwillens. sandra konnte und wollte retten; aber frühere Soul machte sie unmächtig. So will Agamemnon versöhnen sich und das Heer erhalten; aber früherer Schuld Sein

chung läßt sein Suhngeschäft zum Unlaß ber Berenung und Auflösung werben.

All' die Arten also der Selbstverspielung, die in n vorhergehenden Dramen an verschiedenen Gestalten rgestellt zu einem Verhängniß zusammentrafen, verz zigen im letzten und vereinfachen sich in der tragischen estalt des Agamemnon. Aber all' diese concentrirten kotive liegen hier zugleich auf einem höheren Gebiet.

Dieß gilt von der Schuld, von der Verkennung id von der tragischen Selbstauslieferung, wie solche Agamemnon in dieser Handlung, verglichen mit den rhergehenden, hervortreten.

Die Schuld Agamemnons ist eine sittlich tiefere id höhere, als die vorher bargestellte.

Die Schuld Agamemnons ist die Opferung seiner ichter Iphigeneia. In diese Handlung kommt bas wächtniß dieser Schuld, weil sie Ursache von Uga= mnons bevorstehendem Tode ist. Diesem tragischen ide, dem Letten, worauf Sophokles die Anschauung htete, durfte er nicht versäumen, die Ursache und chuld zu Grunde zu legen. Es sieht sich aber leicht 1, wie gleich die Opferung der Polyrena im Anfang r Handlung einen ungezwungenen Unlaß bot, der ein= zen Opferung Iphigeniens zu gebenken. Hier biente se Erinnerung noch zunächst dem Gefühl des Gleich: wichts von Siegern und Besiegten auf der Wage bes Denn was Polyrena nun als Beute des rieges duldet, dazu hat der Fürst ihrer Feinde schon rlängst um desselben Krieges willen die eigene Toch: : verurtheilt.

Tetralogic des Sopho= kles.

Dann aber nicht die Opferung allein, sondern aus die Gesinnung zur Sprache zu bringen, in der Ugs memnon die Tochter hingegeben, war gleich bet nachfte Aft ber Tragodie, ber Zwist mit Menelaus geeignet, Die Ungeduld des Menelaos und sein Entschluß, ba Bruber zu verlassen, dringt und berechtige biesen, ibn Unbank vorzuwerfen. War es boch nur seine Sach, für die Agamemnon Heerd und Reich verlaffen, to langen, muhevollen Krieg geführt, ja für den Preis ta Ausfahrt sein Kind geopfert hatte. Menelaos wiede, im Affekt des Augenblicks, mag bieß Werdienst nicht So mußte der Wortwechil schlechthin gelten laffen. die inneren Motive dieser vergangenen Schuld bes Ige memnon an's Licht ziehen. Faßte Sophokles ihren to laß so, wie in seiner Elektra (B. 556 f.), so ließ & den Menelaos erwidern: Nicht mir hast bu damals i Tochter geopfert, sondern der Gottin Artemis; nicht m meiner, sondern deiner Schuld willen. Mit übermitti gem Wort hattest du die Gottin beleidigt. Ugamemnet aber durfte sich barauf berufen, daß es die Basung ber Kriegsflotte, Abwendung ber widrigen Winde war, wel dieses Opfer bedingte, daß darum Menelaos mit vielen Bitten ihn damals bestürmt, diesen herbsten Entschlus zu fassen, daß es also boch wohl in seinem Interest muffe geschehen sein. Die Wahrheit mußte bei biefen Streit durchsichtig werden. In Wahrheit ift biese Ops rung ber Tochter, womit Ugamemnon ber Mutter Sof und seinen jetzt nahen Tod sich bereitet hat, wenige Schuld, als vielmehr Buße und tragisches Verhängnif Die übermuthige Beleidigung der Artemis vorausgesett,

war dann das Suhnopfer zwar bedingt durch ein Vergeben, aber selbst schon traurige Nothwendigkeit. Denn die Göttin verlangte diese Buße durch den Propheten, Die Opferung selbst war also Unterwerfung unter bie Gottheit, nicht Frevel. Gesetzt auch, das Opfer ware bem Agamemnon erlassen gewesen, hatte er bem Rriege zu entsagen und in die Hemmniß der Fahrt sich zu fügen beschlossen: so war es doch Bruderliebe, Bertheidis gung des beleidigten Gastheerdes, Feldherrenpflicht, was zusammentreffend mit ber Forderung der Göttin, den Rrieg und das Opfer für den Krieg ihn zu mahlen trieb. Geset auch, das Opfer sei nicht schlechthin nothwendig gewesen, so war es boch so ganz wider bas eigene Gefühl ihm abgedrungen, daß es nur Wahn, Drangsal, nicht eigenwillige Unthat heißen konnte. Rurz, es war diese Schuld bes Agamemnon die schmerz= lichste Selbstüberwindung.

Als Collision sonach von Pflichten, als Brechung des eigenen Innersten liegt diese Schuld, die im letzen Drama erwacht, auf einem höheren Gebiet als die Versschuldungen, die sich in den vorhergehenden Dramen zur Unheilsverwicklung sammelten.

Ausgegangen war Agamemnon auf Vertheidigung seines Stammes, wie Antenor; aber auf gerechte, wenn dieser auf eine verrätherische; gegen die Gottheit hatte er gesehlt, wie Laokoon und Kasandra, aber dieß beskannt mit Unterwerfung unter die bitterste Buße; sich selbst im eigenen Blute hatte er verletzt in Verfolgung seiner Zwecke, wie Antenor; aber nicht, wie dieser, überzrascht und wider Willen, sondern mit Willen, in schmerz

des Sophos Fles.

Tetralogie licher Ergebung; für seine Nächsten, für Menelaos han belnd, hatte er seine Nachsten, das eigene Beib, sich verfeindet, gleichwie Untenor für sein Geschlecht hau belnd zum Feind ber eigenen Sohne ward; aber er zur Strafe der Eigensucht; Agamemnon für eine That, mit welcher er sich selbst schon genug gestraft hatte. Und auch jetzt hat er für sich keine Frucht von dieser That; denn der Bruder, bessen Sache er siegreich durchgesührt hat, verläßt ihn, sobald ber Sieg entschieden ift.

> Von allem diesem liegt die Anschauung und Eins nerung in dem Zwiespalt der Brüder, wie ihn Soppe kles hier vorführte; und dieß alles, bag die Schuld ge trennt von jedem Eigennut, daß sie eine in fich ge bußte, mit Pflicht und Wissen und Billen und Geth überwindung verbunden war, verlegt in sie selbst schon die übergreifende Nothwendigkeit und die sittliche Um erkenntniß der Nothwendigkeit, welche mit jenen Ber schuldungen der vorhergehenden Handlung nur als go trennte Folgen verknupft waren.

> Nicht minder liegt die tragische Verkennung in die sem Schlußbrama auf einem höheren Gebiet. Sie be steht, wie schon das homerische Epos aussprach, barin, daß Agamemnon durch Opfer den Gotterzorn abzuwen den hofft, der nicht mehr abzuwenden ist. Nur bieft menfchliche Hoffnung ist sein Wahn; das Geständnis dagegen, welches sie einschließt, ist richtig und wahr, der Zweck gerecht, die Handlung gut. Ganz anders waren in ben vorhergehenden Dramen die Verkennungen mit der Blindheit der Verschuldungen selbst Eine solche Verblendung war Antenors Hoff

nung auf Sicherheit bei Preisgabe bes Heiligen und ber ganzen Stadt; eine solche die der Troer, als sie im Wahn der größten Göttergunst ihr Gericht beschleunigten; eine solche auch die der Achäer, da sie alle Schukmacht der Götter so ganz auf ihrer Seite glaubten, um, wie Ujas, ein troisches Uhl der Athene sür nichts zu achten, und, wie die Andern (darunter noch Agamemnon selbst), diese Entweihung nicht schlechthin strasbar zu sinden.

Nun aber erkennt Agamemnon richtig seine und bes ganzen Heeres Suhnbedurftigkeit, und diese Erskentniß selbst entwickelte die Tragodie nothwendig, da ja eben der Widerspruch gegen dieselbe den-Abfall des Menelaos und des größeren Heerestheiles begründete. Agamemnon mußte, indem er den Entschluß, dem er treu blieb, motivirte, das Bekenntniß aussprechen, daß sie im Siege nur Werkzeuge der Gottheit und Schützlinge der Göttin gewesen, die nun beleidigt sei; er mußte, daß dieß nicht ungebüßt hingehen könne, der Wahrheit gemäß erklären.

Was also hier nur durch das Mißlingen gehoffter Abwendung zur Verkennung wird, das ist in sich die reinste Erkenntniß, und ist richtige Voraussicht der Ges fahr selbst, welche wirklich wird.

Und wie die ursprüngliche Schuld des Agamem= non, verschieden von jener der vorher Handelnden, in sich schon Buße war, so ist nun auch seine Ansicht und das eigene Urtheil über seine jungste Schuldbetheiligung in sich schon die Anerkennung derselben, nicht, wie dort, die Blindheit, die wider Willen zur Erfahrung sührt. Tetralogie des Sopho= kles.

Mehr als bei seiner ersten Schuld, und freier als bei Troja's Eroberung handelt jetzt Agamemnon rein aus sich selbst, in voller Besonnenheit, in zweckmäßiger und frommer Entschließung. Und doch ist es gerade dieser Entschluß, der ihn den Undank des Bruders ersahren läßt und vermöge der Treulosigkeit und Verirrung desselben jene Entblößung des heimkehrenden Agamemnon von Freundesmacht zur Folge hat, die seine Mörder der Furcht überhebt.

Mit dieser gerechten Entschließung also gibt Agamemnon den Anlaß zu seiner Verlassenheit und beginnt damit die tragische Selbstauslieserung an sein Geschick. Ebendeshalb erscheint auch die letztere in einer höheren Nothwendigkeit und höheren Weihe, als jene unwillskührlichen Handlungen wider sich selbst, worin die vorher Thätigen sich und Troja dem Verderben liesern mußten und worin die Achäer das zersprengende Zornsgewitter auf sich herabziehen.

Agamemnon, indem er die Abgunst der Seinen, wie er es selbst ausspricht, als ein unvermeidliches Feldscherren=Schicksal erträgt und in freier Wahl die Pflichterfüllung mit ihrer Folge, der Verlassenheit, einem unsfrommen Nachgeben vorzieht, hat frei das Gute ergrissen. Agamemnon hat auch die Versöhnung wirklich inssofern erreicht, als er im Sturm der Göttin nicht mit den Frevlern umkommen, sondern verschont bleiben und heimgelangen wird, während der Gegner der Versöhnung, Menelaos, weit ab verschlagen irrt. Allein durch diese Erhaltung selbst liefert sich Agamemnon der Heimsuchung seiner ursprünglichen Schuld. Denn man kann sagen,

pen, als heingelangt so gräßlich durch die Hand des eigenen Weibes zu fallen und sterbend in ihr die durch Wentterschmerz entartete Feindin und durch Gattenferne verwilderte Buhlerin zu erkennen. — Nur dieß Bevorzstehende weiß Agamemnon noch nicht, während er die Einbüßung der Bundesmacht mit Wissen und Ergebung gewählt hat. Der Heimat geht er noch mit der Hoff-nung auf Frieden entgegen, die eine täuschende ist.

Damit nun auch barin seine tragische Selbstauslies ferung von jener blinden der vorher aufgesührten Schulds opfer unterschieden und als Entschließung selbst schon durchklart vom Bewußtsein ewiger Nothwendigkeit ersscheine: so wird auch sein endliches Schicksal ihm vorzausgezeigt und hiernach sein Entgegengehen zu einer bewußten Wahl und Fassung, die ganze Selbstauslieserung zu einer freien That erhoben.

Indem Ugamemnon den Boben seiner Kämpse verläßt, treibt Vorausssicht der Schmach, die seines Hauptes harrt, und tieses Mitleid den Geist seines ein: stigen, aber längst versöhnten Gegners, den Geist des Achilleus aus der Todtenruhe empor, um ihn von der unseeligen Heimfahrt abzumahnen. Die Gestalt des großen Todten ruft und winkt zurück, die tiesbewegte Stimme des Helden zeigt ihm die Irren des Bruders, die Sturmwolken an, die über den andern heimwarts zerstreuten Segeln sich sammeln, und schrecklicher — spricht er — schrecklicher ist, was dich selbst, wenn du die Heimat betrittst, erwartet! — Erschüttert zwar durch den plöslichen Blick auf das Unglück seiner Gez

des Sopho= fles.

Tetralogie fährten und von der Vordeutung des eigenen ahnungsvoll berührt, empfindet boch Agamemnon nur um so tiefer, daß die Arbeit seines Lebens beendigt und ber betretene lette Weg ihm vorgezeichnet ift. Er glaubt ber Warnung; fühlt aber die Unmöglichkeit, hier am verobeten Strand der Feinde zu weilen, ober in ber Ferne nach einer neuen Heimat zu suchen. Es zieht ihn nach der alten. Da er vernimmt, er werde Sturm und Meer überwinden, beharrt er beim Entschluß der Abfahrt. — Wie weit Sophokles den Achilleus in seis ner Prophezeiung gehen, wie kaum ben letten Schleier über Agamemnons Todesstunde und Leichenschmach vor ganzlicher Enthüllung ruhen ließ — bas haben wir gesehen. Es ware verkehrt, vorauszuseten, daß Unglaube ober tauber Leichtsinn bas Motiv hatte sein konnen, wornach Agamemnon ber Mahnung zuwider handelte. Es konnte kein anderes mehr sein als Resignation, als' bie innige Ueberzeugung eines erschöpften Willens, bag, was auch ihn treffen moge, treffen musse, daß eine stille, feste Hand ber Gotter bem Ende — und sei es bem schauerlichsten — ihn entgegenführe.

> So nimmt am Schluß dieser Tragodie ein zum Tobe Geweihter nur Abschied auf kurze Zeit von einem Eingebürgerten des Todtenreichs, und nur scheinbar trennen sich ihre Wege, indem der Gine niedersteigt jum stillen See der Abgeschiedenen, der Undere hinsteuert nach ber Ruste seines Tobes.

> In wie ganz anderem Sinne, als in ben Dramen vorher, wiederholt sich hier das Eingreifen der Prophe zeiung. — Der Raub des Palladion war geleitet von

prophetischer Berheißung, die, noch wenig erkannt, bas große Berhängniß erst eröffnete; bem Unbruch bann wi= bersetze sich mit prophetischem Geist Laokoon, ward aber nur zum Fallstrick des Wahns, den er bekampfte; und die Prophezeiung der Kasandra, die wirkungslos im Jubel der Bethörung verhallte, diente blos, wie ein versiegendes Bliglicht die undurchdringliche Nacht zu zeigen, die auf den Augen der Troer lag. Dort lei= tend, aber undurchschaut, dann als Warnung zur Ver= führung umschlagend, und als klare Enthüllung abgeschnitten vom Verständniß, war in allen diesen Fällen die Prophezeiung nur ein unerkannter Uebergriff der Götter über gebundene Werkzeuge und Opfer. Die hingegen, welche bem Agamemnon das trube Enbe fei= nes Kriegs und das dustere seines Lebens zeigt, geglaubt von ihm und als Entgegenblick vollbringender Noth= wendigkeit verstanden, erhebt ihn, da er mit einstimmen= ber Unterwerfung ben Hingang wählt, zum Priester bes Opfers, welches er selber ist. Der Schluß ber Got= ter reicht, sich eröffnend, hinein in sein eigenes Wissen, und keine Bethörung, kein Widerstreben, keine falsche Hoffnung, sondern sein Wille zieht den Knoten der Nothwendigkeit, die sein Leben hinnimmt.

Von diesem Punkt rückblickend, erkennt man erst mit Klarheit, wie zweckmäßig der erste Theil dieser Schluß-Tragodie den Opfertod der Polyrena hereinnehmen und selbst so bedeutsam erleuchten konnte, daß die Wahl ihres Namens zum Titel wenigstens nicht bestremden kann. Der Vortheile für den äußeren dramatischen Bedarf hab' ich schon gedacht. Die Erscheinung

des Sophos fles.

Tetralogie bes Uchilleus wird vorbereitet burch biese Hinleitung bes Sinnes und Antheils auf sein Grab. Die Aebnlichkeit des Opfers mit dem der Iphigeneia, gestattet eine ungezwungene Erinnerung an Agamemnons tragische Schuld. Tiefer aber ist die innere Busammenstimmung. Denn bas gerichtete Troja wird in bem ergebungsvollen Tobe seiner schönsten und schuldlosen Bluthe zum reinen Opfer verklart, und biese Unschauung bes nicht mehr widerstrebenden, nicht in Schuld verworrenen, bes bewußten und willigen Opfers bildet die Einheit mit der folgenden Todesweihe des Agamemnon. sichtlich und aus bem Gegentheil zur gleichen Opfer Reinheit geläutert. Für diese stufenweise gauterung gibt, vorhergehend, die einfache Rlarheit Polyrena's in berselben Erkenntniß ber Nothwendigkeit, berselben kampflosen Lebensentsagung die Grundform der Auffassung. Es wird barin bie Stimmung bes Ganzen begründet, bas Thema gleichsam voraufgestellt, bas in Ugamem nons letter Entwicklung durch Uebergange erreicht wieb. Die Ergebung der Jungfrau ist von Anfang die in den eigenen Tod; Agamemnon bei dem Berschnungsopfer für Uthene zeigt ergebene Fassung, knupft aber noch daran die Hoffnung auf Erhaltung. Die Jungfrau weiß sich ohne Schuld bem Untergang verfallen; bie Schuld Agamemnons stirbt in fortgehenden Entfagun gen an ihm erst ab, und sein Untergang wird nun auch ihm klar und gewiß. Indem er ben Gedanken an Umkehr aufgibt, hat er nach erschöpften Rampfen und am Rande des Hingangs dieselbe Sohe bewußter Einfimmung in die Gotterallgewalt erreicht, auf ber die Jungfrau zwischen ben Trummern der Heimat und dem Grabe des Feindeshelben stand. Wie sie in leidender Hingebung dem Opfersthwert ihren Nacken bot, so lenkt Agamemnon selbst das Steuer nach dem entgegenschauenden Todesziel.

Wenn also das vorhergehende Drama das Gericht über die Achder mit dem über die Aroer durch Ajas That verkettete, reiht dieses letzte an die Opferverkläsung der Troerjungfrau die des Achder-Fürsten. Und die Rothwendigkeit, welche Ueberwundene und Gewaltthäter wider Wissen und Willen ergriff, verklärt sich an diesen letzten Gestalten beider Theile im Bewußtsein und im Willen der Opfer selbst. Sie selber sprechen Das rein ans, und bejahen es, was ihr ganzes individuelles Leben aushebt. Dieß ist im Menschen seine übermenschliche Einheit mit der göttlichen Macht. Daß die Ofsenbarung dieser Einheit, in die der Mensch gebrochen, und selbst sich brechend, zurückgeht, der tragische Prozest bei Sophokles sei, dasur kann ich mich auf die erhalztenen Tragödien berusen.

Wir erhalten bemnach durch Berknüpfung dieser Conclusum vier Tragodien, welche der Fabel nach (so viel ist an ihren Resten unverkennbar) einander lückenlos fortsetzen, ein Ganzes im Stil des Sophokles mit einem tragischen Ubschlusse, dessen sie, einzeln gelassen, entbehren würzben. Die Lakonerinaen — um das bereits Erinnerte nun zusammenzufassen — sind eine Handlung, die ihrer Natur nach blos vorbereitend ist. Der Laokoon dann, wenn er auch scheinen könnte, dei Beschränkung auf diesen Anglücklichen eine Tragodie für sich zu bilden,

bes Sopho= tles.

Tetralogie geht, den Fragmenten nach, über diese Granze hinaus. Denn die Auswanderung des Aeneias und die Freude trunkenheit ber bethörten Stadt erweitern ben Bezug auf Troja's Eroberung, worin auch Laokoons Tob schon steht, noch jenseit diesem, und weit entfernt fur ben let teren eine tragische Auflösung zu ergeben, spannen sie vielmehr mit ihm nur auf ben Eintritt ber Eroberung. Die Eroberung nun selbst für den Inhalt ber Anteno riben zu halten, berechtigte vieles. Schon ber Titel, be die einzig bekannte tragische Situation für Antenor und fein Geschlecht in der Eroberungsgeschichte liegt; bam das Zeugniß, diese Tragodie gehore zu den Dramen aus Aroja's Geschichte, und Strabons Notiz, in ber Etoberung Ilions berichte Sophokles, wie ein Par belvließ Untenors Haus verabrebetermaßen schütte. Die Erwähnung aber eben dieses Pardelvließes in einem Fragment aus dem Lokrischen Ujas, welchen drei andere Fragmente im Begriff, gerichtet zu werben, zeigen ein Faktum, das in Troja's Eroberung fällt — bringt diesen Ajas mit herein in die Handlung der Antenoris ben. 137) Dieser Zug führte nun wieder, da Ujas Frevel

<sup>137)</sup> Jest erst kommt mir Theodor Bergks Commentatio de fragmentis Sophoclis (Lips. 1833 typ. acad.) burch feint Gute zur Hand. Ich sehe, daß er die Annahme einer Illov Klwais des Sophokles mit Brunck verwirft, aber bes Letteren Vermuthung, daß Strabons Anführung aus ben Antenoriben sei, abweist. Dieß wegen bes Fragments aus bem Lotrischen Ajas, welches eben bas Wahrzeichen nennt, von dem Strabon spricht. Also sei auch Strabons Citat aus bem Lokrischen Ajas. — Dieß aber schließt Brunds Annahme noch nicht aus, so lange bie Meinung frei ftebt,

innerhalb des Eroberungsgemäldes ohne tragische Erfül: lung bleibt, über bessen Gränzen hinaus. Aber in der

"Tias Lokros" und "Antenoriben" seien eine und bieselbe Tragodie. Und diese Meinung grund' ich auf Folgendes: 1) Anführung berselben Tragobie unter verschiebenen Titeln ift gar nicht selten. Personen ber Tragobie statt bes Titels citirt, sind z. B.: Amphiaraes bes Aeschyles statt Sieben g. Ah., Talos des Sophokles statt Dabalos, Dileus des Soph. statt Teutros, Sinon statt Laokoon, Hekabe bes Guripibes statt Troaden, Polytor besselben statt Dekabe u. bgl. m. (S. Welder Tril. S. 611. Nachtrag S. 63 f. S. 174. 2nm. 176 f. Valcken. diatr. p. 16. Meinekke quaest. scen. Sp. III. p. 36 not. 1.) 2) Der angebliche Mjas Lokros spielte, wie die Antenoriben in ber Groberung, a) zufolge bem Fragment vom Parbelfell, b) zufolge bem anbern: εί δείν έδρασας, δεινά καὶ παθείν σε δεί 2c. Sein Frevel allein gibt keine Sophokleische Tragodie, ist nur ein Wendepunkt im Drama ber Eroberuug. 4) Da sich jenes Parbelfell boch auf Antenors Lage bei ber Eroberung und nicht unmittelbar auf Ajas bezieht, liegt es um so na= ber, bas Fragment mitfamt bem Ujas in die fonft genanns ten Antenoriden aufzunehmen. 5) Daß die Tragodie, aus ber Strabon jenes Wahrzeichen bes Antenor und seinen freien Abzug anführt, Ilions Eroberung, wo nicht zum Dis tcl, doch zum Inhalt hatte, liegt in seinem Ausbruck Dogoκλης — ἐντη άλώσει τοῦ Ίλίου φησίκ. τ. λ. (60 citirt Strabon: Dop. 20 ty In Moduting X, 470, Alox. 20 τη Νιόβη ΧΙΙ, 580, εν τῷ Ποντίφ Ιλαυκῷ Χ, p. 447.) 6) In der Eroberung gerade spielt Antenor und sein Ge= schlecht eine bebeutenbe tragische Rolle. Gine andere tragis sche Kabel ber Antenoriben ift nicht nachweisbar. — Berge schopft aus Bruchstuden ber Untenoriben bes Attius bie Vermuthung, daß sie und ihr voraussetliches Borbild, bes Sophokles Antenoriben, die Ankunft bes Rhesos in Aroja und seinen Tod zum Inhalte gehabt. Der einzige erhaltene Bers aber aus Soph. Antenoriben (Ath. 1X, 373 d.) Oeredu nat nigona nat dianoror — hat mit jenem bes Ats tius, welchen Bergt vergleicht: Sed quis est, qui matuTetralogie Polyrena ließ sich diese Erfüllung finden, da in dieser bes Sophos Tragodie der' Geist des Achilleus das Geschick der Hein:

tinum cursum huc celeranter rapit? eigentlich boch keine hier wird auf Jemanden sichtbare Zusammenstimmung. aufmerksam gemacht, ber, so eilig, schon jest in ber grub, hieher laufe — ohne ein Beichen, baß biefer Gilende, wit Bergt muthmaßt, gerabe ein Bote ober Gefanbte feis bort bei Sophotles ist von einem die Rede, ber ba Borbote mi Herold und Ausrichter — ist ober sein soll ober war — und dabei bleibt wieder sehr zweifelhaft, ob ein eigentlicher Bot Die Haufung ber Prabikate scheint vielmehr gemeint sei. einen Affekt zu verrathen, ber einem ungewöhnlich und nicht eben von Amts wegen Dienstfertigen gilt. Dieß würde fic wenigstens leicht auf Antenor felbst als Mittelemann und Doch bleibt bieg ebens Helfer ber Achaer anwenden laffen. falls ungewiß; und gefet, es fei an beiben Orten ein wirk licher Bote gemeint: in wie vielen Tragobien, bie nichts mit einander zu schaffen haben, tommen Boten und eilige Auf tritte vor! So bleibt bas Einzige, was nachweislich bei griechischen und romischen Dichters Tragobien mit einander gemein haben, ber Titel. Bas nun bes Attius Antenoribm. betrifft, hat Bergt gewiß recht, bie Unnahme zu bermer fen, als hatten fie ben Antenor bei Stiftung einer Pflange stadt in Illyrien dargestellt (was ware bas auch für eine Tragobie?) und auf Fragment 1 u. 4 hinzuweisen, welche bit Scene in Troja und die Zeit ber Belagerung erkennen las Denn ba spricht Einer: "Ich komme, vollzumachen mit meiner Troja's Macht" - unb: "Daß Jene, traun, mein Urm im Felbe schlägt; wo nicht: Die Schiffe fenget, ober ihr Bollwerk wirft in's Meer." — Alfo ein Bundes held ber Troer. Aber ob Rhefos? Bergt nimmt es an, theils weil "Memnon", an den man sonst benken konnt, eine besondere Tragodie des Sophokles gewesen, folglich nicht in feinen Antenoriben zu suchen fei, theils weil bie guversichtliche Sprache ber bes Rhesos in ber gleichnamigen griech. Tragobie allerdings entspricht. Aber, muß ich fragen, wit kommen die Antenoriden mit Rhesos in so nahe und wich tige Berbindung, um ihren Ramen als Titel über feine gakehr verkundet, und ein Bruchstuck derselben von finsteren Himmelswolken spricht, wie solche der Born der

bel breiten zu konnen? — Es fehlt hiefur jebe Spur. Ich wende baher auch auf bes Attius Antenoriben bie Behaups tung an, daß sie wahrscheinlich Ilions Eroberung zum Inhalt hatten, weil von den Antenoriden überhaupt keine andere tragische Fabel bekannt ist. Jener Bunbesheld, den die Frage mente anbeuten, ift meines Grachtens Gurpplos, Teles phos Sohn, der lette Hulfskämpfer der Troer. wirklich, wie ber Sprechende bei Attius verheißt, bas Bollwerk ber Achaer an (Quintus 7, 416) und fiel nach großen Thaten unter Reoptolemos Sand. Unmittelbar nach feinem Falle folgt in der kleinen Ilias bei Proclus die engere Gin= schließung Troja's und bie Erbauung bes holzernen Pferbes, alfo die Einleitung ber Eroberung. Eurppplos Auftritt, jäher Kampf und Fall konnte also wohl das blutige Vors spiel einer Handlung machen, beren Fortgang Ilions Gin= nahme mit ber Sulfe Antenors, ber Schluß die Zerstörung und das Schicksal ber Untenoriben war. Leicht fügen sich hierunter die anderen Fragmente aus Attius Antenoriben; namentlich Fr. 3: "Berufung an bas Bolk Ift, seh' ich, nothig, ba sich Dieser Meinungen Die Wage halten." Man kann es mit Bergk bem Priamos zutheilen; in ber Fabel bes Rhesos aber mußt' ich ihm keinen vorgezeichneten Plag. Buglich konnte es bagegen bei ber Berathung über bas holzerne Pferd vorkommen. — Daß nun aber des Attius Tra= gobie ein formliches Nachbild der Cophokleischen gewesen, find wir nicht versichert. Läßt sich boch überhaupt ber Grab, bis zu welchem bie romischen Tragifer ihren griechis ichen Muftern treu blieben, in ben wenigsten Fallen bestims Erhebliche Abweichungen, die sie in einigen zeigen, wiberrathen jedoch burchaus, die romischen Tragodien in Nehmen wir jebem Falle als verläßliche Copien anzusehen. also an, daß ber Haupttheil in Attius Antenoriben ber Fa, bel nach mit jenen bes Sophokles übereingekommen: so boch nicht bas Bange in folder Congruenz, um ben Ruckschluß zu gestatten, es hatten icon Sophotles Antenoriben ben Eurppytos enthalten, so daß etwa dieser, nicht Lakonerinnen,

Eles.

Tetralogie Athene auf Ajas und die heimfahrenden Achaer entlud. bes Sophos Auch fand sich, was als vorgängige Wirkung bieses Zornes angegeben wird, die Entzweiung der Atriben und Trennung der Uchaer in Bruchstücken berselben Man wird aber hier wieder Tragobie deutlich vor. zugeben, daß, wenn Polyrena ein Drama für sich sein follte, diese Hereinnahme bes Fürstenstreits und Berfalls der Achaer, so wie die Enthullung von Agamemnons Ende in keiner bramatischen Verknupfung mit bem Bilbe ber geopferten Troerin stünde. Und wenn bieft Nebeneinanderstellung von Schicksalen, die einander nicht bedingen, auch in einer isolirten Tragodie nicht geradehin undenkbar mare, indem die Bermandtschaft

> bas erfte Drama ber gangen Cophokleischen Composition ge Eurppylos Kampf hangt mit ber Eroberung wesen ware. nur außerlich zusammen, als Fallen bes letten Dammes; weit mehr ift burch ben Inhalt ber Lakonerinnen bie neber liftung Troja's und die Untenoriden-Tragodie bedingt. von der andern Seite sind die Lakonerinnen viel minder fi hig allein zu ftehen und fordern viel mehr ben Unschluf an eine größere Composition als der Eurypylos, bessen früher Belbentob, eine in sich ruhenbe Gpisobe, ungleich leichter ein eigene Tragodie gibt. Ein Drama Eurppylos nennt bit Aristotelische Poetik unter ben aus ber kleinen Illas ge schöpften. Es scheint ein solches von Sophokles eriftirt gu haben. Plut. Moral p. 458: Kul zor Neontolepor Sopeκλης και τον Ευρύπυλον δπλίσας, Έκομπασ άλοιδορητε (sic), φησίν, Έββηξάτην ες κύκλα χαλκέων οπλων. Nimmt man hiernach eine Tragobie Eurypylos an (vielleicht biefelt mit bem "Philoklet in Troja"): so ließe sich in Bezug auf Attius vermuthen, daß er aus getrennt vorhandenen Borts bern eine freie Combination gemacht; wie von folcher Com bination im Gebrauche griechischer Worbilder und von Der übernahme einzelner Personen aus einem Stuck in bas am bere wenigstens die Komodie ber Romer Beispiele gewährt.

innerer Bedeutung ben Vorstellungen eine symbolische Einheit läßt: so erscheint boch die Schwierigkeit, sie zu runden, und die Berstreuung der Eindrucke zu meiden, Als Endstück bagegen einer Zerstörung Ilions, welche, wie die Antenoriden, sowohl den Sturz der Troer durch Verblendung und inneren Zerfall, als die Ueberhebung der Sieger entwickelt hatte, ist diese Tragobie in ihrer ganzen Gestalt bramatisch motivirt. Denn Polyrena's Opfer ist dann fühlbar nur die Vollendung und tragische Versöhnung des Kampfes, dessen Gewaltsamkeit in ihrer ruhigen Hingebung erlischt, und ber Berfall nun der Sieger nur die in der Handlung schon vorbereitete, im Gefühl geforderte Ausgleichung mit dem Ungluck der Besiegten. Alles, was vorgeht und geschil= \_ dert wird in dieser Tragodie, erscheint, wenn jene Scenen der Eroberung vorhergingen, von selbst nur als Er: füllung der letteren, alle nun Gingeforderten nur, wie Polyrena, als Nachopfer des angeschauten ungeheuern Schlages. Und wie die troischen Opfer in Wahn ober Schuldbefangenheit fielen, und nur im letten und schonsten, in Polyrena, ber Tod durch Reinheit und Ginstim= mung sich zu einer Heiligung verklart: so steuert, nun die Achaer Opfer des Wahns und der Schuld werden, nur der Lette auf der Scene des Gerichts und Ebelste von ihnen, Ugamemnon, entkleidet von Täuschung und Widerstreben, dem entgegenblickenden Morde zu, hinter bessen Grauen auch er den Todtenfrieden sucht.

Jede also dieser Tragodien zeigt ein übergreifendes ober voraussetzendes Motiv, dessen Ergänzung gerade die andere darbeut, jede in der Rundung für sich einen

Tetralogie Mangel, der sich vollkommen aushebt, sobald sie verz des Sophos knupft werden. Dieß ist der einzige Beweiß, den ich dasür geben kann, daß sie ursprünglich vom Dichter selbst verknupft waren.

Bekannt ist die Bemerkung bei Athenaus (2770):
"Sophokles hatte Gefallen am epischen Kyklos, so das
er ganze Dramen getreu nach der Fabeldichtung in
bemselben versaßt hat." <sup>138</sup>) War die Treue groß, so
führte sie leicht zu verknüpsten Dramen. Betracht' ich
überhaupt auf der einen Seite dieses Helden-Spos, wie
es in den Fabelkreisen, kleine Ringe zu größeren und
wieder größeren verkettend, den Tragikern reizend vorlag, auf der andern die Sitte, vier Stücke in einer Aufführung zu geben: so muß ich mir, wie in allen
Fällen, wo eine starke Lockung vorhanden und der Weg
zur Ausführung geednet ist, die letztere als natürliche
Folge, hier also die Uebertragung epischer Verkettungen
in dramatische als häusig denken.

Wenn aber irgend ein Theil der alten Fabeln, so mußte jener Hochpunkt der Heldenerinnerung, der die

<sup>138)</sup> Exaiqe d' & Soponlife to knew nunle, we nat ole deupara noissas narunolouder til er roure pudonoilg. Der Ausdruck ganze Dramen ist hier nicht so zu verstehen, als ob das viel sagen wolle, sondern nur dadurch veranlast, daß unmittelbar vorher ein Beiwort, dessen sich Sophoties bedient, in einem kyklischen Gedichte nachgewiesen wurke. Um die Möglichkeit, daß es Sophokles daher haben könne, zu belegen, wird seine Liebe zum epischen Kyklos angesührt. Ganze Dramen habe er aus demselben genommen, geschweige einzelne Ausbrücke. — Der bei Athenaus gemeinte Kyklos reicht von der Theogonie dis an's Ende der Heldenfabel, da jenes Beiwort in der Titanomachie nachgewiesen wird.

meisten andern angezogen hatte und um sich her festhielt, der Untergang Troja's einen solchen Reiz üben und die Dichter zu Dramen-Ketten auffordern.

Von Sophokles sind noch an die dreißig Titel von Tragodien aus dem Kreise des troisch achaischen Epos erhalten — und leider wenig mehr als diese Tiztel, so selten geben die Fragmente auch nur einigen Ausschluß über den Inhalt. Der Titel sind einige zu viel, wie dieß nach der Art des Citirens dei den Grammatikern, durch die wir sie großentheils haben, vorauszussehen und in ein paar Fällen auch aus besonderen Gründen wahrscheinlich ist. 139) Hierdurch wird nun

<sup>139)</sup> So halte ich die Aichmalotibes und ben Chryses für eine und dieselbe Tragodie. Jene, "bie gefangenen Weis ber", führt das Argument zum Ajas unter den Stücken aus ber trojanischen Fabel an. Brunck stellte baher bie Troaben bes Euripibes in Vergleichung, so boch, baß er biefe "Gefangenen" bes Cophokles wegen bes Tons ber Frag= mente für ein Satyrspiel hielt. D über die Philologen! Wie laßt sich auf dem Hintergrunde und in der fortwähren= ben Umgebung des ungeheuern Unglucks der Zerstörung Tro= ja's ein Raum für den phantastisch umrahmten freien Hu= mor bes Satyrspiels imaginiren! Es führt auch in den Bruchftucken gar nichts auf die Scenen nach der Eroberung. Entschulbigter ift die Muthmaßung eines Satyrspiels aus bem gesalzenen Wie einiger Ausbrucke. Wie leicht aber bie blos hierauf begrundeten Schluffe fehltreffen, hat Belder mehrmals mit Grund erinnert (Trilog S 350. 422. 452 f. 471 f. 478 Unm.), auch bereits von dem hier fraglichen Drama (Rachtrag S. 287) kurz bemerkt, er halte ce für eine Tragdbie. Dich bunkt, die Fragmente laffen wenig Zweifel übrig, baß es bie Eingangshandlung ber Ilias, ben Streit zwischen Achill und Agamemnon und bie Ruckgabe ber Chryseis enthielt, die "gefangenen Weiber" also jene waren, welche Achill im Anfange bes Krieges aus ben Rach=

Tetralogie im Allgemeinen die Auffassung, die schon durch die Gebes Sophos ringfügigkeit der Ueberreste so sehr verkummert ist, noch

barftabten Troja's, bie er zerftorte, mitgebracht hatte (Alias I, 125. 161. XX, 90. XIX, 60. IX, 328. 270. XI, 625. Von biesen Stabten nennt bas Bruchfict aus VI. 414). ben Aichmalotibes bei Stephanus, s. v. Xquon, Rilla und Chryfe: Ταύτην εγώ Κίλλαν τε καὶ Χρύσην - b. i. "Diese (Gefangene, die Chryfeis, hab' ich) Rilla und Chryfe ' (zerftdrend erbeutet - fagt Achill - bu aber, Agamemnen, zur Ehrengabe erhalten). Auf die Eroberung ber britten Stabt, Enrnesos, wo Achill bie Brifeis wegführte, it ihm jest Agamemnon nimmt, bezieht sich bas Bruchftuc bei Chorofostos (III, p. 1399 Bett.) Mirns: - Zop. Mires ξαλινεν: Αίχμαλωτίσιν είπών ,, Μύνου τε έπις ρέφου γε": Schreibe: Μύνου τ Έπις ρόφου τε; benn d sind die zwei Namen, welche die Ilias II, 692 nennt, all ber Manner, die Achill erschlagen, ba er Lyrnesos und Abe ben eingenommen und bie Briseis fortgeführt. — Auch ber Name bes Chryses steckt noch in einem corrupten Wort im Bruchstuck bei Helych v. auplliva xo: Murno de reveδύς (Ι. Χρύσης) έμφιλινα προύπαλα -. (Dazu Steins Lególug: legedig Dog. Alxu.) Unter ben übrigen Refice ift teines, bas nicht fo ober fo in biefer Handlung angubringen ware; ein par aber paffen fehr gut. Go, was harpt Tration v. àπομάττων anführt: "Des Seeres Reiniger, der die Buswaschkunst versteht" — danu: "Und schwerer Unheilsfälle gewaltigster Suhnwas scher"! sind wohl Scheltworte des Agamemnon auf Kalchas (parallel mit Ilias I, 106: "Uebelprophet, ber nim: mer und nie mir Gutes gesprochen u. s. w.". Ebenbahin gehort der Ausbruck "Drakel aus eigner Bruft", "Bruftstimmenprophet" (Hesych: ¿vozeqvopar τίαις: εγγαστριμύθοις Σ. A. Snid: in εγγαστρίμυθος: οτερνόμαντις Σ.). Ein Unbered: "Wenn mir, bem Rleinen, bleibt geringer Siegespreis" - (Phot. v. paulor), fagt Achill mit Ironie, indem er seinen geringen Beuteantheil für große Thaten bem größeren bes unthätigen Ugamemnon entgegenset (wie Il. 1, 165 — 178). — Einen Borwurf ferner von dem einen der Streitenben gegen ben anbern,

unsicherer gemacht. Und es wurde also ein Zusammenordnen von verlorenen Dramen in ein Fabel = Ganzes,

daß er im Reberifer sich überspruble, scheint ber Bers auszubruden: "Der Steg ift gleichsam aus ber Leier bir gerutscht" (Schol. Arist. Fr. 233). Und eben so leicht finbet in diefem Wortwechfel bie fpruchwortliche XeußerungPlag: "In jedem Stein ja lauert wohl ein Storpion" (Suid: vnò narri 1. Bgl. Phot. s. v. — "man sagt es vom Boshaften und Streitsuchtigen"). — Bei bem Drama "Chryses" nun führt gleich bieser Titelname auf bieselbe Handlung; benn die Fabel von bem jungeren Chryses (bei Hygin F. 121) hat wenig Sophotleischen Charakter; sie ent= spricht eher bem ber nachsophokleischen Erkennungs = Tragos bien. Die Bruchftucke ferner sind auch nicht entgegen. welche Urt "bie Mahlestische ber Hekate" (Pollux VI, 83 Hella I ap. Phot. p. 533 b, 10 Bekk.) biefer Leichengottin, in einem Drama ermähnt werben konnten, welches von einer Peft im Heere und von ber Frage nach beren Ursache und Suhnung ausging, laßt sich wenigstens begreifen. Fragment in ben Scholien zu ben Froschen (B. 193: Ore δὲ καὶ κρέας τὸ σῶμα καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ έν Χρύση • Τοιούτος ων άρξεις [σύ] τουδε του κρέως): ,, 218 [014] ein Mann wirst bieses Leibes Herr du fein" ober: "und, so ein Mann, willst bieses Leibes Serr bu fein ? " - fpricht ziemlich beutlich ein Diß= verhältniß ber Anspruche mit bem personlichen Recht ober Werthe in der Art aus, wie es eben Agamemnon und Achill jeder dem andern vorwarfen. Dunkler, aber nicht unvereinbar mit der vorausgesetzen Fabel ist der Bers bei Apoll. Lex. Hom. ἐονθάδος · Έγω μίαν μὲν ἐξιονθίζω τρίχα. — Das Lette endlich, was aus bem "Chrys ses" angeführt wird (Ammon. p. 34 — eozügu ärri vou βωμου — καί Σοφ. έν Χρύση), daß darin Sophokles mit tem Ausbruck Deerb einen Altar bezeichnet habe, trifft zusammen mit einem Bruchftuck aus ben Aichmalotibes, wo bieß wirklich der Fall ist (Steph. Βωμοί — τὸ τοπικόν βώμιος, καὶ κατά προαγωγήν βωμιαΐος. Σοφ. Α. Καὶ βωμιαίον έσχά ρας λαβών). Dieß find meine Grunde bafür, daß "Chryses" nur ein anderer Titel für die Tragodie sei,

Tetralogie wenn dazu die blosen Titel sich noch so leicht eigneten, bes Sophos wenig oder nichts beweisen. kles.

Von einer andern Seite aber bleibt, was ich über die Lakonerinnen und über den Laokoon bemerkt habe, noch bei mehreren andern Titeln oder Fabeln auffallend. Sie nothigen entweder, wie der Lettere, näher betrachtet, zur Erwartung einer Fortsetzung, ober lassen, wie die Ersteren, keine tragische Spitze in sich erkennen.

Ein solcher seltsamer Titel ist gleich Helena's Raub. Er ist sehr gut bezeugt, da er in dem mehr erwähnten Argument zum Ajas angeführt wird. And demselben Grunde kann man nur eine Tragodie darunter vermuthen. Denn alle dort angeführten Oramen sind Tragodien, wie man schon darum annehmen mußte, weil dort gerade solche, die ordentlich eine Fabel det trojanischen Epos wiedergeben, berücksichtigt sind. Det

bie Sophokles mit bem Chornamen bie "erbeuteten Weiber" genannt hatte. Daß biefe ben Chor machten, fchlief ich aus bem Prabitat "bie Jonierin", mit welchem hier Spelena be zeichnet wurde (Selych: Iarra), und welches bom Stant punkt ber Asiaten gesprochen ift. Aichmatotibes aber fit ben ursprünglichen Titel zu halten, bestimmt mich bie gri-Bere Ungahl Bruchftucke unter bemfelben, noch mehr bas Argument zum Ajas, beffen Anführungen bie Dibaskalim zur Grundlage haben. Ein Satyrspiel tann bas Drame nicht gewesen sein, ba seine Scene rein heroisch, bie Sant lung in keiner Weise burlesk ift. Das Beizende einiger Inbrude erklart sich hinlanglich aus ber Heftigkeit bes vorzustellenden Wortwechsels. Db aber biese Tragobie alleis stand? Die Ruckgabe ber Chryseis ist freilich nach einer Seite hin die Auflosung des Streites. Aber Achills Absonberung vom Heere, bas anbere Resultat, macht einen wich tigeren Ginbruck, und biefer findet feine Auflofung erft in ben tragischen Folgen, die bas Epos baran knupft.

Satyrspiel Helena, wie es allerdings eines von Sophokles gab (Aristid. Bb. II, 307), konnte doch, wenn
auch leicht angeknüpft an irgend einen epischen Moment, diesen weniger behandeln, als vielmehr benuten
für einen freigedichteten harmlos bacchischen Schwank,
und war demnach nicht geeignet, neben Tragodien als
dramatisirter Epostheil angeführt zu werden. Auch
würde tas Argument, wollte es auf die Satyrspiele
aus bemselben Fabelkreise sich einlassen, die Eris ober
Krisis nicht übergangen haben, worin wirklich die
Handlung jenem Epos entnommen, und viel eigentlicher Darstellung einer epischen Fabel war, als es bei
irgend einer von Satyrn umgebenen Helena kann der
Fall gewesen sein. 140)

<sup>140)</sup> Ich bin geneigt, bie Eris und bie Krisis bes Soph. für ein und basselbe Satyrbrama zu halten. Den Inhalt ber letteren lehrt uns Athenaus kennen (XV, S. 687 c): "Sophokles stellt in seiner Krisis ("bem urtheil") bie Uphrobite gleichsam als bie Luft selber bar, bie fich mit Wohlgerüchen salbt und im Spiegel mustert, die Athene das gegen als die Vernünftigkeit und Tüchtigkeit selber, die mit dem Del der Athleten gefalbt ist und turnt." Die Fabel dieses Satyrspiels war also das Urtheil bes Paris über die Göttinnen (S. Welcker Rachtrag zur Tril. 305). charakterisirten sich, wie billig, schon burch Aeußeres unb Rleibung. Und babei konnte eine ber Gottinnen Das selbst fprechen, was aus biesem Satyrspiel ein par Grammatiker anführen (Herodian.  $\pi \epsilon \varrho l$   $\delta \iota \chi \varrho$ . ap. Dracon. p. 35, 5,  $\pi$ . μονης. λ. p. 36, 24. Grammat. ap. Herrmann. de emend. gr. gr. p. 444): "So, mir zufommenb, hallet bieß Gewand mich ein"; falls man nicht gar annehmen will, es feien dieß Worte eines der Satyrn, welche die abgelegten Obers gewande ber Gottinnen gestohlen und sich umgehangt. - Richt in so flarem Zeugniß liegt ber Inhalt ber Eris vor, von ber nur

Tetralogie

Halten wir uns nun wegen bes Inhalts biese bes Sopho= "Raubes der Helena" an den nachstliegenden Sinn det

> ein Bers und zwei Ausbrucke erhalten find. Belder (Rachtrag S. 213) benkt an ben Streit bes Zeus und Poseibon um Thetis (um welche beibe freiten, bung Themis aber bewogen wurden, abzuftehen und fie bem Stett lichen Peleus zu geben, ba ihr bas Schickfal einen Som, ftarter als ber Bater, bestimmte. Pinbar Ifthm. 8. Ups lob. III, 13, 5). Daß bieß ber Inhalt bes Satyrspiels Eil gewesen, ist mir nicht wahrscheinlich. Dieser Stoff wier streitet Welders eigener, so wohlbegrundeter Theorie is Satvrspicls. Diefer zufolge behaupten barin Götter mi Heroen ihren Charafter und werben nicht, wie in ber In mobie, an ihrer eigenen Gestalt parobirt, sonbern ber Gentraft ihres mäßigen Ernftcs ober ftarten Charatters, tu ihrer höheren Würbe gegen die Wildheit oft von Unholben und immer die Richtigkeit und ben grenzenlosen Leichtfinn ber reinsinnlichen Satyrn erzeugt eine wigige Bechfelbeleuchtmg von Erhabenheit und Gemeinheit (S. Rachtrag &. 322 f). Run feb' ich aber nicht ein, wie ohne eine recht bergheft Parobie jener Streit ber beiben gottlichen Freier und it Warnung ber Themis hatte ergoglich werben mogen. wenn dieser Streit und seine Schlichtung ein turges Gis gangemotiv, und bas Ringen bes Peleus mit ben Metamer phosen der Thetis die Ratastrophe, den Schluß etwa ik frobliche Sochzeit gemacht hatte, ließe sich eber bie Forn eines Satyrfpiels erreichen. Aber bann würde ber Aid Eris für bas Banze nicht passen; und andererseits witt dabei ein Aufwand an Personen und Handlung im Ganza vorausgesigt, welchen wir einem Satyrspiele zuzuschreiben nicht berechtigt find. - Ich nehme ben Titel Eris gundoft eigentlich und verftehe bie Perfon ber Eris, Die 3wietracht Daß bei ber Dochzeit bes De ober Eiferung als Damon. leus Eris ben Apfel fur bie Schonfte hinwirft, ber bam, in Paris Hand gegeben, ben Wettstreit ber brei Sottinnen entscheibet - biese boshafte Storung wird bekanntlich be durch motivirt, baß Eris bei ber Einladung übergangen ober gar, als sie von selbst tam, abgewiesen murbe; wie Spgit

Titels (benn Bruchstücke unter diesem finden sich nicht), o führt er auf den Raub durch Paris. Diese Verfüh-

F. 92 beibes erzält und bas Sinausstoßen ber Eris ein Albanisches Relief (Zoega Bass. 52) barftellt. Was aber, als eben diese Burucksegung, spricht bes Sophokles Eris in dem Berse bei Athenaus (XIV, 646 d) aus: "Doch ich muß hungrigem Magen bie Ruchen mit feh'n!" Die verhaßte Damonin, freilich als Gast nicht wohl zu brauchen, hat ben Schmerz, mahrend alle Gotter Sochzeitkuchen schmausen, leer auszugeben. Das zweite Bruchftucken (Hesych εύωψος γάμος) "Sochzeit zur guten Frift, in der besten Beit" leiftet gur Bestätigung meiner Uns nahme alles, was man von zwei Worten verlangen kann. Das britte: "Eine um die andere", "jede einzeln" (Antiattic. p. 108, 9 Mlar plat) stimmt feinerseits wieber gang mit der Maßregel im Paris=Urtheil bei Lukian (Gotter= gespräche 20), wo ber Schiederichter, um nicht verwirrt zu werben, forbert und erhalt, baß er jede Gottin einzeln prufen barf, und zuerst die Hera allein, bann Athene, zulest bie Siegerin Uphrobite vor sich treten läßt. — Ich murbe bieß, daß das Urtheil zur Eris gehörte, ohnehin vermuthet haben: 1) weil bas hinwerfen bes Bankapfels und bie Un= weisung, die Beus ben Aspirantinnen auf Paris Entscheibung gibt, kein Satyrspiel = Schluß und überhaupt kein Abschluß ift, sondern diesen boch erft im Urtheil findet; 2) weil cs vorneherein nicht rathsam ware, einem Satyrspiel die Pracht ber Gotterversammlung im Hochzeitsaale bes Peleus zuzu= muthen, und, biese beseitigt, bie unerläßliche Berbindung bes Urtheils mit ber Streitstiftung auch keine außern Schwierig= keiten hat. 3) Das wißig Ergögliche ber ganzen Vorstellung liegt nicht im Moment ber Streitstiftung, auch nicht schlecht: hin in ben Anspruchen ber Gottinnen, sonbern in bem Wis berspruch, daß sie in Folge ber ligteren und bes gerechten Stolzes, womit sie dieselben behaupten, in die Lage kommen, ihre Hoheit, ihre heroische Schonheit und bie zauberische Un= muth bem Blid und Erkenntniß eines fterblichen hirten= jünglings zu unterwerfen. Das Urtheil also bilbet die hus moristische Spite. Hier sind auch die Satyrn gang am

Tetralogie rung aber und Entsührung, wenn sie immerhin ein bes Sophos benkbares Drama gibt (wiewohl eher ein modernes, als kles.

Plate. Während bie Gottinnen, feineswegs ihre Barbe ber laugnend, mit einer gewissen gottlichen Raivetat, ferne w ber Furcht, anstoßig zu erscheinen ober sich etwas vergebn zu konnen, auf bas Urtheil bringen und mit unverdufer lichem Selbstgefühl ihre Anfpruche, ben Birten ermahnen und warnend, barlegen, heben die Satyrn besto unbebingte bie Abseite, die nur faktisch in ber Situation liegt, und po che sie ihrerseits allein auffassen, unverschamt heraus. erklaren jebe Gottin fur bie schonfte, und vielleicht ben De ris bazu, und betrachten alle Schonheit nur . unter einen einzigen prattischen Gesichtspunkt. Dabei incommobiren fe, leiben aber noch mehr selber satyreste Qualen. Sie khana es nicht begreifen, daß bie Gottinnen bazu nicht ba fein feb len, wozu die Schonheit berfelben fie reigt; fo wenig all it Gottinnen begreifen tonnten, daß bie Frage über ihren Ber jug in folder Beife tonnte aufgefaßt werben. Bielleicht, bei Aphrobite, als nach bem Urtheil Hera und Pallas im Umvilla abgetreten waren, und ihre Berheifung bes fconften 2006 bes für Paris eine heitere Aussicht öffnete, auch ben Saten eine ihrer Natur gemäße Entschäbigung für bie ausgestanbent Tantalusqualen versprach, und so von ihnen Paris jun Schluß mit einer Art Hochzeitsjubel begleitet wurde. — 286 ich festhalten will, ist nur, bas wir, wenn auch kein Paris "Urtheil" von Sophokles bezeugt ware, boch basseibe ell Hauptinhalt feiner "Eris" nach ber Ratur ber fich verm thenden Fabel voraussegen, und ben Iba, nicht ben Pelion, als Scene benten mußten. Run, ba bas Urtheil bezeugt ift und andererseits ber Wettstreit ber Gottinnen (alb bie Eris ber Gottinnen) so lange währt als bas Urthel spielt, hat es keine Schwierigkeit, einen vollstanbigen Titt Gewr kois nul nolois und ein abfürzendes Citiren bath mit ber einen Totalhalfte: Eris, balb ber andern: Rrifie. anzunehmen. — Die Eris, als bamonische Person, fibet ibre Beschwerben und entbedte ihre Rache, im Anfang, bem Iba felbft, entweber ichon nach Ausführung ber teit ren, eben gurudtehrend, ober unverzüglich mit bem Apfel in.

in antikes): so doch keine geschlossene Tragodie. Ein ragischer, ja nur irgend ernsthaft befriedigender Schluß dinnte erst mit den Folgen des Raubes erreicht werden. Bir hatten uns also, im Fall Helena's Raub ein einselnes Drama war, fortsetzende Dramen zu denken. Es dunte indessen dieser Titel, sofern er die eigentliche Ur:

ber hand sich fortschwingend nach bem Pelion. Bald dars auf flog schon zu dem schönen hirten und den Satyrn hers mes mit ben Gottinnen heran. — Gang benselben im totle schen Epos gegebenen Stoff bezeichnet, meines Erachtens, Platon in der Politie (11, p. 379), wo er unter jenen Bors wurfen ber Poesie, die man ihr untersagen sollte, "ber Sottheiten (Bett=) Streil und Urtheil nach ber Themis und bes Beus Beranstaltung" nennt. (Θεών έριν τε καὶ κρίσιν διὰ Θέμιτός τε καὶ Διός.) Belder scheint (Rachtrag 313) kers auch hier auf den Streit zwischen Poseibon und Zeus zu beziehen, welcher burch ber Themis Drakel erft Ursache zur Bermahlung ber Thetis mit Peleus ward. Allein die Berbindungspartiteln lassen vielmehr die Worte so auffassen, daß einen Streit, mit bazu gehörigem Urtheil, Beus mit ber Themis gemeinschafts tich veranstaltet. Das aber Zeus mit Poseiton stritt, verurs sachte er nicht mit der Themis, sondern war felbst Partei, und sie allein stand bruber. Dit ber Themis bagegen sich berathend, traf Beus die Anstalten gum troischen Kriege, ers zeugte die Helena, die beffen Preis werben sollte, ftiftete dann durch Peleus' Bermählung in beffen Sohn Achill ben Saupthelben bes Rrieges, und veranlagte burch Ausschließung ber Eris schon bei dieser Bermahlung ben Bettftreit ber Göttinnen, der ben Raub der Helena zur Folge hatte. der Anfang der Appria bei Proclus: "Zeus beräth mit der Themis den troischen Krieg; Eris beim Festmable ber Gots ter an Peleus Hochzeit erscheinenb, sett Athene, Bera und Aphrodite in Streit über bie Schönheit, und biesen zu ents scheiben, führt fie hermes nach Beus Befehl zu Alexanbros auf ben 3da."

des Sopho= kles.

Tetralogie sache des troischen Krieges bezeichnet, wohl auch zur allgemeineren Ueberschrift mehrerer Dramen bienen, in welchen ber Kampf und sein Ende in ben Bezügen auf Helena dargestellt ware. Selbst wenn in einer solchen Composition der Raub als geschehender kein eigenes Drama bildete, wurde er als Titel um nichts weniger passend sein, sobald die Dramen in ihm bas Grund motiv erkennen ließen, dessen Auseinandersetzung und Ablauf ihre Handlungen beschäftigte. Beide Annahmm aber führen auf eine Dramen = Berknupfung, und einen britten Fall wüßt' ich nicht zu imaginiren. 1+1)

<sup>141)</sup> Belder hat einen britten Fall angenommen: Rad trag zur Tril. S. 294: ,, Ελένης άρπαγή, welche im In halt des Ajas unter Tragodien aus der Troischen Ge schichte genannt ift und bemohnerachtet von Brunck ange. zweifelt wirb, war, gleich ber "Rückforberung", aus ber Apprien geschöpft. Nachbem bie Troer bie Muslieferung verweigert hatten, verlangte Achilles bie Belena gut feben, und Aphrobite und Thetis führten bas schone Paar gusam Wahrscheinlich aber entführte Aphrodite ihren Liebling auf wunderbare Weise aus der Stadt, woraus benn ber Name bes Stucks sich erklart." — Daß ber Titel im Ar gument des Ajas wohlbezeugt sei und Brunck Unrecht hatk, bieß Zeugniß jenen bes Ariftibes für ein Satyrfpiel Belem und ber Scholien zu Arift. Rittern 84 für eine (vielleicht vom Satyrspiel verschiebene) " Helena" nachsegen ober unterort nen zu wollen, bag vielmehr "Helena's Raub", wegen bes Contextes in jenem Argument, für eine Tragobie zu halten sei: barin kann ich nur Welckern beipflichten, nicht aber in dem gemuthmaßten Juhalt dieser Tragodie, weil derselbe überall keine antike Tragobie macht und kaum eine Sant lung heißen konnte. Die hierhergezogene epische Rabel gibt ber Auszug ber Appria: "— Dann (nach ber vergeblichen Ruckforderung ber Helena und ber erften Berheerung ber troischen Landschaft) trägt Achilleus Berlangen, Die Belens

Wir haben nun noch zwei weitere Titel Sopho-Kleischer Stucke mit dem Namen Helena, nämlich eine

zu feben, und Aphrabite und Thetis fuhren beibe gufammen. Darauf halt Achill bie Achaer, bie heimkehren wollen, zus rud." Ich fühle wohl, was Welder (Beitschrift für Alterth. W. 1834 Jan. N. 3. Febr. R. 15) sinnig bemerkt hat, bas Poesiereiche ber Borstellung. Es wird im Eingang -bes Krieges die Mauer, die den Preis desselben vorenthalt und noch fo lange Beit vorenthalten wird, gleichsam aufges hoben, damit der herrlichste Beld bes Rampfes, der barin ben Tob finden soll, doch biesen Preis, für ben er ficht, wie zu feiner Einweihung schaue, nur er vor allen Andern. Das, was allein ben Krieg nothig macht, bie Absperrung ber Helena, existirt für einen Augenblick nicht, bamit, wie auf höherem Boben, ber Stern der Helben und die Krone ber Schonheit Aug' in Aug' einander begegnen. Ihn führt feine gottliche Mutter, die mit wehmuthiger Liebe, in Bor= aussicht seines Tobes, bem Berlangen, bas ihn anwandelt, willfahrt. Selena tritt vor ihn, geleitet von ber Gottin, beren Zauber verhängnisvoll auf ihr ruht. So stehen sich bie zwei Gotterkinder gegenüber, in um fo reinerer Schonheit bes Bilbes, als sie zueinander in keiner engeren Beziehung ober Bestimmung stehen, blos im freien Austausch ruhig klarer Anschauung; die beiben ermählteften Beftalten ber großen Bon diesem wahrhaft ibealen Moment auf ben Rampfboben zurucktehrend, findet Achill feine Genoffen im Begriff, ben Rrieg aufzugeben und heimzukehren. Er halt sie zuruck — naturlich bem Ginbruck zufolge, ber ihn erfüllt. ... Er zerstört sofort eine Stadt der Umgegend nach der ans bern — wie Welder es auffaßt: entflammt burch bie schöne, ben Achaern entrissene Helena. Und baß er zuerst . Die Deerben bes Meneias zur Beute macht, erklart Belder scharfsinnig daher, weil Aeneias ben Entführer ber Belena begleitet hatte. Ich kann bieß nicht abweisen, obschon ich hierbei nicht an eine im Epos ausgesprochene Liebe bes Achill 2 gur Helena benke. Jene Zusammenführung warb gebichtet im Gefühl und für bas Gefühl ber Auszeichnung Achills. Das helena, die ihm nur verwandt ift durch Schonheit und

The statement with auch zur statement dienen, in the in the Regigen auf the in einer soiden in einer in eigeneb in dien in einer in

The state of the control of the languagement of the and the second second second in Spinish second in Spinish anne a agenteil aus die Trongin Se The tree to the state of the st ----true ... Cires in Lustrians and of the second of the second of the second ingente and all in anderen in intent place gulant rentering the entracte approprie ibren eiching ... remertenge it inv Stune Unrecht auch e in indiante int in aufmitte in gentliber dum the state of the same of the state of the same state of the - ... willen - interneue ... frunke i Raude, wegen in anier : in dionale et eine Ledine tier inn in tie Ger berit beitemben , nicht gett odbiese dien , erbutwalle ausst lauer – unter meit dericht -- . wien - : porc. In indurentagegene entime Facel gibt a lating of the court — Chair have bergeolichen erffere er bei beit beit beiter Gerengen, die Helle



nen = Composition nicht in Betracht kommen. Der Gepenstand hat, wie Welcker (Nachtrag S. 302) bemerkt,

ben jebes personliche Berhaltniß bes Selben gur Selena gang wegfällt. Die Städte-Eroberungen bes Achill leiten namlich burch seine Erbeutung ber Chryseis und Brifeis ben 3wift bes Achill mit Agamemnon ein. Aus biesem folgt :seine 3, Burkdziehung vom heer, bann bie heeresnoth, unb indem diese den Fall seines Lieblings Patroklos nach sich zieht, bie große Tragodie seines eigenen Lebens. - Am Schlus jener Eroberungen aber, wo Achill schon an bie Mauern bon Ilion felbst herangeht, erschlägt er ben Pria= . miden Aroitos (S. Kung. und Belder a. a. D.). Dieß if bie Einleitung einer zweiten Achilles = Tragodic. Troilos, bas junge helbenreis, wirb von Achill entweber im Affekt erhister Liebe, ober burch Ueberraschung aus bem Sinter= halt, ober boch mit Graufamkeit gegen ben jungen Ruhnen, ber, mehr Knabe als Mann, Schonung verbient hatte -Kurz, er wird so von Achill erschlagen, daß es eine Schuld bes helben ift. Troilos erliegt seinem Speer vor bem Stai= fchen Thore beim Heiligthum bes Thymbraischen Apollon . ober in diesem Heiligthum. Dies aber ist die Statte, wo spåter Achill selber vom Tobe überrascht wirb, als er ben Aroern durch Bermahlung mit Polyrena sich friedlich ver= : binden will. Die Wahl dieses Ortes zur Tobesstätte bes Aroilos, fo wie, daß er (von ber Mutter her Bru-.. der der Polyrena) ein Sohn des Apollon heißt, Apoll : Eber es ist, beffen Geschoffen Achill an ben Stufen seis . nes Tempels erliegt — läßt hier einen tragischen Zusams menhang erkennen. Der Born bes Gottes auf Achilleus unb . der Tob bes Letteren wird burch seine Schuld an Troilos Der Troilos nun war eine besondere Tragodie m otivirt. bes Copholies, auf bie noch einige Bruchftude ein sparliches Licht werfen. Das Sophoftes auch ben Streit mit Agamem : non bramatisch behandelt hat, haben wir gesehen (Unm. 139). Auf keinen Fall bagegen waren die Städte-Groberungen bes Achilleus, die zu biesen Erfolgen ausschlagen ober über= geben, geeignet, ein bramatisches Resultat für jene Busams menführung bes Achill mit ber Helena zu bilben, welche

Tetralogie nichts Tragisches. Und da Aristides (a. a. D.) einer des Sophos Helena des Sophokles gedenkt, deren Schönheit auf die kles.

Welder bem Drama "Delena's Raub" zum Inhalt geben Das Resultat konnte also hier nur fein, bag Ichil ben Entschluß energisch erfaßt, fur Belena gu ftreiten und ihn etwa auch noch am Schluß ber Borftellung, inbem & bie Achaer auf bem Rampfplag zu halten weiß, thatig be weist. Dieß Resuitat mare aber tein Schluß, ba es wich mehr Einleitung einer noch unabsehbaren Sandlung ift. Im gisches lage hierin noch gar nichts. Man tonnte fich mu wohl benten, daß burch die Anwesenheit der Ahetis ein twe gisches Element hereingemischt mare. Gefett, im Gefprik mit ber Helena, bie er Anfangs nicht ohne Borwarfe ibn ihre Verursachung fo weit greifenden Unheils empfienge, with Achill ftufenweis überzeugt, daß ein hoheres Berbangnis & Tochter bes Beus in diese Schuld verwickelt, und weth, wahrenb sie in schoner Offenheit und Dassigung bie unfre willige Bedingtheit ihrer Lage und mitten in biefer Roch. wendigkeit die untrubliche Klarheit ihrer Seele und hohe Iv muth ihres Wefens entfaltete, an feiner eigenen fteigenta Bewunderung inne, bag biefes zauberische Beib von be Gottern erkoren fei, bas Blut ber Helben zu entzünden mi fie zu übungsvollen Rampfen aufzuwecken: fo batten wit einen Entwicklungsfortschritt in biefer ruhigen Situatia. Geset bann, daß Achill, sobald er zum vollen Ausbent biefer Ueberzeugung und feines Entschlusses, barnach gu ben beln, gekommen, burch bie Mahnung feiner gottlichen Dut ter unterbrochen murbe; gefegt, baß fie ihm nun bas Ber hangniß offenbarte, welches ibm, fofern er biefe Babn bei Rampfes betritt, fruhen Tob bei unfterblichem Ruhme, und nur, wenn er auf Ruhm verzichten konnte, ein langes frich liches Herrschen bestimmt: so batten wir im Beharren tel Achill bei seinem Entschlusse, in seiner begeisterten Ginwilligung zu frühem Tobe eine tragische Selbstaufopferung. Und leicht wurde sich biefer Einbruck mahren und verftarten lassen, wenn barauf Achill, die Achaer von Umtehr abhab tend, burch bie großherzige Berheißung sie feffelte: "Die f bestimmt, zu fallen und ben Zag bes Sieges nicht gu feben;

satyrn eine unwiderstehliche Anziehung übt und sie anz außer Fassung bringt, kann dies bei der Hochzeit

Ihr aber werbet über meine Leiche hin bas Biel bes Rams pfes ersturmen." — Gut benn; wenn wir so das Meußerste thun, um jenem ibealen Bilbe bes Epos ben Charakter einer Handlung und tragischen That beizulegen: so muffen wir vor Allem uns erinnern, daß bieß gerade, mas erft bas Recht gabe, eine Tragodie barin zu erblicken, schlechthin nur unsere Voraussetzung ift. Sobann , bei Betrachtung bieser problematischen Tragodie, wird keinem Bertrauten bes Als terthums die Bemerkung entgehen, daß dieß eine in ber an = titen Dichtungswelt beispiellose tragische Abfassung ware. (Kur Gothe ware dieß eine Tragodie gewesen.) Die Ent= wicklung eines Charakters in unb an ber Anschauung eines andern, die Erkennung eigener Bestimmung, guruckgespiegelt - aus einer gegenübertretenben Erscheinung und ber Berklas rung ihres Schicksals, ist bort, so viel ich weiß, etwas Un= erhortes. Gerade in der Tragodie fordert die antike Ans schauung vielmehr bas Umgekehrte, baß jeber Schritt, mit welchem ein Charakter in sich geht, ihm durch thatsachliche Erfahrung und gewaltsames Pathos abgebrungen sei; ja sie - begnügt sich in Fallen mit bem Legteren, mit ber objektiven harten Widerlegung ohne Selbsterkennung, nie aber mit bies fer ohne eine außere ober bamonische Rothwenbigkeit. Annahme ware also kuhn; und man mußte fich babei wuns bern, daß biese interessante Begegnung der beiben hochpoetis schen Gestalten, wenn sie mehr als eine turze Episobe bes Epos, wenn sie eine originelle Sophokleische Tragobie gewes fen ware, nirgends weiter erwähnt, auch bei keinem Mythos graphen nur einmal berührt ift. Sonach beruht eine Unnahme, die keine außeren Stugen, aber innere Schwierigkeis ten hat, auf ber selbst noch problematischen Deutung eines blosen Namens. Möglicherweise konnte mit diesem allerdings jene wunderbare Entrudung der Helena aus der Stadt burch Aphrobite und Busammenführung mit Achilleus bezeichnet werben. Aber zuerst benkt boch jeber und bachte auch jeber Alte bei "Helena's Entführung" an jene wirkliche, allbe= kannte durch Alexandros, die als bas folgenreichste Thema

Tetralegie gedacht werden, die der Entführer wohl unterwegs in des Sophose einem verborgenen Haine feiern mag. Die Bruckstes.

stieß. Die Bruckstes.

stieß. Die Bruckstes.

stieße —: ein persischer Ausdruck für Leibwächter — eine "Fackel" — "Gedanken" — hindern nicht; des letzt Hinzukommende (bei Athen. III. S. 76 d.) hat wenigstens die Sprache des Satyrspiels, indem Einem vorgeworsen wird:

"Waldfeigenfleisch Du selber, ungeniesbar, faul: Spielst Du an Andern ben Waldfeigenzeitiger!"

Non der "Rückforderung der Helena" be steht auch unsere ganze Erbschaft in zwei Trimetern, zwä anderen, deren einer durch Corruption unverständlich ik, einer sachlichen Anführung und einem Worte! — Webcker sagt (Nachtrag S. 292 f.): "Auch diese Geschickt ist aus den Kyprien, wo, nach dem Sieg des Achille über den Kyknos, Gesandte an die Troer geschickt werden, die Helena nebst den entsührten Schätzen zurübzuschen surübzuschen schaften und Troern über die Helena; seindlich swischen Achäern und Troern über die Helena; seindlich stehn beide gegeneinander über, stolz jene in ihrer durch sischen Sieg unterstützen Forderung und drohend, set

bes Epos viel fester und bedeutender in der Erinnerung stand, als jene ideale Fiction, deren Eingreisen in's Same jedenfalls nur ein sehr sekundares von vorübergehender Wirkung war. Darum würde sogar bei Voraussehung des lettern Stoffes der Titel nicht glücklich gewählt erscheinen, der einem so naheliegenden Mißverständniß ausgesetzt wäre. Und ich wüßte demnach nichts, woran jene Vermuthung sich letten könnte, als an den poetischen Reiz, den sie sin bei Phantasie — aber wohl nur für die moderngebildete — hat.

und ihren Mauern und ihrem Muthe vertrauend diefe. Helena selbst trat auch auf; einer der Griechen, im erfen Bruchstud, glaubt in ihrer Sprache einen Hauch Lakonischer Rede wahrzunehmen. Mit hermann's Urtheil, das Stuck sei ein Satyrspiel gewesen, was zwar niemand bemerkt habe, die Fragmente jedoch satt= fam beweisen - ift es so, wie oft, gegangen; kaum hatte man an Satyrspiel gedacht, so meinte man auch die Sprache desselben zu erkennen. Hier muß es der ungewohnte, aber nicht an sich uneble tropische Ausbruck wittern (Δαχώνσς όσμαθαι·λόγου) gewesen sein, worin diese Sprache gewittert wurde, und ver= muthlich ή θράσσει γένυν ("die dem Kinn zusett") in dem andern Bruchstud. Denkt man aber, daß bei: des aus einer Drohrede des Achaischen Gesandten ber. ruhrt, so ist die Farbe der Rede gerechtfertigt und schick= lich genug."

Hiervon muß man so viel zugeben, daß diese Ausdrucke keinen sichern Schluß auf ein Satyrspiel gewähren; erklart aber sind sie mit dem Gesagten nicht. Im
Munde eines achäischen Gesandten wäre in der That
die Bemerkung, er wittere Lakonische Rede in der Sprache
der Helena, unschicklich. Was hatte er zu wittern, da
ex dieß zum voraus wußte, niemand auch hier es leugnen mochte, daß Helena Lakonerin sei und ihre Landessprache rede? Durch den Ausdruck als eine eigene subtile Bemerkung bezeichnen, was so offenbar ist, kann
kaum anders als lächerlich wirken. Und welche Wendung der Drohrebe des Gesandten die gewesen sei, worin
er von einem Weibe saste, "sie beunruhige Kinn oder

des Sophos fles.

Tetralogie Wange", leuchtet nicht unmittelbar ein. Freilich ift bas ganze Fragment, bem diese Worte angehoren, fo corrupt, baß man baraus machen kann, was man will. allem aber, wenn die Berhandlung über Herausgabe der Helena und ihrer Schätze das Ganze gewesen sein foll, kann ich nicht umhin, auch hier wieder zu fragen, mas ist das für eine Tragodie? — Die Entwicklung be gerechten Unsprüche der Achaer, der Widerhalt ber Troer, sei es aus Stolz, sei es, weil ber Rath burch Paris bestochen oder eingeschüchtert ift, die Gesinnung endlich und das Schickfal der Helena, wie sie zwischen beiben steht — dieß, und mas irgend sich hinzubenken laft, kann bas Interesse für Charaktere und sittliche Lagen beschäftigen, bleibt aber, wenn das blose Berschlagen ber Werhandlung den Schluß macht, als Drama formies und ohne Fahigkeit irgend einer Befriedigung. gesucht daher der Titel an diese epische Episode erinnet, so unerläßlich ware für das Drama die Forberung eines größeren Ganzen, ber Hinzutritt erschöpfender Folgen, wenn diese "Ruckforderung" mit der Form bes Tragis schen und mit der Vorstellung, die man billig von & phokles Geifte hegt, bestehen soll. Indessen mußten, um hieraus auf ein solches Ganze zu schließen, erft bie Frage mente so weit erklart sein, um nicht widersprechend ju erscheinen.

> Bei diesem Rathsel geh' ich aus von einem fch nen, ohne Titel überlieferten Bruchstud. "Der Den laos des Sophofles, sagt Plutarch (Soph. Fr. inc. 713 Dind.), gibt folgendes Gleichnißbild seiner Soick sale:

"So breht im Umschwung mit ber Gottheit starkem Rab
sich stets mein Leben, so verwandelt's die Sestalt,
dem Antlig gleich des Mondes, das zwei Rächte sich
in einer Form und Bildung nie behaupten mag,
schwach erst und dunkel, und vom neuen Licht sodann
zur Schönheit wachsend, voll und voller anzuschau'n,
und wenn's erstrahlte nun in seinem höchsten Glanz,
hinschwindet wieder und zur Nichtigkeit vergeht!"

Wo sprach boch bas Menelaos? — Als ihm Helena von Paris entführt war? Da konnte er noch nicht fagen, stets drehe und verwandle sich sein Lebensloos. Es war sein erster Gluckswechsel. — Als er sie vergeb. lich zurückgeforbert hatte? Dieß war nur Fortsetzung bes ersten Ungluds, kein überraschendes Umschlagen. — Als Uphrodite ihm den schon besiegten Paris entraffte? Diese ärgerliche Ueberraschung, die doch nicht eigentlich ein Umschlagen seines Geschickes war, wurde fich in anbern Worten ausgesprochen haben. Dem Gleichniß zufolge mußte Menelaos aus dem Ungluck zum vollen Gluck herangekommen und nun wieder in's Ungluck zuruckgefallen sein, als er so klagte. Und dieß war der Kall nach ber Eroberung Troja's, wo er das Ziel seis nes Berlangens erreicht hatte, auf ber Heimfahrt aber verschlagen warb und die Helena wieder verlor.

Also hat Sophokles eine "Helena" gleichen Inhalts wie die erhaltene des Euripides gedichtet. Paris hat, nach dieser Fabel, ein von den Göttern untergeschobenes, lebendiges Ebendild der Helena entführt, sie selbst ist von Hermes nach Aegypten zum König Proteus getragen worden. Iene Schein : Helena hat dei Troja's Eroberung Menelaos in sein Schiff geschleppt; verschlas

Tetralogie gen bann, kommt auch er mit ihr an ben Strand von bes Sophos Aegypten; hier leidet er Schiffbruch und, als sie an's Land gerettet sind, verschwindet plotlich, in diefer Rabe ber mahren, die Schein- Helena, die ihre Bestimmung den Rrieg zu erhalten und durch seine Berlufte die über volkerte Erbe zu erleichtern, erfüllt hat. Rur ben Angenblick ihres Verschwindens passen die Worte bes 200 nelaos in jenem Bruchftuck bes Sophokles fo gut, wie kaum für eine andere Situation im Leben dieses bet ben. Es erfolgt bann bie Erkennung zwischen Menlaos und der wahren Helena. Diese ist jedoch in by Gewalt des Sohnes von Proteus, Theoflymenos, da sie zur Gattin begehrt. Nur burch seine Ueberliftung gelingt die Flucht. Im Angesicht bieser Gefahr ober in irgend einem Moment, wo sie unüberwindlich erschin, konnte ebenfalls Menelaos jene Worte schicklich sprechen.

> Sobald man hieran gebacht hat, ift auch jene Bruchstud aus "Helena's Rudforberung" verstänblich welches einem Achaischen Gesandten in Troja nicht wehl sich zutheilen ließ. Es wird von dem Scholiaften u Euripides Phonissen 312, als eine Bemerkung Beibehalten bes vaterlandischen Accentes unter Fremdredenden angeführt "Sophokles in der Ruckforderung ber Helena":

- "und spricht in Wahrheit auch des Mundes eie'nt Rlang

mit einem Sauch gaton'icher Sprache traut mich an." 142)

<sup>142)</sup> Καὶ γὰς χαςακτής αὐτὸς ἐν γλώσση τί με παρηγορεί Λάκωνος όσμασθαε λόγου.

Das die Bemerkung in der Fremde gemacht wird, geht aus der Anwendung des Scholiasten, daß sie Dem, der da spricht, angenehm sei, aus dem Ausdruck (na-enyogei) des Bruchstückes hervor. Es erkennen sich also Landsleute im Ausland an der Sprache. Dieß past für die Scene in Aegypten, wo Helena in dem schiffbrüchigen Fremden ihren Menelaos erkennt, oder besser Menelaos, schon vom Andlicke der Helena überrascht, nun auch in der Sprache eine weitere Bestätigung sindet — wunderdar genug für ihn, wenn er, wie dei Euripides, die vermeintliche Helena bei seiznen eben erst verlassenen Gesährten weiß, oder kurz vorher, wie es nach jenem Bruchstück scheint, sie verschwinzden sah.

Unbedenklich schreib' ich demselben Drama die zwei Werse zu, welche die Scholien zu Aristophanes Rittern 84 unter dem blosen Namen "Helena" des Sophokles eitiren, weil Helena selbst es ist, die da spricht:

"Mir aber war's bas Beste noch, ich nahme Gift, eh' baß ich ferner solchen Schanbruf bulben muß!"

Gerade so klagt Euripides' Helena gleich im Prolog über die Lästerung, der sie preisgegeben ist. "Mein Bild nur ist in Troja; ich selbst bin hier, aber mein Name ist Kampspreis der Hellenischen Wassen,

"und viele Seelen sind um meinethalb verhaucht am Strom Stamanbros, all- bie Drangsal kommt auf mich, mir wird geflucht, weil treulos meinem Gatten ich man glaubt es — Hellas in so blut'gen Krieg verstrickt! Warum boch leb' ich noch!"

Dieselbe Frage wiederholt sie im Folgenden (B. 293) und schließt, wie in unserm Bruchstuck —: Tetralogie "Am besten Sterben! Wie erlang' ich würd'gen Tob?" des Sophos u. s. w. <sup>143</sup>) Nes.

> Was Strabon (S. 643) anführt: "Sophokles seg in der "Rückforderung der Helena" von Kalchas, e sei ihm bestimmt zu sterben, wenn er mit einem besser Wahrsager als er selbst zusammentresse", das liegt sre lich nicht so unmittelbar in dieser Fabel. Mittel sasse sich wohl sinden, um es darin anzubringen 144), da keine so sichere Anknüpsung, wie bei jenen Fragmente

> In ahnlicher Ungewißheit läßt das letzte Brud stud bei Erotian (S. 180): "Das Weib entrissen Im das die Wange wirrt" — wo die folgenden verdorbene Worte den Namen Menelaos zu enthalten scheinen. 14



<sup>143)</sup> Euripides kommt auf biese unverschulbete Berlästerun der Helena, die gleich nach dem Prolog der Auftritt bi Teukros vergegenwärtigt, noch oft zurück (B. 198 f. 223 260 f. 362 f. 614 f. 686 f. 720 f. 926 f. 1147 f.).

<sup>144)</sup> Theonoe, Proteus Tochter, die bei Euripides als eine ein staunliche Wahrsagerin erscheint, konnte über die Schicks der Heimzügler von Troja Auskunft geben, darunter üb Kalchas Bestimmung, wie sie im Hain des klarischen Apo lon in Erfüllung ging — oder Menetaos konnte dieser Bo berbestimmung gedenken, wenn er Theonoen bewunden sagte, es sei gut, daß Kalchas nicht hier sei: dieß wäre se Tod — und bergleichen mehr. Auch in der Euripideisch Helena geschieht des Kalchas Erwähnung. Der alte Knet des Menetaos wird, nach Erkennung der Helena und dauschung, die bei dem Krieg um sie gewaltet, an den Drikeln irre. "Denn, sagt er, auch Kalchas gab's mit keint Wort dem Heere kund, da er die Seinigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun dilb sterden sah; noch Helenos, dessenigen um ein Dun

<sup>145)</sup> Θράσσει — έστι δε δχλεί, ως καί Σοφοκλής εν Έ νης απαιτήσει φηοί

Wir mussen uns also begnügen, mit knapper Roth noch die Fabel erkannt zu haben. Wir haben daran ein Beispiel, daß auch Sophokles Tragodien der mahrzhenhasten Art gedichtet hat, wie ein par des Euripides worliegen, wo die Außerordentlichkeit der Fügung und mis Wunderhare ein mehr phantastisches und minder ieses Analogon des Tragischen bildet.

Was bei dieser "Rückforderung der Helena" aufsiellen kann, ist der Titel selbst. Bei ganz gleicher Gezsaltung der Fabel mit dem parallelen Drama des Eustipides würde er nicht passen. Denn da wird Helena dem ägyptischen König nicht abgefordert, sondern entz zieht sich seiner Gewalt durch eine listige Flucht, die sie

Γυναϊκα δ' έξελόντες, η θράσσει γένυν τε ως του ΜΕΝΑΙΟΛΟΝ (al. L. ΜΕΝΗΕΟΛΟΝ) γραφίοις ενημμένοις.

Will man dieß nach Maßgabe bes Euripideischen Drama in das entsprechende des Sophokles einfügen: so könnte man lesen: ws του Merédew πρός ταφαις καθειμέναις ober etwas Aehnliches. Die, welche bas Weib entraffen, waren bann bie Gefährten bes Menelaos, welchen sie sich unter bemselben Borwand, wie bei Euripibes, genähert hatte, um namlich dem vorgeblich untergegangenen Menelaos ein Todtenopfer in's Meer zu fenten (Eur. Hel 1061 - 1266 - 1537), "Die Wange", ber sie "zusett", ware ihre eigene, wie sie bei Euripides, um ben vorgespiegelten Tob des Menelaos glaublich zu machen, ihre Wangen blutig rist (v. 1089). -Aber, je nachbem man erganzt, kann es auch Wange ober Kinn einer andern Person sein, welcher Helena als Bittenbe zusest, des Menelaos etwa, da er sie nicht anerkennen will (so muß sie ihn bei Euripides mit Gewalt festhalten, B. 567. 589) ober bes Konigs, ben sie für Menelaos bittet. Kurz, man tann ganglich nach Belieben - bas beißt, man tann gar nicht emenbiren.

Tetralogie "Am besten Sterben! Wie erlang' ich würd'gen Tob?" des Sophos u. s. w. 143) kles.

Was Strabon (S. 643) anführt: "Sophoftes segt in der "Rückforderung der Helena" von Kalchas, es sei ihm bestimmt zu sterben, wenn er mit einem bessen Wahrsager als er selbst zusammentresse", das liegt swillich nicht so unmittelbar in dieser Fabel. Mittel lassen sich wohl sinden, um es darin anzubringen 144), doch keine so sichere Unknüpfung, wie bei jenen Fragmenten.

In ahnlicher Ungewisheit laßt das lette Bruchstück bei Erotian (S. 180): "Das Weib entrissen Im,
das die Wange wirrt" — wo die folgenden verdorbenn Worte den Namen Menelaos zu enthalten scheinen. 16)

<sup>143)</sup> Euripides kommt auf biese unverschuldete Berkasterung ber Helena, die gleich nach dem Prolog der Auftritt di Teukros vergegenwärtigt, noch oft zurück (B. 198 f. 223 s. 260 f. 362 f. 614 f. 686 f. 720 f. 926 f. 1147 f.).

<sup>144)</sup> Theonoe, Proteus Tochter, die bei Euripides als eine er staunliche Wahrsagerin erscheint, konnte über die Schicket der Heimzügler von Troja Auskunft geben, darunter über Kalchas Bestimmung, wie sie im Hain des klarischen Apoliton in Erfüllung ging — oder Menelaos konnte dieser Borderbestimmung gedenken, wenn er Theonoen bewundern sagte, es sei gut, daß Kalchas nicht hier sei: dieß wäre sein Tod — und dergleichen mehr. Auch in der Euripidesschen Helena geschieht des Kalchas Erwähnung. Der alte Ancht des Menelaos wird, nach Erkennung der Helena und der Tauschung, die bei dem Krieg um sie gewaltet, an den Draskeln irre. "Denn, sagt er, auch Kalchas gab's mit keinem Wort dem Heere kund, da er die Seinigen um ein Dunkt bild sterben sah; noch Helenos, dessen Stadt grundlos zer trümmert ward."

<sup>145)</sup> Θράσσει — έστι δε δχλεί, ώς και Σοφοκλής εν Ελίνης απαιτήσει φηοί

Wir mussen uns also begnügen, mit knapper Roth noch die Fabel erkannt zu haben. Wir haben baran ein Beispiel, daß auch Sophokles Tragodien der mahrzchenhasten Art gedichtet hat, wie ein par des Euripides vorliegen, wo die Außerordentlichkeit der Fügung und das Wunderbare ein mehr phantastisches und minder tieses Analogon des Tragischen bildet.

11

ı

4.

ļ

Was bei dieser "Rückforderung der Helena" aufsallen kann, ist der Titel selbst. Bei ganz gleicher Gezskaltung der Fabel mit dem parallelen Drama des Eusripides würde er nicht passen. Denn da wird Helena dem ägyptischen König nicht abgefordert, sondern entzzieht sich seiner Gewalt durch eine listige Flucht, die sie

Γυναϊκα δ' έξελόντες, η θράσσει γένυν τε ως του ΜΕΝΑΙΟΛΟΝ (al. L. ΜΕΝΗΕΟΛΟΝ) γραφίοις ενημμένοις.

Will man bieß nach Maßgabe bes Euripibeischen Drama in das entsprechende des Sophokles einfügen: so konnte man lesen: ως του Μενέλεω πρός ταφαις καθειμέναις ober etwas Die, welche das Weib entraffen, waren bann bie Gefährten bes Menelaos, welchen fie fich unter bemfelben Borwand, wie bei Euripides, genähert hatte, um namlich dem vorgeblich untergegangenen Menelaos ein Tobtenopfer in's Meer zu senken (Eur. Hel 1061 - 1266 - 1537), "Die Wange", ber sie "zusest", ware ihre eigene, wie sie bei Euripides, um ben vorgespiegelten Tob des Menelaos glaublich zu machen, ihre Wangen blutig rist (v. 1089). 👆 Aber, je nachdem man erganzt, kann es auch Wange ober Rinn einer anbern Person sein-, wetcher Helena als Bittenbe gufest, des Menelaos etwa, da er sie nicht anerkennen will (fo muß fie ihn bei Guripibes mit Gewalt festhalten, B. 567. 589) ober bes Konigs, ben sie fur Menelaos bittet. Rurg, man kann ganglich nach Belieben — bas beißt, man kann gar nicht emenbiren.

des Sopho= fles.

Tetralogie nach ber Erkennung mit Menelaos veranstaltet begunftigt burch bie Schwester bes Ronigs, gludich ausführt. Es hat nichts gegen sich, bei Gophottes eine ganz andere Entwicklung mit Einschluß einer formlichen Abforderung anzunehmen. Dann aber ift gewiß, bef jener "Raub ter Helena", den das Argument jun Ajas nennt, nicht dasselbe Drama gewesen fein kami Denn dieß unerwartete Wiederfinden, Buruckfordern und endliche Beimführen ber Gattin "Entrudung ber Belem! etwa blos barum zu betiteln, weil babei ihre Entradung durch Hermes nach Aegypten vorausgesetzt ift, welch fiebzehn Jahre vor der Handlung fällt, ware widerfie nig und bet naturlichen Sitte entgegen, ben Titel, w nicht von Chor over Hauptperson, von ber wirklichen Vorstellung des Drama herzunehmen. Bliebe uns bem nach "Helena's Raub", nach bem ebigen Dilemme, Name eines besonderen Studes, welches Fortsetzung for bert ober Gesammt-Name einer Dramen-Composition, fo hatten wir, zur Unterstützung dieser Unnahme, in "be lena's Ruckforderung" bas passende Schlußdrama. Bi dem entgegengesetzten Versuche aber, "Belena's Raub" doch für Name des letteren Drama in der Bornussetzung zu nehmen, daß darin Belena, wie bei Gutipides, listig aus Aegypten entsuhrt worden, wurde binwieder die Ueberschrift, unter welcher die Bruchftuce angeführt find: "Helena's Ruckforderung" nicht anders ju erklaren sein, als daß sie Gesammttitel sei, hergenom men von einem Mittelstuck, des Inhalts ungefähr, wie ihn Welcker aus dem Titel schloß; nur baß, bei sol

chem Zusammenhang, dann Helena als Person (bie Schein=Helena nämlich) schwerlich auftreten burfte.

Auf ein ahnliches Resultat, auf die Voraussetzung einer Composition, wenn sie selbst schon nicht mehr herzustellen ist, sühren andere Titel aus epischem Kreise. Bu den rathselhaftesten in dieser Hinsicht gehören: "Det Achaer Sammlung" (Axawv σύλλογος) und "ber Achaer Fest = Mahl" oder "die (Achaer) Mahlesgenossen" (Axawv σύνδειπνον, Σύν-δειπνοι). Beide sind oft sür ein Drama gehalten worden, ohne sichern Grund, und sür ein Satyrspiel, nach der irrigen Voraussetzung, Alles, was von tragisschen Bruchstücken einen derben oder scharfen Ton hat, müsse Satyrspiel sein (Welder Tril. 452. 456. Rachstrag 169 f.).

Für den Inhalt der Achaer : Sammlung gibt der Titel nichts an die Hand, was näher läge, als die berühmteste Uchaer : Versammlung im Epos, vor dem troischen Kriege: Dazu stimmt das Fragment (Schol. Vind. Ist. v. 68): "Sophokles in der Achaer: Sammlung:

"Du von den Sigen, bas Verzeichnis in der hand verlies, ob einer fehlet, der sich mitverschwor." 146)

Jeber benkt hier an ben Bunbeseid, welchen die um Helena freienden Achaer-Fürsten dem Tyndareos vor

<sup>146)</sup> Rach Boechs (ad Pind. l. l.) und Bergts (Frag. Soph. p. 8) Verbesserungen:

Σύ δ΄ ἐν θρόνοισι γραμμάτων πτυχάς ἔχων Νέμ, εἴ τις οὐ πάρεστιν, ός ξυνώμοσεν.

tung" — "Andrüffung" — und ein par andere zein bei Hefych erhaltene Worte tragen wenig noch ab. <sup>147</sup>)

147) Belder foles (im Ractrag S. 170 Ann.) au Moral, p. 74 a. (de adulat, et am. c. 36) bas bie gbbie nach bem neunten Gefang ber Mias war. -9te Gefang ber Ilies entfalt bie Rathederfammlung, Agememnen vom Kriege abstiten will und Diomed m fall biefen Entichluf vermirft; bann bas Dabl bei Li non, von wo bie Gefanbtichaft mit ben Berfohnung gen an Achilleus geht; bann Achills abweisende Al und als biefe bem Agamemnen hinterbracht ift, bei bes Diomeb, nun zu ruhen und morgen ben Kampf menen. - In jenem Bruchftud, welches Belder m ser Episobe in Berbindung bringt, will Dopffens, wi tarch fagt, ben Achill aufreizen burch ben Borwurf: mi bes Mahles willen gurne er, senbern weil er bereits I Binnen febe, habe er Furcht. Achill, boch aufgebracht er wolle heimfahren. Und Obrsseus erwidert: "Ich was Dich forttreibt; nicht ber Schimpf; sonbern bel nah: nun wirft Du bebentlich!" - Dies past nicht i Gesandtschafterebe bes Dbysseus, die in der Ilias und ber Ratur ber Situation ben entgegengesetten So Denn sie muß bas Geftanbnis aussprechen, bas ma Belbenkraft bes Achilleus beburftig sei und bas Ten um ihn zu verfohnen, thun wolle. Auch in Bezug an tor fagt bei homer Obuffeus gerabe bas Gegenthell, namlich biefer jest verwegen genug fein warbe, fich i nahen; baher Achill ihn fassen, besiegen, und seines Rt Run aber, welche Handlung sollen wir uns hier benken? Nach Homer und den kyprischen Spen bieten allererst Menelaos und Nestor herumreisend die Eidzenossen auf. Die erste Versammlung ist in Aulis, wo aber kein anderer Borfall erwähnt wird, als das Zeichen mit den Sperlingen. Nach dem mißglückten Anzeriss auf Mysien und zerstreuter Heimfahrt folgt ein Friss auf Mysien und zerstreuter Heil des Heeres in Arzios, darauf die zweite Sammlung in Aulis. Hier tritt das Opfer der Iphigeneia ein. Dieß war Gegenstand einer eigenen Tragodie des Sophokles, mit der weder

gewiß sein konne (B. 308). In jenem Bruchstuck verrath sich eine ganz andere Scene. Der Grund, weshalb ba Achils leus zurnt, ift "bas Mahl" (bes Agamemnon auf Tenebos, zu bem Achill nicht gelaben worben); bei Homer bagegen grollt er über bie schnobe Wegnahme ber Briseis. minber folgt aus ben Worten bes Bruchstücks: "weil Du bereits Troja's Zinnen (Anlagen, Gebäude) siehst" — eine frühere Zeit, die Zeit vor der Landung auf Troja. — Der vortreffliche, ideenreiche Welcker hat sich hier — wie unter solchen Trummern leicht geschieht — feltsam verwirrt. Denn weber, fagt Plutard, daß die von ihm angeführten Bors wurfe bes Obnsseus aus ber "Achaer = Sammlung" seien, noch könnte bieß Drama die Scene ber Ilias vorgestellt has ben, wenn jene baraus genommen waren, noch gestattet ber Titel felbst samt bem einen ber unter ihm vorhandenen Frag= mente einen Schluß auf jene Scene. Der Titel nicht; benn " Sammlung" ober " Beesammlung" wurde boch ein Stud nicht eigentlich bezeichnen, welches zwar Anfangs einen Fürs sten=Rath ober ein Mahl, als Haupthandlung aber eine ver: gebliche' Gesandtschaft enthielte. Das erste Fragment nicht, weil das Verlesen der Eidgenossen, welches barin angekundigt wird, nur im Anfang bes Krieges, eben bei ber Sammlung, nicht mitten in bemfelben am Plage ift.

E,

Tetralegie der Titel Sammlung ber Achaer, noch der Cenfus der bes Sopho: Eidgenossen zu vereinigen ift.

Es ift nur noch die allen diesen vorausliegente Busammenkunft ber Achaer bei Tynbareos jur Bemer bung um Helena übrig. Auch bei biefer konnte, nach bem die eidliche Verpflichtung fammtlicher Freier vor bergegangen mar, Tyndareos die feierliche Babl feines Eidams damit eröffnen, bag er die Namen verlefen lich um zu sehen, ob die Berjammlung voll fei und um etwa bei jedem Namen ein anerkennendes Urtheil über ben Mann abzugeben, so boch, bag zulett Menelaos all der wählbarfte bezeichnet ward. Indessen ftimmen ber Titel und jenes Fragment mehr für die Annahme, bef die Achaer-Bersammlung schon eine in Kraft bes Gibes nach dem Raube der Belena berufene vorgestellt babe; da benn ber Inhalt kaum ein anderer sein konnte, all bie Discussion, ob man diese Entführung mit Rrieg m rachen und wie ihn einzuleiten habe. 148) 3cb form mir eine solche Vorstellung in wizigironischem Verhalt niß zu einer folgeuden Ruckforderung der Selena in Troja und Wiederfindung in Aegypten benken. Bie hingegen diese oder irgend eine mit unserem Titel und Bruchstuck vereinbare Vorstellung ohne fortsetzende Dramen eine befriedigende Handlung bilben konnen, seh ich durchaus nicht ab.

<sup>148)</sup> Solche Scene könnte ein Bruchstück bes Sophokles is sich aufnehmen — bes Inhalts, daß niemand vor seinem Ende glücklich zu preisen sei — welches Stobaus (105, 3) unter bem Namen des Tyndare os anführt.

Der Inhalt bes Achaer-Festmahls barf meines Erachtens nicht zweifelhaft sein. Die Bruchstücke bergegenwärtigen eine ausgelassene Bechgesellschaft Aufruf zum Effen und Trinken - Spott über einen jungen Selden und seinen Magendienst - ein Schmahwort gegen Odysseus, und die komische Klage Eines, dem ein fatales Gefäß an den Kopf geworfen wurde. Das die Achaer, unter welchen es so hoch hergeht, die Rampfer des troifchen Rrieges seien, ist vorneherein der nachste Gebanke, und als Bestätigung dafür kann die Ermahnung eines troischen Stammes, ber Azeioten, gelten, bie aus biesem Drama Hefich anführt. — Gines ausgelassenen Gelages der Achaer auf dem Wege nach Eroja gedenkt schon die Ilias (VIII, 228). Es sei in Lemnos gewesen, wo sie viel Rinderbraten geschmaust, wiel Beinkrüge leer getrunken und geprahlt, jeglicher imit hundert und zweihundert Troern es aufnehmen zu mollen. Dieß Gelage verlegten die Rypria nach Tene-Dos, dem Eiland an der troischen Kuste. 149)

<sup>149)</sup> Daß davunter trot des verschiebenen Lokals dasselbe wilde Mahl, das die Ilias erwähnt, zu verstehen sei, schließ' ich zunächst daraus, weil die Appria, die in allen Theilen mit Rücksicht auf die Ilias gedichtet sind, kein anderes Mahl auf dem Wege erwähnen; dann weil die Ilias (II, 722) auf Lemnos, also da, wo sie das Mahl hinlegt, den Philoktet läst von den Achaern zurückzelassen werden, und ihrerseits die Appria diesen Entschluß, den Philoktet zurückzulassen, ebenfalls mit ihrem-Mahle verknüpsen. Hierin seh' ich eine Andeutung, daß bereits in ältever Tradition das Entsernen Philoktets mit einem Achaer-Mahl in Verbindung geseht war, auf natürliche Weise. Bei dem allgemeinen Schmause näm-

Tetralogie Achaer — lautet ber Auszug — fahren nach Tenedok. bes Sopho- Und während sie ein Festmahl halten, ist Philoktet, von ber Hyder verwundet, des übeln Geruches wegen auf

lich, ber eigentlich eine Opferfeier war, wurden guerft in Achdern bie Rlagen und ber unreine Geruch bes Berwunde ten burch bie uble Borbebeutung, bie fie gaben, anfilit (Sophott. Philott. B. 8 f.). Warum aber die Kypria i fen Opfer = Schmaus erft in Tenebos vor fich gehen tiefe fieht fich leicht ein. Der Weg von Lemnos bis an bie bis sche Rufte mar ohne Begebenheit. Durch bie Berlegung Mi Opferschmauses und der mit ihm verbundenen Auftritte Tenebos warb nicht nur eine Station mehr gewonnen, fo bern auch ber Bortheil, bas bie Auszeichnung Achills bin Unlanben in Troja, welche einen Contrast gegen feine Beit bigung beim Dahle bilbet, nun ber letteren nahe genug # ftehen tam, um sich an ihr zu beben. Denn es lag fo th mußiges Stuck Wegbeschreibung bazwischen. — Ift femt bie Versetzung erklärlich, im Uebrigen aber Opfermahl mi Philoktets Absonderung, wie bort, verbunden: so barf we ausgesetzt werben, bag auch bas Betragen ber Achder W bem Schmause hier in ben Zügen bargestellt war, wie fie ! Ilias vom Schmause zu Lemnos angibt. Uebrigens M aus ben Worten bes Proclus im Auszuge ber Kppria nich daß Philoktet bis Tenedos mitgenommen und von hier un zurück ge führt worben. Der Ausbruck ist im Gegentheil be für, baß Philoktet in Lemnos zurückgelassen worben (mi ber constanten Trabition); nur wird bieß, im Auszuge w nigstens, erft bei Ermahnung bes Festmables gefagt, with bent' ich, bas Borhaben, biefes zu veranstalten, bas 200 tiv gewesen war, ben Philoktet, ber es storen wurbe, voch zu verlassen. Und leicht konnten bie Rypria felbst bief 3 rucklassen bes schlafenben Philoktet auf bem Rlippenfred von Lemnos erst bann erwähnen, als sie schon bie Landen auf Tenedos und Bereitung des Mahles beschrieben. Achder kamen von ben Schiffen zusammen, vereinigt # opfern und zu schmausen: nur Philoktet fehlte; ber mu schon in Lemnos zuruckgelassen worben; benn er hatte it Beiterkeit bes Festes gestort u. f. f."

1

1

1

Lemnos zurückgelassen, und Achill, der zu spät eingelaladen worden, überwirft sich mit Agamemnon." Der
lettere Vorfall ist auch aus einer gelegentlichen Ansührung bei Aristoteles bekannt: Rhetorik II, 24: — "wenn
einer sagen wollte, Einladung zum Mahle sei die höchste
Ehre; denn weil er nicht eingeladen worden, zurnte
Achill den Achäern auf Tenedos; aber er zurnte wegen
ber Hintansehung, die nur in diesem Falle mit der
Richteinladung zusammensiel." — Es ist sicher, daß
Sophokles diesen Jorn des Achill behandelt hat. Plu=
tarch (Moral. S. 74 a.): "Der Odnsseus des Sopho=
kles, der den Achilleus reizen will, leugnet, daß dieser
um des Mahles willen ausgebracht sei; sondern
— sagt er —

nunmehr Du Troja's Zinnen vor Dir liegen siehst: erbangst Du!

und wieder, als Achill mit zunehmendem Unwillen er-

"Ich weiß, was Dich bavontreibt, nicht Gefühl für Schimpf: "Dektor ist nah! Verstimmtsein bient ber Ehre nun!" 150)

Obgleich hier der Titel des Stucks nicht beigefügt ist, hat man mit Grund das Bruchstuck dem "Achaer=Mahl" zugeeignet. Denn da die Fragmente des Letzteren so ausgelassenen Zechern angehören, wie wir uns die Achaer auf Tenedos zu denken haben, auf dies Lokalanch die Erwähnung eines Troerstammes hindeutet, und

<sup>150)</sup> Die Erwähnung des Mahles als Zorn-Anlaß, der Anblick von Troja's Werken, die Nähe Hektors, lassen keinen Zweis fel, daß Tenedos die Scene sei.

des Sophos Eles.

Tetralogie kein anderer Gesammtschmaus der Achaer so berühmt wie dieser war, bei dem es Agamemnon mit Achill væ barb: mußte man schon hiernach an bie Scene von Tenebos benken, und konnte ein anderweitiges Zeugnis, daß Sophokles dieselbe dramatisirt hat, nur als Besie tigung bafür angesehen werben. 151)

<sup>151)</sup> Belder, wie ich jest febe, ertennt (in ber Recenfin von Henrichsen's Cypria, Zeitsch. f. 26. 28. 3an. und geit. 1834) zwar an, daß ber Jorn bes Achill auf Agamemnen k Tenebos, und sein Streit barüber mit Dbyffeus, Gegenfint eines Drama von Sophokles gewesen, will aber bieses nich im "Achaer = Mahl", fonbern in ber "Achaer = Samme lung" ('Axaiw oulloyos) finden. "Denn, fagt er, ett Berfammlung ift ber Ort, wo bie Sache ausgemicht werben mußte. Bei bem Mahle selbst tonnte ber Strat nicht vorkommen, weil Achill, wenn er ungelaben gekomme ware, worüber er gerade grollte, nicht mehr Achtu gewein mare." Ich erwidere: Er fam, um gu fagen, baf er nicht zum Mahle komme und seine Verbindung mit bem bem als aufgelost betrachte. Das konnte auch ber ftoige Ichi Indes brauchte er nicht einmal eigens gut tomme, thun. Das Mahl ist ohnehin im Freien zu benten, ber Dicter konnte ihn nach dem Strande vorüberzehen und durch wie berholten Unruf zu einer Erklarung veranlaßt werben laffen. Mun aber, daß bie Fabel, bie Belder felbft anertenat, Inhalt ber Uchaer. Sammlung gewesen, barauf fiten weber bie par Fragmente bes legteren Titels, noch biefer Ib Denn weber ift abzusehen, wozu auf Menedel tel felbst. eine Berlesung der verschworenen Bundesfürsten bienen folk, noch ift bekannt, bag es eine formliche Busammenberufung und Ratheversammlung gewesen, worin Achill feinen Stret mit Agamemnon und Obpsseus führte. Was. Weldern bestimmt hat, die titellosen Bruchftucke, in wet chen biefer Streit zu erkennen ift, unter bie "Achder : Ber sammlung" aufzunehmen und von dem "Achaer-Mahl" auf zuschließen, ist bie Unnahme, baß ber Inhalt bes lestere Drama ein gang anberer, namlich bas legte Dahl ber gritt

Diese Combination zieht noch ein zweites titelloses Bruchstuck nach sich, worin Odpsseus den Diomed schmaht, und so gewinnen wir einigen Einblick in eine tolle Scene.

in Ithata und ihre Erlegung burch Dbyffeus gemefen. ber That scheint eine Stelle bes Athenaus biese Annahme Lu unterftugen. Athenaus (I, 17 c) fagt, einige Dichter hat= ten die Ueppigkeit ihrer Zeiten auf die troischen übertragen. So lasse Aischylos einmal die Hellenen trunken auftreten und einander die Rachttopfe an ben Ropf werfen. Dies belegt Athenaus mit Berfen bes Leschplos, worin sich Giner über einen solchen Wurf beklagt, und stillt bamit eine sehr abaliche, gum Theil wortlich übereinstimmenbe Rlage aus Sophoties Mahl ber Uchaer zusammen. Hernach sagt er: "Bei Homer schmausen bie Furften bei Agamemnon mit Anstand — und nicht einmal (in der Obnffee), wo Homer die Freier trunken vorstellt, nicht einmal ba läßt er eine folde Unanständigkeit vorgehen, wie Sophokles und Zeschn= tos gedichtet haben, sondern daß ein Rinderfuß (boch kein Nachttopf) nach Dopsseus geworfen wird." Diese Zusam= menstellung fann ben Gedanken erzeugen, es sei eben bie lettere Scene ber Donffee, bei welcher Acschplos und Sophoffes jenes schlimmere Geschoß an die Stelle bes Rinder= fußes gefett hatten. Ferner, das ohne Titel angeführte Bruchstuck bes Aeschylos auf die Dishandlung bes Donffeus burch die Freier zu beziehen, ist noch ein befonderer Schein porhanden. Die "Oftologen" des Aeschylos enthielten nach sicherer Spur den Sieg des Obysseus über die Freier. einem Fragment baraus (Athen. XV, 667 c.) weist Obpffeus auf ben Leichnam eines Freiers und fagt:

"Der nun, Eurymachos, der hat nicht minder mir Schnode Mißhandlung, übermäßige angethan, War stets doch seiner Becherschlenkung Ziel mein Haupt u. s. w.

Hiermit scheinen sich die Verse leicht zu verbinden, welche Athenaus an unserer Stelle aus Aeschylos anführt:

Das ist der Mann, der einmal das gar spottliche Geschoß, den Pispott schwang, den übelriechenden, Nach mir ihn warf, und richtig traf: an meinem Haupt Aetralogie des Sopho= tles.

Ein lebhaster Ton weht aus den Ueberbleibseln dieses Drama. Den frischen Appetit des Gastmahlb gibt der Schreier kund:

Schiffbruch erleibend, hauchten seine Scherben mir Geruch von andrer Art, als Myrrhenbuchsen zu. Dazu scheinen nämlich die obigen Worte eine leichte Forts setzung zu geben:

Der nun, Eurymachos, ber hat nicht minder mir Schnobe Mißhandlung u. f. w.

Allein, um bei diesem Letten anzusangen, dieser Schein tam tragen. Denn, was von Eurymachos in den Ostologen gesagt wird, führt nur darauf, daß er dem Odysseus die Becher=Reigen an den Kopf geschüttet habe. Dieß ist glimpf licher, als was unsere titellose Stelle beschreibt. Und doch würde man, soll diese bei Aeschylos wirklich jener vocher gegangen sein, nicht unbillig eine Steigerung erwarten, zu mal wegen der Worte:

nicht mindere, übermäßige Difhanblung. Da sich also bieser Versuch nicht schlechthin empfiehlt, fine es zunächst auf bie Worte bes Athenaus an. Diese genen betrachtet, zeigt sich balb, daß er nicht barum ben Rinder fußwurf ber Obnffee mit ben Nachttopfwurfen bei Meschie und Sophokles in Bergleichung bringt, weil bie ganze Sem dieselbe war, sondern weil die der Donffee die einzige if, wo Homer trunkene Achaer schildert, wo er sie im Ueber muth am weitesten und boch nicht eben so weit geben laft, wie in einer anbern Scene aus berfelben Seroenzeit Acechylos und Sophofles ihre Achaer. Für die Scene bei Aeschulos und Sophokles ist man vielmehr, daß sie ein Mahl bei Agamemnon gewesen, eher zu schließen berechtigt burch bie Worte bes Athenaus: Bei Homer schmausen die Fürsten bei Agamemnon mit Un: stand, als mit jener ber Obussee sie ibentisch zu benten, bie Uthenaus erst nach biesen Worten in Bergleichung ftellt, Geset nun aber — was gar nicht erwiesen ift — bie tittle lose Stelle aus Meschplos gehorte wirklich in bie Oftologen: so wurde noch keineswegs baraus folgen, baß bie aus bem Ach der = Mahl bes Sophokles, weil sie sehr ahnlich lautet,

He, aufgetragen! Gar gerührt! Füllt einen Krug von Umfang! Hier ist Einer, ber nicht anders als gefüttert gleich dem Arbeitstier arbeiten mag!

(Athen. 15, S. 686.)

einem Drama besselben Fabel = Inhalts angehore. Und ber Schluß bemnach, bas Achaer = Mahl sei jenes ber Freier in Ithaka, ware ohne Sicherheit. Denn warum soll nicht in zwei gang verschiebenen Dramen ein Wurf mit bem Piß= topf erwähnt und sehr ähnlich beschrieben werden können? - Ist nun nicht einmal von den Bersen des Aeschylos ein= leuchtenb, baß sie auf bas Freier-Mahl sich beziehen: so erscheint bieser Schluß für die Sophokleischen vollends ohne binbenbe Kraft. Hat es also wenig fur sich, baß bes So= photies Achder = Mahl das Ithakesische gewesen: so hat es boch Manches gegen sich. Einmal wurde gleich ber Titel unter bieser Voraussetzung zu allgemein und unbezeichnend erscheinen. Denn Homer nennt zwar die Ithakesier in Masse mit bem allgemeinen Namen bes Heroen= Bolks "Achaer", bie jungen Gbeln aber, bie in Obnffeus Paus schwelgen, mit bem Ramen, ber ihre Stellung bezeichnet, "Freier". Unb Diese bestimmtere Bezeichnung wurde man noch mehr in einem Tragobien = Titel erwarten, ber boch eine vorgangige Andeutung der Scene erst geben soll, statt, wie ein epischer Rame in seinem Zusammenhang schon von seinem Wo unb Der Beisat Mahl ober bie Wann umgeben zu sein. Mahle 8= Genoffen wurde ben eigentlichen Gegenstanb auch nicht treffen, welcher ja ber Sieg des Obpseus ware. Ganz anders verhalt sich bieß, wo das Festmahl eines ganzen Heeres die eigentliche Grundlage der Vorstellung, den Reim und das Motio ber Handlung felbst enthalt. Wenn die Helben nichts anderes thun, als daß sie in der Erhigung des Mahles ihre Charaktere offenbaren und wenn der Streit ber Handlung die Ehre burch Mahlesgemeinschaft und bei berselben zum Anlaß und nächsten Gegenstand hat: ist kein anderer Titel natürlicher. Ja, für diesen Fall war kaum ein anderer möglich; benn "Streit ber Helben" ware mehr= beutiger, und "Zwist bes Achill mit Agamemnon" durch bie naherliegende Beziehung auf ben Born ber Ilias bem Diß= verständniß ausgesett gewesen. Dagegen war bas wilbe Tetralogie des Sopho= tles.

Was für Arbeit das endlich ward, sehen wir zum Theil aus der Beschwerde über Einen, der in seinen Hitze so weit ging — wie ein Anderer erzält — Daß er den übelriechenden Pispott recht mit Fleiß nach mir hinwarf und richtig traf; an meinem Hampt zerbrach die Schale, keine Myrrhenbüchse war's, noch der Geruch, der mich entsette, schmeicheshaft.

(Athen. I. S. 17 4.)

Und andere Schmausgenossen, wenn sie auch keins so ertreme Waffe brauchten, benahmen sich nicht vie schonender. Man hore den beizenden Moralprediger:

Achaer-Mahl vor der Landung in Troja gewiß eine best stigte epische Borftellung. Bas ferner bie Fragmente bi trifft, fo ift es boch schwer einzuseben, wie bei bem grim Mahl und Freiermord in Ithaka eine Erwähnung it · Azeioten, eines so einzelnen und unbekannten Ama Stammes, moge vorgefommen fein, und viel leichter in be That, wie sie bei einem Krieger-Schmause, ber bie les Starkung vor bem Angriff - auf Troja's Canbichaft wa. Die andern Refte enthalten nichts, wel vorkommen konnte die Scene in Ithaka ober einen in ihr wichtigen Umftan nur leise verrithe. Denn daß Odusseus Sisuphide geschet ten wird, wie auch im Ajas, im Philoktet, und fo oft, ver burgt keinen erschrockenen oder sterbenden Freier. für die Handlung auf Tenedos stimmt, kann bafür auch bis Schmabwort gegen Odusseus füglich in Anspruch nehmen traft ber Stelle bei Plutarch Diese beweist, daß in bem Stret auf Tenedos, wie Sophokles ihn darftellte, Donffeus Boch führer für Agamemnon war. Es lassen sich bie Fragment dis Lurdeinvor vereinigen mit dem Freier : Mahl, aber 🎒 beweisen nicht für dasselbe; sie beweisen auch nicht für bel Mahl auf Tenedos, aber von diesem ift durch titellose Freg mente sicher, daß es Sophotics behandelt hat, vom Freier

Richt ziemt's, daß eines als saftvollblüh'nden Barts Inhaber, Bursch von Zahren, vornehm von Seburt, Des Bauches Sohn heißt, statt des Vaters, den er hat. (Athen. 15. S. 679 a.)

Diese berbe Burechtweisung scheint einem Belben Bu gelten, ber sein Bratenstuck im Berhaltniß ju seinem Berthe zu leicht fand; wie es benn aus Homer be-Bannt ift, daß beim Fürstenmahl in der Große des Bor-Legftuctes eine Anerkennung des Hervenverdienstes lag. Dem tapferen Ajas reicht Agamemnon, Ilias VII, 321, ben ganzen Ochsenrucken. Fur Ajas gerade, beffen bomerische Riesengestalt in der späteren Dichtung mehr . ber Rohheit und Uebermäßigkeit genähert ward (Goph. Mi. 745), mochte in unserem Drama jener laute Ruf nach Bedienung nebst ber Selbstvergleichung mit bem Ackerstier, so wie dieser Anspruch auf ein vollwichtiges - Ehrenftuck am besten passen, welcher hier so nachdrucklich verwiesen wird. — Im Hinblick auf den wichtigfen Moment dieses Drama, der den Achill in seinem beleidigten Stolze erscheinen ließ, werden wir uns die früheren Auftritte als Worspiele zu denken haben, worin andere Charaktere eine ahnliche Reizbarkeit, doch von geringerer Tiefe, und in der Meußerung mit weniger Saltung an den Tag legten. Ihre Miglaute dienten zur wahren Vorbereitung, wenn fie bei größerer Heftigkeit boch schneller beigelegt wurden. Daher, glaub' ich, hat Brunck (oder Walckenaer) mit Recht auf das "Achaer=Mahl" bezogen, was Plutarch (Moral S. 504 c. 810 c.) sagt: "Der Nestor des Sophokles

Tetralogie besänstigt den sich ereifernden Ajas mit würdigem des Sopho= Wort:

Richt schelt' ich Dich, ba gut in Thaten, schlecht Du sprickt.

Aber mehr als ein Feuer muß gebrannt haben bei diesem Heldenschmaus. Dieß läßt eine andere Ansührung schließen: "Bei Sophokles sagt Obysseus der Diomedes:

"Doch ich will nicht so Gift'ges Dir vorwerfen, nicht wie Dich geächtet Deiner Heimat Land verstieß, noch auch, baß Tybeus, mit verwandten Mannes Blut besubelt, fremd in Argos eingewandert ist, noch daß dem Astatiden er bei Theben grimm ben Schäbel spaltend, ihn heißtungrig ausgeschlürft." 159)

Weil hier Odysseus von dem Makel des Diones bes selbst gleich auf die Schandslecken seines Batal übergeht, und dieß in der ironischen Form, ihm Die nicht vorwersen zu wollen, muß wohl vorher ihm Die med solche Vorwürse über seine und seines Batal Bescholtenheit gemacht haben. Gerade dieß aber spechen die Zeilen aus, welche der Scholiast zum Ist V. 190 ansührt: "Sophokles im Achäer-Mahl:

<sup>152)</sup> Herodian. n. oxqu. p. 57 f. Diese Stelle sind wie. wandthigt, in's "Achdermahl" zu setzen: 1) weil kein andere Drama des Sophokles bekannt ist, in dem irgend nach Weip scheinlichkeit Odysseus so gegen Diomed ausfallen konnte; N weil selbst im Bereiche des Epos sich kaum eine andere Weigenheit sur solchen Haber dieser Beiden benken läst die das wüste Mahl vor Erdssnung des Krieges. Denn in weiteren Fabeln sind sie befreundet; in der homerische Ilias, wie dann in der kleinen, gehen sie miteinander all ächtes Kamerabenpaar allein auf Abenteuer.

D Abgefeimter! Strahlt boch klar bei jebem Schritt Aus Dir ber mutterliche Bater Sisphos! —"

Db nun hier der Pißtopf von Diomed aus sliegend die letzte Weihe des Streites machte oder zu einer
andern Partie gehörte — und wohin dieser Streit sich
verlief, bleibt eben so dunkel, als von was er ausgegangen. Daß er mit der Sache Achills unmittelbar
verknüpst gewesen, ist kaum wahrscheinlich, da in Dem,
was vorliegt, eine so direkt persönliche Richtung der
Streitenden gegen einander sich herausskellt. — Aber im
Vone wenigstens, in der unumwundenen Schärfe des
Ausdrucks stimmen diese Vorwürse des Odysseus gegen
Diomed schon mit jenen andern, die er in den Versenbei Plutarch an Achill richtet.

Obusseus greift den Achill im Rern ber Helben= Fehre an, indem er seinen beleidigten Stolz Feigheit und ben Entschluß, vom Heere zu scheiben, Flucht vor Hettor nennt. Er spricht, versteht sich gegen sein besseres Biffen, in der schlauen Absicht, den jungen Heros beim Ehrgefühl, bei derselben Triebfeder festzuhalten, die ihn forttreiben will. Ob er aber mit diesen verstellten und besto keder ausgesprochenen Vorwürfen seine Absicht erreichte, ober ob es vielleicht dem greisen Nestor vorbebalten blieb, den Beleidigten umzustimmen und die Ginigkeit der Helben herzustellen, hierüber läßt uns die Bleberlieferung im Dunkel. Blos dieß, daß Achill boch blieb, und sofort die Landung in Troja nur mit seiner Deldenkraft durchgesetzt wurde, wird uns aus dem Epos, vem Sophokles folgte, berichtet. Eine Anrufung der "Bergessenheit" aus einem Chorgesang unseres Drama,

Tentische verläugel und verbreiter erhalter. Konnte auf die kelk ter Sieder der Ferfernung dergem und fe an dessen Schliffe ge becht werden. Zie mag aber toch eber einem Liede in Eingange des Naties angeden daben, welches die Bergesten der Siedelzfeit im Gennste pries:

> "Du, ben Mrfen verbuft und gemieten, Bergeffenheit! Sterbücher heitell 14ch, wem Arindungen, Wücke das Schie den Berleuwun (denfei den der Spanne des Sebend! 151)

Konter, ich muß es gentem, ift mir immer in Einblick in tiese Tragétie geweien. **Machen nicht in** 

153, Bielleicht if es ein anderer Theil and bemfelben Gjag

"Am bent, met Cuft genicht, mas ber nachftielgende feit

fah er nie boch! Ich fete nech einige mit tem Ramen bes Sophoftes, die ehne Angabe bes Drama überlieferten Bruchftate ber, Wim Achaermahl kinnten gestanden haben:

"Und aus ten Faffern wirt versubelt vieler Schlamm."
(inc. 928 Dinb.)

"Du aber firampfft, bem weidelatten Fohlen gleich; bieweil ten Bauch und beide Backen vell Du haft." (Inc.791.) Nun etwa bei ben gegenseitigen harten Schimpfreben: 60 thun auch die Aerzte,

"die bittre Galle spulen fie mit bittrem Trank." (Inc. 733) Bei ben Schritten zur Berichnung, als ein Beleidiger # stand, er wisse nicht, wie er Das habe sagen können, wie ein Anderer diesen Widerruf lobte:

"Was lobst Du dieses? Ist doch jeder trunkne Mann nicht seiner Hiese Meister, von Vernunft entblost, bann, wenn er sinnles viel Gemasch verschwendet hat, thort er mit Unmuth selber, was er muthig sprach. (Inc.668) Möglich auch, daß Achill dieß sagt, von Restor darüber in lobt, daß er die ersten Schmähungen nicht mit solchen beant wortet. O Abgeseimter! Strahlt doch klar bei jedem Schritt Aus Dir der mutterliche Vater Sispphos! —"

Ob nun hier der Pißtopf von Piomed aus sliezend die letzte Weihe des Streites machte oder zu einer ndern Partie gehörte — und wohin dieser Streit sich erlief, bleibt eben so dunkel, als von was er ausgesangen. Daß er mit der Sache Achills unmittelbar erknüpst gewesen, ist kaum wahrscheinlich, da in Dem, as vorliegt, eine so direkt persönliche Richtung der itreitenden gegen einander sich herausstellt. — Aber im lone wenigstens, in der unumwundenen Schärfe des usdrucks stimmen diese Vorwürse des Odysseus gegen diomed schon mit jenen andern, die er in den Versen is Plutarch an Achill richtet.

Donffeus greift den Achill im Kern der Helben= re an, indem er seinen beleidigten Stolz Feigheit und n Entschluß, vom Heere zu scheiben, Flucht vor Hetr nennt. Er spricht, versteht sich gegen sein besseres lissen, in der schlauen Absicht, den jungen Heros beim hrgefühl, bei derselben Triebseder festzuhalten, die ihn rttreiben will. Ob er aber mit diesen verstellten und sto keder ausgesprochenen Vorwürfen seine Absicht erichte, oder ob es vielleicht dem greisen Nestor vorbeuten blieb, ben Beleidigten umzustimmen und die inigkeit der Helden herzustellen, hierüber läßt uns die eberlieferung im Dunkel. Blos dieß, daß Achill doch lieb, und sofort die Landung in Troja nur mit seiner elbenkraft durchgesetzt wurde, wird uns aus dem Epos, m Sophokles folgte, berichtet. Eine Anrusung der Bergessenheit" aus einem Chorgesang unseres Drama,

Tetralogie selbst für ihn, soll die Wirkung tief gehen, bie imiel bes Sopho= Selbstverschmelzung mit diesen Idealen hiebei noch 1 erläßlich bleibt: so barf man noch weniger bei ben ten an eine einseitige Negativität ber Betrachtung im Nicht, als hatten ihre Helben aufhören folg ihnen Worbilder zu sein; so waren sie ihnen est mit In dieser ganzen Menschlichkeit bis · Vorbilder. ungescheuten Granze ber Gemeinheit tranken fie im erst recht ben Becher bes Lebens mit seinem Som und seiner Blume, seiner Kraft und seinen Sefa W Nicht die schöne Größe allein, oder die moralische B züglichkeit, sondern die ungeheure Erfahrungsfähil machte ben Heros.

> Ebendarum glaub' ich, daß es in unserem Dun mit der Beilegung der Zwistigkeiten noch nicht für antike Gefühl zu Ende sein konnte. Das ware doch viel, und dazu wuster, Larmen um Nichts Denn die Handlung war am Ende so weit, sen. am Anfang. Achills Ueberwindung ist kein erschiffe des Resultat. Schon der Kampf ist nicht groß gent um ein tragischer zu sein. Un Achills Unmuth man zwar seinen Stolz erkennen, wie an der Re den Löwen, aber man wurde keinen Mahler loben, 💆 den Letzteren mittelst einer blosen Klaue barzustell meinte. Und das Schicksal, nicht früh genug zu III gebeten zu werden, ist zu klein, um als verhängniste Collision eines Heldencharakters zu erscheinen., Dans kann denn auch die Losung dieser Collision, sei es but ein listiges Compromittiren bes festgerannten Stolps sei es durch den Zuspruch der Weisheit, den das jung

emuth annimmt, immer nur eine partielle Bebes vorausgesetzten Charakters ober Skizze Charaktere geben. Und wie bieß für sich kein ches, geschweige tragisches Resultat ist, so siele noch unsymmetrischer gegen die Derbheit und ssenheit der Staffage ab. Denn wozu der Lau-) die heftigen Bankereien all ber andern Rams enn es sich blos barum handelte, wie leicht ein 3 Selbstgefühl scheu gemacht und wie es bann ber, richtig behandelt, in die Bahn zu bringen Ich frage also hier wieder: Gibt es keine Fortwelche diesem Apparat, keine Ausführung, welche den Duverture des Achaermahls entspricht? Iten wir uns nun an die Borzeichnung des Epos: : im Auszuge des Proclus nach dem Mahle n Streit Achills: "Dann bei ber ganbung vor verfen die Troer sie zurück und fällt Protesilaos jektor. Darauf stellt ihr Treffen Achilleus wie-, da er den Kyknos, ben Sohn des Poseidon, t." 154)

ich beweisen zu können. In einer Glosse ('Pvρούων) sagt Hespich: "Kyknos spricht:
zwar in Wuth sosort vom Boben reissend ihn
Strang am Becken trifft bes überschlag'nen Beins." 155)

Ueber diese Episode der Appria s. Welder in der Zeits: f. A. W. 1834 Jan.

Ρυτήρι προύων: ὁ Κύπνος λέγει
Καλ μὴν ὑβρίζων αὐτικ ἐπ βάθρων ἐλω
ἡυτήρι προύων γλουτὸν ὑπτίου ποδὸς
ωι δὲ οὖπ ἐπὶ τοῦ Κύπνου, ἀλλ ἐπὶ τῶν πολεμίων (τιδί grich. Trag.

Tetralogie bes Sophos kles.

Anknos broht, mit einem Geisselse um ben zusten ben Gegner aus dem Tritt zu schleubern und unter ben Rucken zu treffen. Die zweite Verszeile führt Photins mit dem Namen des Sophotles an. — Aus dem selben Stuck ist höchstwahrscheinlich die andere Siest des Hespelichen "Bolona (Bühel-Stadt) bei Sophotles, Einige verstehen Kolona (Hügelstadt), Ander das Killaon (in berselben Gegend) wegen der erhöhnt Lage." Dieses Kolona in Troas wird Fürstensis in Kyknos genannt von Strabon (S. 604), Dieses (5, 83) und Pausanias (X, 14, 2), der es Erndelgegenüberliegend angibt.

Unter dem Titel "Kyknos" sinden sich zwar kin Fragmente; es wird jedoch nicht zu kühn sein, "ik Hirten" (Noiméves) für den Titel eben dieses Sikk zu erklären. Der Geograph Stephanus sagt: "Inknitis", die Landschaft des Königs Kyknos. Som kles im "Peleus" und in "den Hirten": "Kyknitis-Ruf (Bohr Kunvītiv)." Hier ist freilich nicht ganz klar, ob "in den Hirten" der Kriegslärm in Kyknoslandschaft oder aber des Kyknos oder gar me

νος εc. ενδέχονται τὸ ελω sive ελ ῷ), ωστε είναι τὸν lɨ
γον, φεύγοντας αὐτοὺς τῷ ὑπτίῳ ποδὶ τοὺς ἐδίους γίαν
τοὺς ποιήσω τύπτειν. Ναφ dieser letteren Grillium
würde zu überseten sein:

den Strang des Beines an den Hinterbacken schlägt."
Diese Erklärung ist nicht die bessere. Immer aber ift and so vorausgesetzt, daß solche Drohung Kyknos ausstoße. Die konnten die Erklärer aus den Worten nicht entnehmen, musten es also durch Ueberlieferung wissen.

4mm "Schwanen:Gesang" vorkam; boch spricht ber Grund wer Anführung für ben geographischen Sinn bes Worwes auch bei Sophokles. In den "Hirten" ferner sah weren Einer den Anzug eines Heeres an der Seekuste Mathen. 13. S. 587). Ein par Unapasten daraus (He-Probian π. μον. λεξ. p. 11, 3) nennen bie "Zinnen wer Poseidonischen Mauern" (der Mauern von Troja, ite Poseidon erbaut hat). Weiter gibt Tzetzes an (ad Lyc. 529): "Sophokles erzält in "ben Hirten" die Erlegung bes Protesilaos burch Hektor" to basselbe, mas im Epos, wie oben angesührt, bem Rampfe des Achilleus mit Kyknos unmittelbar vorhergeht. Hektor trat selbst in diesem Drama auf. Phowius (G. 307, 17): "In Sophokles Hirten sagt Hek-Mor, Willens mit ben Uchaern zu fechten: 🐎,, Suß ist, sich streckend vorzutummeln seimen Urm!" Bon ber entgegengesetzten Empfindung, te der Schrecken des Kampfes erregt, sagt ein Bers 📆 Suidas (v. αμφήμερον) aus unserer Tragodie: 💃 Den Wangen bringend grimmen Eintags: Tieberfrost". Und ein anderer, den Derselbe (v. Ψοηνείν) anführt: "Noch kenn' ich keine Wunde, Die durch Worte klafft" paßt sehr wohl in eine Erwiderung auf so hochfahrende Drohungen, wie (nach Der obigen Stelle) der Kyknos des Sophokles auspract. 156)

<sup>156)</sup> Vielleicht pustete Kyknos selbst auch das verachtende Pah! (ψό), das aus unserem Stück der Etymolog (p. 405, 32)

Actralogie des Sopho= kles.

Daß dieß Drama sich in ein paffendes Berhaltnijum "Achaermahl" stelle, leuchtet ein. Gegen ben liemuth der Helden im letteren macht nun ihre Bedis niß einen guten Contrast. Diese kann, schon nach Epos, nicht gering gewesen sein. Der erste Anlandso fällt durch Hektor, sie werden abgeschlagen, "Krecs der Unverwundbare, wie Aristoteles anführt (RPRE 11, 22, 12), hinderte Alle am Landen." in hok Drama vorher zu gering geachtet, und bann ausge's p ten, so daß er mit einsplbigem Trog und halbvertus vor beredten Gegnern stand, gibt jest ben Beweiß 3: fein Selbstgefühl kein leeres gewesen, und bie kraftar Widerlegung der entehrenden Beweggrunde, die for Mißmuth untergeschoben wurden. Er war stummers verstockt, da sie alle keck und ausgelassen larmten; = sa wo sie kleinlaut stocken, wird er keck und froblichet s läßt sich in einem schicklicheren Augenblick aus. sem Zusammenhang konnte auch Kyknos mehr tung gewinnen als in isolirter Borstellung.

und Herodian (n. 40v. des. p. 46, 18) anführen. Ar
"Berekyntische Hall" (Klang Phrygischer Floten), hi
Hespich notirt, bezeichnete wohl die Schlachtmusik; wit
Ichon Homer den Troern Floten und Pseisen zu Feldinstem menten gibt. Es werden außerdem aus diesem Stück inter assatissrende Ausbrücke angeführt: "Ballen" (König), wie also Hektor oder Kyknos angeredet ward: "Graikels (Griechen Mütter): "Janna" (Jonierin; von der Helm oder einer andern Griechin): "Parasangen" (Botm). Der Ausdruck "Baribas" (der Mann im Fahrzeug) set vielleicht einen bei der Landung Heransahrenden bezeichnet. Nach dem Scholiasten zu Pindar Dl. II, 90 kam auch Kr knos mit Schiffen heran, die er, den Troern zu helsen, m der Meerenge ausstellte.

dem Berichte

em Rampse zuletzt

oen Schauplatz krie
ot sich ein fernerer

und die resultatlosen

.. Jall bes Kyknos und ben <u>-</u> Waffenstillstand die Ruck-, darf uns nicht verführen, aforderung ber Helena" von a) glaube, vben (S. 246 f.) & Lettere entweder das mun= Helena in Aegypten zum Inger zu einer Gruppe von Dra= : die Schicksale der Helena aus-. dieses weniger für sich hätte und ihr Inhalt die an die Troer gerich= , gewesen, durch die Fragmente unterie sie dieß nicht ist — bliebe es uns gefaßte Drama mit bem "Uchaer-Mahl" n" in Verbindung zu benken. Nur im ammenhang des Epos folgt diese WerXetralogie

Gunftig für eine Berbindung mit bem "Achae bes Sopho= Mahl" scheint außerdem der ländliche Grund, so pe sagen, auf den Sophokles diesen ersten Kampftag in Troergebiet und Sieg Uchills aufgetragen hat. Hirten, wie der Titel zeigt, machten den Chor. Sie waren bie ersten Beobachter ber Vorgange, es mag nun bas fic gende Bruchftuck von bem Heere bes Ryknos ober ben der Achaer zu verstehen sein:

> "Denn fruh am Morgen, als noch jeber Meier schlief und ich bem Bidlein bartrug frischgebrochnes Laub, ba sah ich Kriegsvolk schreiten an bem Klippenstrand — (2th. XIII, **©.** 587 a.)

"Woselbst — (benn wir durfen wohl ein anderes Fre ment unseres Stucks [bei Athen. VII S. 319 b.] gleit daranknupfen)

"Woselbst ber treue Gaft, ber Thunfisch, Winter macht, Des Hellespontos treuer Gaft, ber Sommers gut Dem Bosporaner bienet, bem er fleißig kommt.

Eigen ist hier die Kriegspost von idnuischer D schauung der Natur des Landes umschlungen, weich nun Tummelplatz der Waffen werden soll. was Plutarch anführt (Moral: S. 795 b.): "Die Hie ten des Sophokles sagen von ihren Heerden

Denn, ihre Herr'n zwar, thun wir ihnen Knechtesbienft und muffen horchen ihrem stummen Willen felbst.

Deutet nicht die harmlose Vertrautheit mit ba Natur in dieser Aeußerung, wie in jener malerische Bezeichnung von Zeit und Gegend, das idnuische Bid eines Friedenszustandes und einer behaglichen Lebend beschränktheit an, welche gegen die Ueppigkeit, den Ueber muth und wusten Streit der Helden auf Tenedos vor

theilhaft abstechen? Und indem diese idnllische Scene wit dem ritterlichen Auftreten Hektors, dem Berichte wom Abprallen der Achäer, dem heißen Kampse zuletzt wischen Achill und Kyknos sich in den Schauplatz kriez gerischer Thatkraft verwandelt, erhebt sich ein fernerer Contrast gegen das zwecklose Toben und die resultatlosen Kufregungen des Achäer-Mahls.

Täuschen diese Ansichten nicht: so verstärken sie die Wahrscheinlichkeit, daß die beiden schon im Spos unmitztelbar gränzenden Handlungen des "Achäer=Mahls" und "der Hirten" wirklich von Sophokles verkettet worzden. Sieht man nun nach weiteren Dramen sich um, welche mit diesen eine Tetralogie aussüllen konnten: so erzeugen sich neue Probleme.

Im Epos folgt auf ben Fall des Kyknos und den baburch erreichten Sieg und Waffenstillstand die Ruckforderung der Helena. Dieß darf uns nicht verführen, en unsere Dramen die "Ruckforderung der Helena" von Sophokles anzureihen. Ich glaube, vben (S. 246 f.) bewiesen zu haben, daß die Lettere entweder das mun= berbare Wiederfinden der Helena in Aegypten zum Inhalt gehabt oder mit dieser zu einer Gruppe von Dra= men gehört hat, welche die Schicksale der Helena ausführten. Selbst wenn dieses weniger für sich hatte und Die Unnahme, daß ihr Inhalt die an die Troer gerich= tete Ruckforderung gewesen, durch die Fragmente unterstütt ware — wie sie dieß nicht ist — bliebe es uns rathsam, das so gefaßte Drama mit dem "Achaer-Mahl" und "ben Hirten" in Verbindung zu benken. Nur im außerlichen Zusammenhang des Epos folgt diese Werbes Sophos Elcs.

Tetralogie handlung in Troja auf die erste Demonstration bes Rrieges. Sie hat aber keine innere Beziehung zu ben personlichen Motiven ber Auftritte in Tenebos, noch des Anknoskampfes, keine rudwirkende ober entfaltente Bebeutung für bie in ben Letteren thatigen Charakten. Und nach der Seite ihrer eigenen Erfüllung bezieht fic diese Ruckforderung im Epos nur auf den ganzen Krig und sein Ende, so daß sie weber selbst ein Schlugbrame geben, noch zu ihr, wenn jene vorhergiengen, ein paffe des Endstück gefunden werden könnte.

Weiter folgt im Epos die wunderbare Zusamme führung des Achilleus und der Helena. Ware Bel: ders Vermuthung, daß "Helena's Entführung" w Sophokles nach dieser Episode gedichtet worden (obn S. 240 Unm. 141), auf mehr, als die fragliche Da tung nur bes Titels gegrundet: so murbe bann bieß f erklarte Drama wohl geeignet sein, auf "bie Hirten" zu folgen. Denn der jugendliche Held, dem in "ba Hirten" Anknos unterliegt, ware auch hier Hauptfigm, und in einer feinen Verklarung, die nach dem Unschauen seiner Auszeichnung nur besto wirksamer sein könnte. Ja, als drittes Stud einer Trilogie, beren mittlere der lebhafte Anknos-Rampf, das erste die Beleidigung Achills beim Uchaer-Mahl gewesen, wurde diese Borftel lung einen hohen Reiz in ihrer Endscene gewähren. Prahlten im Uchaer-Mahl die trunkenen Kriegsgenossen, mit hundert und zweihundert Troern und Azeioten es aufzunehmen, während Achill mißmuthig umfehren wollte und mit Mühe festgehalten ward: so mußte am entgegengesetzten Ende der Composition die Achaer im

Mismuth zur Umkehr entschlossen und gerade burch Mchill, ber von Helena kommt, festgehalten zu sehen, nt einen wikigen Effekt und in Bezug auf das Vorher= gehende befriedigenden Abschluß bilden.

3

7

Um ein Satyrspiel zur Erganzung ber Tetralogie wären wir nicht verlegen. Denn "Eris und Krisis" (oben S. 235 Unm. 140), durch die Hochzeit des Pe-leus auf Uchill, durch den Richterlohn des Paris auf waren wir nicht verlegen. Denn "Eris und Krisis" Helena, durch das Ganze auf den troischen Krieg an= spielend, und selbst im Motiv ehrgeizigen Streites bem Achaer: Mahl und Kyknoskampf gewissermaßen verwandt, . wurde sich unserer Trilogie ganz vortheilhaft gesellen.

Bem jeboch "Helena's Entführung" in diesem Sinne genommen zu zweifelhaft und baburch biese Dras men-Composition unwahrscheinlich ist, dem bleibt eine -andere Herstellung der Tetralogie offen. Der Inhalt und siegreiche Schluß ber "Hirten" stellt eine ernsthaft befriedigende Entwicklung der Motive des "Uchäermahls" bar und fordert keine weitere Tragodie. Man kann baher auch ein erstes Drama vor bem "Uchaermahl" suchen und in den Skyrierinnen des Sophokles finden.

Nach Plutarch (Moral. S. 34 d. 72 e.) war die Enthüllung des Knaben Achill und Anwerbung für den Rrieg Inhalt ber "Skyrierinnen".

Dieser erste Hervortritt des erblühenden Helden aus weicher Verborgenheit ließ sich zweckmäßig jenen zwei Dramen vorherschicken, die benselben im verletten Stolze und in glorreicher Thatbewährung zeigten. auch Das empfiehlt die "Skyrierinnen" zur Verbindung des Sopho= fles.

Tetralogie mit den Letteren, daß es Obysseus war, der den Hel bensohn aus dem Weibergemach hervorlockte und zu den Waffen rief; berselbe Obysseus, der im "Uchaermahl" in anderer Stellung seinen Wig aufbot, ihn bem hem au erhalten. Diomed, ben wir im "Achaermahl" far ben, durfte in ben "Skyrierinnen" ebenfalls gespielt haben, da ihn wenigstens Philostratus (b. 3. Bilb 1) Begleiter des Odysseus bei Achills Unwerbung nennt.

> Den Knaben Uchill hat Thetis, in ber Borapt sicht, daß Heldenfahrt ihm ben Tod bringen muffe, ben König Lykomedes auf Skyros, "dem luftigen Eiland" 19 übergeben, damit er unter Madchen in Madchenkleiben ihn berge und hege. Den Uchaern aber ift geweissagt, daß sie ohne den Aeakidensohn Troja nicht überwinden können. Enkomedes leugnete ihren Abgesandten, be Uchill, bei sich zu haben. Obysseus ging nun bin and

"bot Waaren=Tausch und Austauf, als Phonitischer Raufmann von Sibon."

(Sophokles bei Schol. Pind. Pyth. II, 125.)

Die "Skyrierinnen" und die Frauen des Palastes mit Achill ließen die Waaren sich zeigen. Bei ber Frage nach ber Herkunft bes Handelsmannes kam auch zur Sprache, mas für ein Leben er und seines Gleichm führen,

"Die Meereswandrer vom unseel'gen Menschenvolt. bie weber Glud, noch, sie begabend, Gottergunst mit Reichthums-Gabe nach ber Maße je bezahlt. Leichtfert'gem Zufall ferngeholter Raufe Last

<sup>158)</sup> Σχύρος νήσος, ήν ό θείος Σοφοκλής άνεμώδεα καλέ Philostr. jun. icon: 1.

aussezend nah'n sie, vielgeschädigt, oft erschöpft, bem Safen, ober Bortheil, ober Untergang.

(Soph. Styr. bei Stob. 59, 3.)

Diesem kummerlichen Treiben wurde wohl das freie Leben und ruhmvollere Wagen bes Kriegsmannes entgegengesett. Bur Schilderung des Letteren gaben Waffen Unlaß, die der vermeinte Kausmann neben den Schmuckwaaren für die Madchen ausgelegt hatte. - Unblick der Waffen fing Uchill Feuer. Nach der gewohnlichen Erzählung war es bann ein von Dbysseus veranstalteter Trompeten = Alarm in der Nahe, bei dem Achill Schild und Speer aufraffte und sein Frauenkleid zerreissend hervorstürzte. 159) Es ist zweiselhaft, ob Sophofied zur Lockung, geschweige zur Erkennung, ben Erompetenstoß anwenden und sie nicht lieber durch den Dialog erreichen ließ. Ein Gespräch des Odysseus mit bem Knaben, herbeigeführt burch bas Interesse für die Baffen, und von diesem Interesse aus gelenkt auf Baffengebrauch, Krieg, Heldenthum, war für's Drama weit Denn es ließ, neben der sich entwickelnden Rlugheit bes Donsseus und Absicht ber Handlung, das naive Gefühl und erwachende Selbstbewußtsein des jungen Helden in seelenhafter Entwicklung schauen. Der plotliche Sprung in die Waffen beim Trompetensignal paßt besser für die Pantomime (Lukian vom Tanz 46). Als Uchill genug erwärmt war, verwandelte bann Obnffeus seine Erklarungen und allgemeine Urtheile in per-

<sup>159)</sup> Apollod. III, 13, 8. Hygin F. 96. Philostrat. b. I. Bilb. 1.

des Sophos Fles.

Tetralogie sonliche Aufforderung und Ermahnung. — Mit dieser Disposition, nicht aber mit der Erkennung durch die Trompete, stimmt, was aus unserem Drama Plutard (Mor. 34 d. 72 e.) anführt, daß Odysseus dem Adis vorhalte:

> "Und Du, ausloschend Deines Stammes herrlich Licht, spinnft Bolle, bes ermählteften Bellenen Cohn! 160)

<sup>160)</sup> Plutarch sagt, Obysseus (ber "Obysseus in den Styck rinnen" Moral. 72 e.) richte biesen Tabel an den zu Sh ros unter den Madchen sigenden Achill. Weber aus biein Worten folgt nothwendig, daß Achill in dem Augenblick, w ihm Obysseus diesen Vorwurf machte, unter ben Maban faß, noch aus dem Bruchstuck, daß er gerade jest spinnt. Plutarch bezeichnet, um den Borwurf, den er anfahrt, u erklaren, die allgemeine Situatiou, die Obysseus tabelt, bes thatlose Leben (xadnodai) unter Jungfrauen. Sophokles den Odysseus sagen läßt: "Du spinnst!" blekt ganz passend, auch wenn es Achill nicht eben jest thut, aber in seinem bisherigen Mabchenleben häufig that. Erklarung verschmaht, muß annehmen, baß bei Sopholis Dopffeus die Verkleidung als Raufmann blos barum wählt, um in bas Frauengemach, bas ben Achill verbarg, zu gelangen, nicht aber um listig bie Waffen auszustellen. wenn er gleich gegen ben Spinnenben im Mabchenfreise mit Vorwürfen herausplagte: so konnte sich Achill nicht mehr felbst burch bas Greifen nach ben Waffen zu erkennen geben. Noch weniger konnte er nach biesem Hervortritt wieber zum Spinnen zurudtehren, um nun von Donffeus fich fchelten ju laffen. Es ift aber jenes in ber Fabel gegebene Mittel, um ben Belbenknaben von ben Mabchen gesonbert ins Gespräch und gleich in ein zwedmäßiges Gefprach zu ziehen, fo ginftig und so schwer burch ein anderes zu ersegen, bag ich d dem Sophokles nicht absprechen — jenes Herausplagen bes Obysseus so wenig geschickt, daß ich es bem Sophokles nicht zusprechen tann.

zwei Hauptmomente dieses Stucks sind sonach zu erkennen. Der frühere, wo Odysseus in scheinbar unsbefangenem Gespräch alle die Gedanken in Achill anzegt, die ihm seinen Beruf in allgemeiner Anschauung vergegenwärtigen; der spätere, aus dieser Vorbereitung erwachsende, wo er direkt in rascher Wendung diese Gebanken auf ihn anwendet. In diesem bricht er nur mit unmittelbarer Berührung die Frucht des Entschlussses, die er in jenem durch Erwärmung gezeitigt hat.

Wegen der nothwendigen Gleichartigkeit des Gedanken-Thema in diesen beiden Stadien des Dialogs,
läßt sich nicht sagen, ob in das erste oder das zweite
die folgenden Bruchstücke zu setzen seien. Sie sind aber
in jedem Falle dazu bestimmt, die Hemmung zu beseitigen, die der Entschluß Achills in dem Verhängniß
sinden konnte, welches mit seiner Wahl des Heldenlebens die Gewisheit seines frühen Todes verknüpfte.

"Rein größrer Harm boch, als bas Leben, wird's zu lang!"

<sup>&</sup>quot;Zedwedes Uebel haftet hohem Alter an, Besinnungsmangel, hohles Thun, Furcht ohne Grund." (Stob. 116, 28 f. Klem. Aler. S. 73.)

Sie konnten selbst in dem dritten Moment der Handlung noch ihre Stelle sinden. Ein solcher mußte folgen, in welchem Achill die in ihm erzeugte Entschlies sung nun mit der Freiheit des frühreifen Helden selber aussprach und sie mit Festigkeit gegen die Beschwöruns gen und Thränen des Chors seiner bisherigen Gespieslinnen und gegen die Vorstellungen seines Pflegers und Hüters durchsetze. Hier konnte allenfalls der Trompes

Tetralogie die für Sophokleische Tetralogieen von epischer Einheit bes Sopho= sprechen.

Diese Achilles: Dramen sind für das Große und Ganze seines Heldenlebens nur die Vorspiele. Der and dere Achilles: Zorn, das Thema der Jlias, dieser edelste Kern des antiken Spos, ist, wie der Krafttheil in den Spen aller Volker, Prototyp der volkkommensten Kraschie. Das Motiv jener Scenen vor und bei der Land dung wiederholt sich tieser, ersättigt sich, und schlägt in eine Ersüllung aus, die, ganz ungleich der glänzenden Rechtsertigung dort, das größte Helden: Selbstgefühl in seinem Innersten bricht.

In dieser Achilleis wird der Heros zum andemmal von Agamemnon beleidigt. Aber es ist hier nicht die blose Versäumniß einer äußerlichen Anerkennung, die ihn frankt. Achill hat, als ächter Heros, sur das Eanze gehandelt. Um die Pest zu wenden, die Agamemnons Schuld dem Heere zugezogen, gab Achill dem Seher die Gewährschaft, die ihn ermuthigte, das Sühmmittel kund zu thun, und keine eigene, nur eines Gobites Forderung erging durch Achills Vermittlung an der schuldigen König. Indem dieser für seinen Unmuth die Auskunst traf, dem. Gotte zwar zu gehorchen, sich aber dadurch Ersatz zu geben, daß er den Achill des bestwert dienten, auf keine Weise verwirkten Ehrengeschenkte eigenmächtig beraubte, zürnte Achill mit gutem Grunde und zog in vollkommenem Recht sich vom Heere zurückt

Dann, indem alle Heldenkraft der Achäer nicht hinreichte, die Gewalt der Feinde zu meistern, welcher Zeus Nachdruck lieh, war auch die Rache viel emp

8

Mer als nach jenem Zerwürfniß auf Tenebos. - Sie beichte ihren Gipfel, als die Noth den Ugamemnon Ung, seines Fehlers geständig, eine auserwählte Gebtschaft, mit dem Erbieten reichlicher Entgeltung und Bitte um Erbarmen in das Zelt des Achilleus zu Daß er die Antrage verachtete, Bitten und en ihn nicht erweichten, war in ber Natur bes eus. Ugamemnon und Alle sollten erfahren, daß, beleidigen, mehr auf sich habe, als irgend einen , und seine Freundschaft, einmal verwirkt, nicht wenn man sie brauche, leicht wieder gewonnen fei. fangt hier an, sein Born Schuld zu werben. Die thun jett willig Alles, was sie zur Versöhnung =: es ist sein einziger Wille, der die Drangsal mert; was sie herbeiführt, wird er selbst als sein betrachten mussen.

Darum sind, als in der Schlacht bei den Schissen Bedrängniß der Achäer auss äußerste steigt, doch mehr sie, troß Verlusten und Schmach, die tragischelben des Kampses. Dieser ungedämmte Sturm, durch den Lagerwall hereinbricht und Brand in die hisse wirft, ist schon Schicksal des Achill, der von man nicht mehr frei handeln kann. Und dieß ist die ngische Reinheit dieser Geschichte, daß das Recht so nmittelbar in Rache, und die Rache an den Andern ungehemmt in den Stoß gegen sich selber übergeht, karkste Behauptung der Freiheit Verwicklung in othwendigkeit wird.

Beim Heranbrausen der Gefahr, bei den sich drännden Anblicken und Meldungen der geschehenen Schläge
Scholl griech. Trag.
19

des Sopho= fles.

Tetralogie fühlt Achill schon innerlich, daß er hartnäckiger gewese, als er sollte. Gerade dieß Mißgefühl aber läßt ihn not Jett einzugreifen, wurde Bekenntig långer stocken. ber Reue, wurde Widerruf seiner so festen Erklarunge Der Freund Patroklos, dessen Antheil für W sein. Noth der Waffengenossen durch keine solche selbstgewähl Stellung vom Eingeständniß abgeschnitten, dem 3 spruch klagender Freunde und dem eigenen Entschla zum thatigen Beistande offen ift, hat daher schon bin Unbringen dieses Entschlusses einen Verbundeten in te heimlichen Reue des Achilleus. Es ist nicht allein i Gorge, die der machsende Schlachtlarm bringt, wie Hektors Rufen widerhallt, während die Stimmen Danaerhelben verstummen, es ist nicht allein bas i rende Bitten des Patroklos und die Macht seiner nen; es ist auch ber eigene Wunsch, einem Uebel, er zu weit hat kommen lassen, zu steuern, obne fein Haltung zu vergeben, mas für Achill biefen Untrag Freundes zu einer willkommenen Auskunft machen mit einer Auskunft, die er so wenig sich, als ihm, versage Er läßt ihm seine Waffen, seine Schaaren, A wie vorauszusehen ist, seinen Ruhm des Retters, 🛋 dem Gefühle nicht einer Bergünstigung, sondern 🚾 Uebergebung an die Gefahr, die er selbst herbeigeführt er selbst zu bestehen verpflichtet mare. Er hat bieß aut zudenken nicht Zeit; die herüberleuchtende Rlamme eins bereits entzündeten Schiffes verwandelt seine Einville gung in unverhaltenes Antreiben. Seine kurze werm Ermahnung der Myrmidonen, die mit dem Fremk fechten sollen, und, nach ihrem Fortstürmen, fein fein

Hes Gebet für den Ruhm und die Erhaltung des euern Genossen sind gehoben von jener düstern Ahnung, e zur Hälfte Gefühl einer Schuld ist. Und jetzt, wo des Ausganges harren muß, wie umgekehrt ist seine inze Lage!

Welch ein Zwang für den zur That geborenen elden, unthätig zu bleiben, in einem Augenblick, wo iter dem Toben des Feindes Alles Bewegung ist, Ues ihn auffordert, nicht seine Chre zu versäumen, el seinen Freunden sich zu zeigen, und vor allem dem agenden Liebling schützend an der Seite zu sein! Das latt hat sich gewendet: Für die Uchaer bedarf es jest um mehr seines Urmes; die frischen Krafte der Myrvibonen, die Tapferkeit des Patroklos und der Schein, 18 dieser, da er Achills Waffen trägt und Mannen hrt, Uchilleus selber sei, genügen, den Sieg wieder if die Seite der Uchaer zu bringen: Uchill aber muß st wunschen, fechten zu durfen, statt mußig in so pein= her Ungewißheit zu harren. Nicht mehr den Achäern, m selbst ist nun die Hulfe, um die er nicht mehr geten wird, zu leisten versagt, weil er zu stolz sie da= als versagt hat, als er dringend von ihnen gebeten ard.

In solcher Verfassung, während seine Ehre, seine ebe und seine Erwartung auf dem Schlachtboden ist, uß, da Alles kämpst, der stärkste Held allein und was= uos in seinem Zelte harren; ganz unfreiwillig, und ch hat ihn niemand gebunden, als er sich selbst. Was hill fürchtet, Patroklos werde seines Gebotes vergeszich, statt mit Abwehr sich zu begnügen, zu tief in die

Tetralogie Feinde vordringen, bestätigt ihm nun der eilende Ant bes Sopho= lochos, der aus der Schlacht die Trauerbotschaft bringt. Patroklos ist gefallen, seine Rustung, bie Rustung be Achilleus, ist Hektors Beute, ber nackte Leichnam wie noch umkämpft von wuthenden Troern und Achaen! Da streut der Pelide Staub mit beiden Handen auf sein Haupt, mit Asche verunziert er Gewand und I gesicht, seine herrliche Gestalt malzt sich auf ber Et und achzend, laut jammernd zerrauft er sein Spaar. De ist das Ziel, das sein hoher Stolz erreicht hat. & wünscht sich ben Tod. Nicht genug, daß er ben Frem und Schwertbruder geopfert hat; selbst die Bertheit gung seines Leichnams muß er, waffenlos, wie er if den Andern überlassen. Die gottliche Mutter kann im erst für morgen eine neue Rustung, von Dephast p schmiedet, verheißen. Doch rafft er durch hohere gebung sid) auf und tritt auf ben Wall hinaus. Gin dusteres Haupt, über bem die Schlachtengottin de Schreckensfeuer brennt, und seine furchtbare Stimm dreimal erschallend, jagt Roß und Mann der Arver in Unordnung zurud. So wird Patroklos aus bem Pfik regen gezogen und sie bringen ihm auf der Bahre den Entseelten, von Schlachtwunden Durchbohrten.

> Was jest Achill noch thun kann, bas ist nickt mehr freie Heldenthat, noch Berdienst um bas Den das zwingt ihn Rache und der glühende Schmerz, in welchem der Streit mit Agamemnon von felbst versiegt ist. Sobald er Waffen hat, erklart er in der Bersamm lung die unseelige Feindschaft getilgt, und die Gas gaben, die Agamemnon gerne entrichtet, "magst Du

sagt er ihm — geben nach Billigkeit, wenn Du willst, magst sie auch zurückhalten, es steht bei Dir: nur zur Schlacht laß uns ungesäumt schreiten!" Und doch muß er den Genossen noch Zeit gönnen, sich zu stärken, wähzend in seinem Zelt die Klage um den Todten sich erneut.

Nur eine Befriedigung kann nun Achill sich noch zu geben trachten, daß er den Freund rache und seine Reste ehre. Er thut tarin das Aeußerste. Er wuthet, wie nie, gegen die Troer, verfolgt, erjagt endlich den Sodter bes Patroklos, den Hektor, unter dem Jammer der Seinen, die vom Wall herab zusehen. Er durch= bohrt ihn, schleift die Leiche an seinem Wagen, umfahrt so dreimal sammt seinen Waffengenossen die Bahre des Patroklos und wirft zu seinen Füßen die Leiche bes Meindes hin. Er selbst, während die Andern nach der Erschöpfung sich letzen, bleibt ungewaschen vom Blute Per Schlacht, ohne Speise und ohne Trank. Nach einer trüben Nacht, in der ihm der Schatten des Freundes Exicheint und vor den Händen zerfließt, wird auf dem Grabhugel am Gestade der große Scheiterhaufen gethurmt. Der Bug kommt, Rriegswagen und Fugvolk, Die Leiche, bedeckt mit Myrmidonen : Locken; und ange-Llangt, schneidet auch Achill das reiche, dem Stromgotte der Heimath für einstige Rückkehr gelobte Haar sich ab Er verzichtet auf die Heimkehr, und legt seine Haupt= locken in die Hande bes Tobten, als Pfand der Nach= Ueber die Schichten des Holzstoßes wird nun folge. ber Leichnam gelegt, ein großes Opfer gebracht von Bammern und Rindern und der Leib des Todten ganz

bes Sopho= Eles.

Tetralogie umwickelt mit ben Opferstuden, Kruge von Honig und Salbol hinein geneigt, auf ben Scheiterhaufen vin Rosse, neun Jagohunde, zwölf edle Troersöhne geschlas tet, und bann die zogernden Winde beschworen, tie Flamme zu fachen, welche bie reiche Bestattung verzeht. Sie brennt noch, unter wiederholten Spenden und Ge beten bes Achill, die Nacht hindurch bis zum Morga, mo er neben bem verglimmenden Todtenopfer in Schlum mer sinkt. Erwedt vom Gerausch ber sich um ihn sam melnden Fursten und Leute, heißt er, mit Beinguffa die Gluthasche loschen; bann werden die Gebeine Patroklos in eine golbene Urne gesammelt, die in Adill Belt vermahrt wird, um einst feine Gebeine auch # empfangen. Hier aber, nachdem bas Grabmal geitt ift, stellt er Leichenspiele an, Wettkampfe mit koften Preisen, um welche bie Belbenfürsten in allen Rant arten zur Ehre des Todten ringen.

> Aber nachdem Alle sich zur Labung unb and Schlafe zerstreut haben, bleibt Achill wieder allein, to helos, weinend im wachen Schmerz um den Freund p rud. Schlaflos wälzt er sich die Nacht auf dem Strander des Morgens schnürt er noch einmal den entseelten 5ch tor an seinen Wagen, wieder dreimal schleift er ihn um das Grabmal und läßt ihn ba, in den Staub gestünt, liegen, den Raubthieren zur Beute. Doch Götter w halten Hektors Leichnam unversehrt und rein; Adill, Brust bleibt zerrissen vom grimmigen Schmerz und von der wilden Rache verfinstert. Lindernde Thranen foll er auf anderem Wege erst finden.

In seinem Zelte nach dem Abendmahl sieht er miteins den grauen Vater des mißhandelten Feindes zu seinen Füßen. Priamos, von Göttern zu ihm geleitet, umsaßt sein Knie, beschwört bei dem eigenen ihm serne alternden Vater sein Erbarmen, sleht um Lösung der Leiche seines Hektor. Tief in der Brust erweicht, drängt Uchill den Greis sanst von sich, und sie mischen ihre Khage, der Vater Priamos um den Sohn, den Achill ihm erschlagen, Achill um seinen Bater und den Freund, den Priamos Sohn ihm erschlagen.

Und als er sein Herz erlabt hat an Wehklage, ber göttliche Achilleus, steht er auf und richtet an der Hand den Alten auf. Woll Mitleid mit dem greisen Haupte beklagt er sein Unglück, bewundert sein starkes Herz, und tröstet den einst so Glücklichen, nun so Schwerzebeugten mit dem Bilde seines eigenen Vaters, der, zehöht von den Göttern, nun keinen Alterspsleger at, keinen Sohn im Hause zurücklassen wird.

Noch einmal zwar regt sich die grimmige Natur schills. Priamos nimmt den angebotenen Sitz nicht n, will, daß keinen Augenblick länger Hektor so hinzeworsen liege, sondern- sofort ihm übergeben werde Und Du — setzt er hinzu — nimm dafür die reichen dsegaben, deren Du Dich erfreuen mögest und glücklich eimgelangen ins Vaterland, wosern Du meiner schozest." Durch dieß Dringen wird der Held, der in eigezer Seele jetzt dem Alten sich willig sühlte erst wieder rinnert, daß er ja durch Götterbesehl schon gezwungen i von der Aussetzung des Todten, die er dem Schatz

des Sopho= fles.

Tetralogie ten seines Freundes gelobt hatte, abzustehen, und bis nur folche hohere Unterftugung ben Priamos fo tin und bringlich machen konne. Dieg, und bas Mistrauch bas dieser zugleich in seiner Gile andeutet, bewegt bu Peliben zu den unwilligen Worten: "Reize mich itt nicht, Alter! Bon selbst bin ich gesonnen, Dir ben bel tor zu losen; mir kam auch Weisung von Zeus; w Du glaube nicht, daß es mir entgehe, wie nur all liches Geleit ins Feindeslager und durch mein verschiff senes Thor Dich führen konnte. Drum ruhre mir mit in meinem Rummer ben Unmuth, daß ich nicht em Dich forttreibe aus meinem Gezelt, ber Du mein Schip ling bist, und mich wider Zeus Gebot vergebe!"

> Da aber Priamos betreten schweigt und fich fick eilt Achill selbst hinaus, holt den Herold bes Alten in ein, läßt die Losegaben vom Wagen nehmen, mit 21 nahme jedoch zweier Manteltucher und eines schim Gewandes, die zur Umhüllung für Hektors Leiche bleiben sollen, und sorgt für diesen selbst. Drauffen ich er ihn baden und salben, weil den Priamos der Inbil des Todten zu bosen Worten hinreissen und er bann in Jahzorn ihn wohl gar, wider Zeus frevelnd, erschlage könnte. Aber mit eigenen Sanben, als Die Leiche ge badet, gesalbt und würdig umhüllt ist, hebt er sie auf den Pfühl und tragt mit seinen Genossen sie bin auf Wagen. Er weiß, was er thut; denn seufich ruft er den Geist des Patroklos an, diese Zurudnahm seines Gelübdes zu vergeben.

> Tett sett er sich bem Priamos gegenüber und fost ihm: "Dein Sohn ist gelost, Bater, wie Du verlang

test, und liegt auf gebettetem Lager; mit dem Morgen wirst Du ihn sehen und mit Dir nehmen; jetzt aber laß uns der Erquickung gedenken. Nahm doch Niobe selbst, nach dem tiessten Kummer, am zehnten Tage Brot in ihren Thranen: so laß auch uns nun der Lazdung gedenken, edler Vater; nachmals wirst Du doch Deinen Sohn wieder beweinen, wenn Du nach Ilion sebracht; reichlich wohl werden Deine Thranen ihm sließen!"

Achill bereitet selbst den Tisch, sie nehmen das Mahl gemeinsam; und der Dardanide Priamos betrach= tete mit Bewunderung den Achilleus, wie groß er war, wie Göttern ähnlich von Ansehen, Achilleus hinwieder mit Bewunderung den Dardaniden Priamos, die Burde feines Angesichts und seiner Rede. Aber nachdem sie deber an des Andern Anblick sich gelabt, begann Priamos: "Weise mir jett, Heldenfürst, mein Lager, daß twir nun die Wohlthat des Schlummers genießen. Denn moch hab' ich die Augen nicht geschlossen, seit unter Deinen Händen mein Sohn das Leben verlor, sondern feufzte immer in tausend Qualen, in der Spreu des Dofes mich wälzend. Hier aber hab' ich Brot genossen und Wein gekostet, der ich bisher ungeletzt mar." Co= k fort heißt Achill ihm und seinem Herold das Lager be-Ereiten von Purpurlaken und Teppichen und Wollen: Decken, und spricht scherzend zu ihm: "Draußen in der Halle, mein Vater, lagere Dich, daß nicht Einer vom Rathe ber Uchaer Dich hier finde, wie sie ja oft zur Berathung mir hereinkommen. Sahe Dich Einer in dieser Nacht: gleich erführe es Ugamemnon: so möchte

The second secon - Hill American THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON ----the second of the second of th The same and the s The second secon The same of the sa The state of the s The second section of the second seco -----The second secon - tananan - in , one religious - in 2 2000 and the second of the second o A CALL OF THE CONTRACT OF THE The same of the sa The second secon

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa



ihl seines eigenen Unglucks erreicht, im Trosten bes eindes sich beruhigt, im Geständniß einer unabwenderen Allmacht mit ihm sich gleichstellt und die Thräsm des Kummers, der seinen Stolz erschöpft hat, von n Thrünen des Leides, das er verursacht hat, nicht ehr unterscheidet. Dahin endet sein Vorsatz der äuseschaften pflegt, dem Leidtragenden das erste Stärkungssicht bereitet, mit ihm es theilt und die Todtenseier besten, den er Hunden zum Raub hinwersen wollte, us freiem Antheil bedenkt und als sein Ehrenhüter ewacht. Ein schmerzlicher, aber tiefer Frieden ist es, en er mit treuem Händedruck dem Priamos besiegelt.

Wohl ist hier Homer, wie ihn Polemon nannte, n epischer Sophokles; und Sophokles, den derselbe wlemon den tragischen Homer nannte, den die Ueberzeserung als "Homersreund", "Nacheiserer des Homeros" ezeichnet, von dem ein Entzückter einst ausrief, er sei er einzige Schüler des Homer <sup>162</sup>), Sophokles, der die ingendbilder des Uchilleus, die Vorspiele zur Ilias, in rei Tragödien gedichtet hat, sollte es vermocht haben, on dieser größten Helden-Tragödie sich zu enthalten?

Warum das nicht? kann man antworten: Diesen Ichilles=Zorn und seinen Ausgang hatte, wie bekannt, chon Aeschylos in einer erhabenen Composition über die Bühne geführt, und Sophokles suchte neue Bah-

<sup>162)</sup> S. Wüllner De Soph. φιλομ. in ber Zeitschr. für A. W. 1828.

des Sopho= fles.

Tetralogie die Auslosung des Todten verzögert werben. wohlan, das sage mir jest bestimmt, wie viel Tage willst Du zubringen mit der Todtenehre des ebeln het tor, bamit ich so lange ruhig bleibe und bas Heer fie Priamos antwortet: "Willst Du des edes Hektor Bestattung mich vollbringen lassen: so vergin stige Du mir so viel, ba Du weißt, wie umschloffe wir sind in der Stadt und doch vom Gebirge bas bei holen muffen und die Troer sich furchten: Neun Tege sei es, daß wir in den Hallen des Hauses ihn Klagen am zehnten sei die Bestattung und bas Mahl bes Bekes, am eilften, daß wir sein Grabmal hohen, am zwiff ten bann laß wieder uns fechten, wenn es fein muß." Darauf spricht Achilleus: "Dieß wird, Bater Priamet, nach Deinem Willen geschehen: ich will so lange, # Du bestimmt hast, ben Rrieg aufhalten." Und bei in sen Worten legt Achill seine Hand in die Rechte bell Greises, damit er nicht bange sei. Go entläßt er fin zur Ruhe; und fruh am Morgen kehrt Priamos mit dem Todten in die Stadt.

> Wie einfach, wie groß zeichnet das Helbenlieb bick Charakter = Brechung! In kleinen Bugen, zu vergleichen ben Nachbligen eines entladenen Gewitters weiß bie Schilderung durch die ganze Berschnungs = Scene bin das Gefühl des furchtbaren Heldenhochmuthes noch gegenwärtig zu erhalten, ber boch schon in ber Burgel verwandelt ist, schon durch Entschluß und willige That seine tiefe Umstimmung bekennt. So fühlt man die Ermurbung bes Heldenmarkes. Es ist bahin gekommen, daß Achill im Mitleid mit dem Feinde, den er selbst

rund selbst in seiner Aenderung der Stelle an, daß ophokles, eben so wie Aeschylos, die Niobe habe weigen lassen: ob nun nicht Sophokles in den Phrym das Schweigen mit gleichem Recht habe nachmen können? — Man kann hinzusetzen, selbst wenn Verwechslung des Aeschylos mit Sophokles ist, daß n Achill des Letzteren jenes hartnäckige Schweigen, aus dem Drama des Ersteren bekannt ist, zugez rieben wird: so erklärt sich noch die Verwechslung to leichter, wenn es wirklich auch "Phryger" von sphokles gab. Der Verdacht ist also selber unsicher, mal noch an einem andern Orte Phryger des Soziokles angesührt werden. Stodäus gibt (8, 5) unz diesem Titel die Verse:

Die Großen sind's ja, sind, o Kind, die Braven, die Kriegsmord sich aussucht, während Zungenhelden flieh'n den Strick des Unglücks, und sie Drangsal nicht erreicht. Denn Ares kummert niemals um die Feigen sich.

int von Priamos an Achilles gerichtet. — In der at kommt die Anrede: "Kind" — bei den Tragikern obhnlich, wo ältere Männer zu jüngeren reden — d die Beziehung auf ein großes Opfer des Krieges ser Auffassung entgegen. 164)

<sup>164)</sup> Ein Vers des Sophokles, den Stobaus (98, 43), ohne die Tragodie zu nennen, ausgezogen hat:

<sup>&</sup>quot;Wer darf denn, als die Götter, leben ohne Leid!"
paßt freilich für viele Trauerspiele; doch sagt ganz dasselbe Uchill zu Priamos bei Homer (II. XXIV, 525):

Denn so haben ben Menschen im Staub es bie Gotter gesponnen,

Hinzuleben im Harm: sie selbst nur kennen bas Leib nicht.

Tetralogie nen. — Nicht so; benn er traf mit Aeschylos auch bes Sopho- Fabeln ber Thebais, in der Iphigeneia, Palamitles.

Ajas, Philoktet, Orest und vielen andern Mythens sammen. 163)

Ich müßte mich wundern, wenn Sophokles ich mächtigen und berühmtesten Stoff der Wolkspoesse sie hätte entgehen lassen. Jedes äußere Zeugniß sürd Gegentheil scheint mir daher, selbst wenn es dem 3m sel unterliegt, der Beachtung werth. Wir wissen metaß "Hektors Auslösung" von Aeschplos nach Mchore den Titel "Phryger" hatte, und sinden zwim "Phryger" auch des Sophokles angeführt.

"Das Schweigen tragischer Personen, sast I Scholiast des Aeschylos (z. Prom. 435), kann Gesein, wie bei dem Achilleus in Sophokles Pip gern —." Das sieht sehr willkommen aus. Das gerade das lange Schweigen des Achill in Aeschyls Phrygern mehrmals erwähnt wird (Aristoph. Fill 942 mit Schol. und Biogr. des Aeschyl.) und Rams verwechslung der Tragiker bei den Grammatikern nick Unerhörtes ist: darf es nicht befremden, wenn Brun Urtheil das herrschende ward, es sei hier der Name led Sophokles an die unrechte Stelle gekommen. Weld bemerkt dagegen (Tril. S. 427 Anmerk.), nehme d

<sup>163)</sup> Welcker zählt (Trilogie S. 428) auch unter ben t ber bekannten attischen Tragifern noch fünf, von wel "Achilleus"»Dramen angeführt werden. Der einfache I so wie die Vergleichung der Fragmente des gleichnam Stückes von Ennius, läßt hler ebenfalls die Hauptfabel Achilleus, die homerische, vermuthen. Vielleicht lag sie i dem "Hektor" des Astydamas zu Grunde.

er vorher ihr entgegengesetzten Stimmung zum Gesühl ebracht wäre: so hieße bas nichts anderes als dem hörer einen Ton geben, den er durch Erinnerung an inen nicht angeschlagenen, aber bekannten Ton sich zum scord ergänzen soll. Die Erinnerung hier, die Erinzerung an die Eindrücke aus Homer, würde nur zur olge haben, daß der Juschauer sich wundern müßte, ier nicht die dortige Größe der Bedeutung zu sinden. dat er aber Achills Kämpse hier mit durchgemacht, unn ist, was aus Achills Ausgleichung mit Priamos m entgegenweht, der tragische Niedergang einer Helzmsele in die Tiese ihres endlichen Looses.

Die Phryger des Sophokles also, die "Auslösing Hektors", um ihre tragische Bedeutung im Chaster des Achill zu behaupten, setzen einen vorhergehensn dramatischen Patroklostod voraus, gleichwie nselben die Aichmalotides, als ihr Folgestück, aus eichem Grunde fordern.

Was müßte man von Sophokles denken, wenn er im Achilleszorn den Ansatz im Streit mit Agamem= in besonders, und besonders wieder das letzte Insich= hen in der Auslösung Hektors, nicht aber den dra= stischen Schwerpunkt für beides und Angelpunkt der nzen, untheilbaren Idee, den Patroklostod nicht ge= hiet hätte?

Wie acht sophokleisch aber gestaltet sich, wenn man 3 Patroklos:Opfer in die Mitte denkt, der Fortschritt 5 Ganzen! Im ersten Drama erscheint Agamemnon 13 jeder Seite als der tragische Schuldner. Auch im eiten, in der Schlacht bei den Schiffen, ist immer Tetralogie bes Sophos kles.

Bas mir nun bie Gewißheit gibt, bag bei bie Anführung kein Irrthum obwalte, ift bie hievon und hangig gewonnene Ueberzeugung, daß von Sopholis ber Streit bes Achilleus mit Agamemnon in einer In Den Aichmalotibel godie behandelt worden ist. den "erbeuteten Weibern", diesen Inhalt beignlege reichten schon die baraus erhaltenen Namen Mynes i Epistrophos und Chryses hin, wenn auch meine Da tung ber übrigen Bruchstücke nicht durchweg so bestimmt fein konnte (s. oben S. 231 Anm. 139). Gleichud gereichen die Letteren, nachdem jene Namen ben Infa sicher stellen, zu bem naheren Ausschlusse, daß ber Strif als solcher, gegenwärtig vorgestellt wurde. Dies ift w Consequenz.

Ohne bieses ließe sich allenfalls bie Handlung ein Ganzes für sich betrachten. Ein Apollonpicke, mit ben feierlichen Abzeichen seiner Beihe, flebenb Herausgabe ber gefangenen Tochter und reiches Lifegen bietend, hat alle Uchaer willig, ben Heerfürsten ale hart gefunden, der ihn mit schnoder Drohung fortwik und mit offenem Wort die heiligen Abzeichen mißachtte Der Gott hort das Gebet des gekrankten Priesters und sendet seine Todespfeile ins Heer. Die Noth offnet it Augen. Der Heeresfürst muß in sich gehen, und inden er ohne Ersat wiedergibt, mas er versagte, im Sub opfer an den Gott seinen Stolz mit zum Opfer bris gen. Insoweit schließt sich die Handlung.. Aber sollt es bei diesem Schlusse bleiben: so durfte die Art, wie dem Schuldigen das Zugestandniß abgedrungen with, nicht weiter ausgebildet werden als zur Klarheit und

=Forberung dieses Schlusses nothig war. Daß ber Se= herspruch, der die Schuld aufdeckt, mit Schüchternheit thervortrat, war hiefur noch zweckmäßig. Es höht bas Esefühl der Macht und des Stolzes, die vor dem Gotte mur Unmacht und Demuth werden mussen. Daß aber Der Fürst gegen den Helden, der dem Seher diese Schuch= Mernheit benimmt, eine neue Ungerechtigkeit begeht, am igenthum desselben sich entschädigt und den Schuld= **Sosen in** seine Demuthigung mit hereinziehen will tieß mußte möglichst umgangen werben. Denn als Ersatgewinn und als Zeichen ber Gesinnung bes Fürthen schwächt es gar sehr den Eindruck der tragischen Buße; und als Ursache für den Austritt des Helden aus bem Heere bedeutet es ben Unfang einer Situation, die ganzlich hinter den Schluß dieser Handlung fällt. Und doch, ich weiß nicht wie Sophokles dieses Motiv ste umgehen mögen, da jeder Zuschauer es in dieser mationalsten Geschichte erwartete und sich kein beschränkseres unterschieben ließ, nachdem langst bieses homerische Bild unstreitig für jeden Griechen eine unabanderliche Bestigkeit hatte. Und ich sehe ja an den Spottnamen und Wortwechsel=Brocken aus den Aichmalotides, Die noch vorliegen, daß Sophokles wirklich diesen Streit micht umgangen, sondern in ben Bordergrund gerückt **b**at. <sup>165</sup>)

<sup>165)</sup> Zu ben sicheren Bruchstücken (s. oben G. 231 Anm. 139) füge ich ein zweiselhaftes. Athenaus (III, 99 d.) und Eustath (p. 1944, 26) geben ben Sophokleischen Bers:

Muth! Ich bin Dir für biese Furcht ein starker Damm." Das ist bieselbe Versicherung, mit welcher Achill bei Homer

Tetralcaic tics.

Run benke man sich dieß Drama isoliet! Ich bes Sopho= und Agamemnon haben sich lebhaft überworfen, bie h rolbe gehen, bem Achill die Briseis zu nehmen, mis rend er mit dem Schwure vom Heer sich entfemt bil man werde bitter seinen Arm in der Schlacht vermiss und Agamemnon kummervoll seine Beleidigung w munschen.

> Lasse man dann die Beimgabe ber Chrysestocks das priesterliche Suhngebet des Baters, die Erling des Heeres von der Pest, aussühren, wie man will: Handlung bleibt offen, eine zweite Schuld ift angel in der Losung der ersten, eine zweite Spannung in fligt. Sobald versichert ist, Chryseis werbe ausgelich

<sup>(31.</sup> I, 85) ben Ralchas ermuthigt, als Prophet zu 🎮 weßhalb Apollon zurne. Kalchas fürchtet sich, ben fi gen Konig zu nennen. Achill fagt:

Muthig erklare Du, wie Du es weißt, das gottlicht theil!

Denn, beim Sohne bes Zeus, bei Apoll, zu welchen, Ralchas,

Betend, gottlichen Spruch Du enthullst bem Dans Voltsheer,

Riemand, weil ich lebe und schaue bes irbischen M Licht,

Soll in bes Lagers Bereich mit gewaltigen Handen N annah'n,

All' ber Danaer hier; und nanntest Du selbst Agamemn Der bei weitem ber Erfte zu fein ber Achaer gerth wird!

Diese Aeußerung hat wirklich für Agamemnon etwas w wendig Berlegendes, und Achill ift, bei allem lobtichen Gi indem er so zuversichtlich seinen schägenden Bebarbandfe gleich dem Agamemnon vor die Füße wirft, nicht o Schuld an der Arankung, die er selbst dafür erfährt,

igehemmt alles Interesse hinüber in die neue in des Fürsten, des Heeres, des gekränkten Hels is wäre Sünde gegen den Geist des Sophozilte ihm jemand zutrauen, er habe hier still steznen, er habe, nur vermöge der Rückwirkung auf htertrieb, nachdem er soweit mit der Handlung ne den Drang bleiben können, ihre weiter trachzestimmung auszubilden; zumal sie ihn unmitzinüberzog in den anziehendsten Stoff, den es für igikerphantasie geben kann, und der Raum dazu nd. Denn er hatte ja ohnehin wenigstens noch agödien gleichzeitig zu liefern.

n kommen die Zeugnisse für die Phryger bes es entgegen. Sie schließen ein, daß Sophokles slosung Hektors behandelt hat. Diese beebenso den Unspruch ruckwarts auf einen Pa= 3tod, als der Helden=Zwist in den "Aich» B" vorwarts nach demselben hinstrebt. Denn die= t wird nicht eher tragisch, als in der Achäer= id ihrer Ruckwirkung auf Achill. Und die Auserscheint als tragische Brechung bes Charakters 1, wenn der starre Widerhalt des Stolzes und mische Gewalt des Rachedurstes in ihrem gan= ang ermessen sind. Der Zwist und Born kom= : Aerndte in der Schlacht bei den Schiffen. ie Helben bluten, wenn ihr Wall erstürmt wird, ren Schiffen broht: bann weiß ber gebemuthigte non, mas es hieß, ben Peliden zu beleidigen Heer seines Armes zu berauben. Und wenn Achill zurnend prophezeit hat, zum Aeußersten 20 griech. Trag.

Tetralogie chen wir keine Spur mehr haben. Zu diesen also gebies Sophos hort seine Patroklos-Tragodie oder gehört nun nicht mehr zu ihnen, wosern mein Ecser die Gründe gebilligt hat, die mir ihre einstige Eristenz bewiesen.

Es könnte auch sein, daß wir den Titel dieser Im: gödie, und etwas drüber, aus der zweiten Hand noch hätten in Attius Epinausimache (Schlacht bei den Schiffen).

In dem Unspruche, für dieses Stuck des Attins das Vorbild gegeben zu haben, kann freilich Meschy: los concurriren. Sein Unspruch wurde fallen, wenn die Gestalt, in der Welcker (Tril. S. 415 f.) Die Adil leis des Aeschylos entworfen hat, gesichert ware. diese Gestalt schließt die "Schlacht bei den Schiffen" aus. So ware der Schluß auf ein Borbild von 😘 phokles desto bundiger, da keine Spur ist, daß Euripi des diese Kabel behandelt. Ich muß jedoch gestehen, daß ich in jener Gestaltung mehr als einen Unstoß finde. Dagegen wurde ich mit Ruchsicht auf Das, was von der Uchilleis des Aeschylos noch vorliegt, nichts einzuwenden wissen, wenn jemand die Schlacht bei den Schiffen als einen Theil derselben voraussetzend, die Epinan: simache des Attius für ihr Nachbild nähme. nahme ist um so naturlicher, als wir auch den Titel Myrmidonen, wie ein Drama in Aeschylos Adilleis vom Chore benannt mar, von Uttius angeführt fin-In einem Bruchstück aus Attius Myrmidonen redet Achill zu Antilochos, wie wir Antilochos in Aeschy los Myrmidonen, der Fabel des Epos gemäß, antreffen.

rama, als die Beleidigung des Achill durch Agamemn, den Inhalt der Aichmalosides. In diesen begeht Fürst das Unrecht, dessen Entgelt die Patroklos= agodie im Anfang, um ihrer eigenen Motivirung wil= 1, darstellen muß, und wird die Hartnäckigkeit des billeus=Jorns begründet, die in der Patroklos=Trago= gebrochen wird.

Es hat dann in diesem Herzstoß für Achill, dem L des Freundes, der furchtbare Schicksals: Wiß des Zen den dramatisch wirksamsten Moment. Von der Haltigkeit desselben wird alles Folgende, auch die Losung Hektors bestimmt.

Der so lange starr in sich verschlossene, noch nach Foklos Aussendung mit erzwungener Ruhe harrende bricht aus ins ruckhaltlose Bekenntniß der Mensch= Ett bei dieser Todespost, in Thrånen der Wuth ob Baffenlosigkeit bei ber Nachricht vom zweifelhaf= Campf um den Leichnam, und als die Bahre kommt, er sich hin auf den entseelten Geliebten, wechselt en weichsten Ergussen schmerzvoller Liebe, reumuthi= Selbstverwünschung und dem heißhungrigen Schrei h Rache — seine Felsenharte ist in eine Sturmfluth Dualen gelöst. Ist erst dieses Pathos in seiner nzen Gewalt vergegenwärtigt, dann wird Achills Buen in der Schlacht, der Mordgrimm, mit dem er Hekrn verfolgt, niederschmettert, schleift, nur als die Jagd ner Verzweiflung empfunden. Sein Haß läßt seine tere Pein, das grausame Toben seine eigene Ueber-Itigung ermessen. Und so erst, wenn er boch nach ungedammten Kraftausbruch wieder ben Riß in

des Sopho= tles.

Tetralogie Helben in diesen Gigensinn geworfen. Immer malt ba Aeschylos der Chor, wahrhaft erganzend, die Gründe ber gegenwärtigen Handlung. Darin also wich bann Sophokles ab, bag er biese Begrundung, sofern sie Be gebenheit war, bramatisirt vorangehen ließ. Er kunte so ihre Inrische Erinnerung im zweiten Drama ab. Ganz wegfallen aber durfte auch bei ihm die letten Die Kraft des Vorangegangenen mußte, als bas nun innere Motiv des Helden = Tropes, auch hier erhal= ten neben das Bild bieses Tropes treten und als Ge bächtniß der Kränkung sich gegen die Bitten um Hulfe, die jetzt ben stärksten Widerruf enthielten, in Contraft setzen. In der Unwendung also dieses Motivs konnte Sophokles nicht anders als mit Aeschylos übereinstim Dieß gilt, was den wirklichen Prozes der Sant lung betrifft, für alle folgenden Hauptmomente.

> Gegenwärtig machen mußte Aeschylos und mußte Sophokles die unglückliche Schlacht bei ben Schiffen. — Belder irrte gewiß, wenn er sie hinter bie Handlung legen und biese mit ber Gefahr bes Patroklos anfangen wollte. Die Noth der Achaer war ge genwärtig zu machen: zuerst darum, weil sie es ift, bie bei Achills fortwährender Ungerührtheit bas Maß gibt für die Widerstandskraft seines Stolzes, für die Größe des noch nicht erschöpsten Zornes: bann, weil ja bie selbe Noth seinen Patroklos übernimmt, und ihn mit; da endlich ihm selbst ihre Hohe ans Gewissen rührt. Diese anbrandende Schlachtnoth ist so das Charaktermas und das faktische Motiv für den tragischen Entschluß bes Helben. Sie ist das Wirkliche bes Schicksalswißes,

der die vollste Stolzbefriedigung, nur sie steigernd, in Demuthigung wandelt; die Woge, die Achills Jorngluth schmeichelnd kühlt und donnernd seinen Stolz trägt und höher wirbelnd den Patroklos sortreißt und ihm nach die Freiheit Achills. Darum muß sie dramatisch in Kraft gesetzt werden.

Das hat Aeschylos nicht verkannt, wie die Bruch= flücke belegen:

> Da siehst Du es nun, Stern ber Helben, Achill: in der Speerkampfnoth die Achder gewürgt, die \*so ruhig Du selbst Dich streckend\* im Zelt, \*frei wüthendem Feinde\* kredenzt hast! (Aristoph. Fr. 1023 mit Schol. Harpok. Monenweötes.)

Hier ist noch nicht von der Gefahr des Patroklos, son= dern der Achäer Bedrängniß die Rede, die erst den Pa= troklos aufstürmen wird. Und immer näher tobt der Schall, und

ţ

ļ

ķ

ý

ī.

1

ı.

Sohn Hellas', Achill! so Du hörst ben erkrachenben Mordlarm,

warum nicht erhebest ben Arm Du zur Abwehr! (Aristoph. Fr. 1295 m. Schol.)

Dieß Moment durfte nun Sophokles eben so wenig entkräften. Der Unterschied seiner Darstellung, der, nach anderen Vergleichungen, sich annehmen läßt, konnte nur der sein, daß derselbe Fortschritt, der bei Aeschylos vertheilt war auf, der Zahl nach, weniger, dem Umfang nach reichere Massen, bei Sophokles durch eine größere Anzahl übrigens kurzerer Auftritte sich ent= wickeln mochte. Geringeres Anschwellen der Chore und mehr dramatische Kettenglieder wären in der Weise des Sophokles. Nun ist es gerade eine vorzüglich drastische

Tetralogie Entwicklung der Situation, welche die Schlacht bei bis Sophoden Schiffen von Attius noch in ihren Resten erkles.

tennen läßt, und hat ohnehin von den attischen Tragikern keiner im Ganzen mehr Anspruch, für Vorbild
des Attius zu gelten, als Sophokles. 168) Ich glaube

<sup>168)</sup> Die Kraftfülle, welche bem Attius seine Lanbeleute ned ruhmen, und bie Titel Prometheus und Mprmibonen fin wohl die Hauptgrunde, weßhalb Attius fur ben Rachtrein bes Leschnlos gilt, was man auch auf seinen Philottet er gewendet hat. Das Zusammentreffen bes Chornamens Mp mibonen tann am wenigsten zufällig erscheinen, obgleich it beiberseitigen Fragmente so verschiebenen Momenten angehe ren, baß ber Grab ber Treue in ber nachbilbung unbestimmt bleibt. Bom Prometheus bes Attius ift nur 1 Bers, p schweige eine Spur vorhanden, wie er bie Sabel behandet Bon seinem Philoktet hat niemand belegen konnt, baß er bem aschniischen nachgebilbet sei, ba wir ben Letien ju wenig ins Ginzelne kennen. Mehrere Bruchftude mi Attius Philoktet erinnern an Stellen in bem bes Sophelic. (S. Dunger Nonnullae vett. poet. Lat. etc. in ber 3tfd. f. A. W. 1838 No. 4 S. 39 s.) Nicht alle biese Paralle ftellen find folde, wie hermann (Praef. ad Phil. AVIII) behauptet, die nothwendig mit der Fabel gegeben warm. 3. B. Heu Mulciber, arma ignavo invicta es fabricates manu! bezieht Hermann selbst (Opusc. III p 125) auf eint Erzählung gleich ber bes Meoptolemos in Sophokles Philob tet von dem Zuerkenntniß der Achilles-Waffen an Dopffen. Das aber bieß bei Aeschylos vorgekommen fei, wo, nach Dion, ter Trugerzähler ", ben Tob bes Agamemnon, mb ben bes Donffeus wegen schimpflich fter urfach, und bas Berberben bis gangen Heeres" vorfpiegelte, berch tigt une nichts, vorauszusegen. Wieberum folgt aus folde und anderer Berührung mit Cophofles ncch feine ganglicht Abhangigkeit. Much finden fich fur einige Bruchftuck w Attius keine Originalstellen bei Sophokles. Allein nachweiß lich ift boch nur ein, zwar theilweises, Stimmen zu Gopho tles; Abhängigkeit von Aeschylos in keinem Beichen net

daher, die Reste seiner Achilleis mittelbar für den Begriff ber Sophokleischen benuten zu konnen.

weislich. hermann fest bie legtere voraus, weil man ficht, Attius hat den Philoktet des Sophokles nicht über= fest, und weil Attius auch bem Euripides nicht werbe gefolgt sein, sondern seinem Geistesverwandten Meschplos. Dies fer Schluß ist gestütt 1) auf ben Mangel an Resten aus Aesdylos Philoktet, wonach es sich eben so wenig wiberlegen als beweisen läßt, daß Attius ben letteren wiedergegeben: 2) auf bie Boraussetzung, einen ber brei attischen Tragifer muffe Attius uberfest haben. Diese hat nicht mehr Boben als jener Mangel. Im Gegentheil beweisen schon bie Beuge niffe der Alten (Vell. P. II, 9 I, 1%. Cic. Ac. Q. I, 3), daß Attius nicht überfeste, sondern frei nachbichtete: 3) barauf, bafattius bem Guripibes nicht gefolgt fei; was bie Refte feiner Phos niffen und Bacchen widerlegen. Sie geben eine freie Benugung der euripideischen zu erkennen; 4) darauf, daß er bem Meschylos zumeist geistesverwandt gewesen; was mit ber Ueberlieferung, er sei markiger als Pacuvius (Quintil.), habe mehr "Blut" oder "Temperament" als selbst die Gries chen (Vellej.), noch nicht bocumentirt ift. hat Sophotles teine Rraft? Euripides tein Temperament? — Hiernach war es willführlich genug, aus Attius Fragmenten Aeschy= los Philoktet erganzen zu wollen. Und ba die Bruchftucke aus Attius Philoktet gar keinen Aufschluß über Gestalt und Gang der Handlung enthalten (mofern nicht Das von den Achilles = Waffen, welches ein Zug aus Sophokles ware), so hat sich die Sache bahin umgekehrt, daß hermann mittelft Dion's Rotizen über Aeschylos Philoktet ben bes Attius herzustellen versucht hat. — Als Zeugniß relativer Abhan= gigkeit bes Attius von Aeschylos bleibt ber Kritik nichts übrig als die Titel Prometheus und Myrmidonen. So viel Titel und mehr als bieß hat aber auch Guripibes für sich. Roch mehr Sophokles. Daß die Epigonen des Attius den sophofleischen nachgebichtet waren, hat bereits Brund aus Cicero de or. opt. g. 6 mit Recht geschlossen. Aus seiner Antigone beutet bas Fragment bei Macrob. Sat. VI, 2 auf ein Gefprach ber Schweftern in getheilter Meinung, wie es

Tetralogie bes Sophos kles.

Eine treffliche Scene hat uns Cicero in seinen Tubculanischen Disputationen (II, 16 f.), wiewohl ohne den Attius zu nennen, vergonnt. Eurypylos, der thessalische Held, durch Kraft und Heimat dem Achill näher all Andere, kommt bei dessen Zelten an:

bei Sophokles ist. Und bas andere bei Macr. VI, 1 kinnt mit Sophokles Antig. B. 913. Den Titel Atreus sinda wir von Aeschylos und Euripides nicht, wohl aber von & phokles angeführt. Aus Attius Atreus gibt Monius (Vesi): Ne cum tyranno quisquam epulandi gratia Accumbat messam, aut eandem vescatur dapem. Bgl. Sophotics bi Plutarch (Vit. p. 661 Mor. p. 33 d.): Ooris de neos w φαννον έμπορεύεται Κείνου στι δοῦλος καν ελεύθερος pils Unter der Alphesibda des Attius kann nur die ungluckich Gemahlin bes Alkmaon verstanden werben; wie auch i Die seines Alkmaon führen auf bis Brudftucke verrathen. selbe Fabel, so bag mahrscheinlich hier wieder nur zwei IM für ein Drama sind. Der Alkmdon nun bes Sophelis hatte, schließ' ich , bieselbe Fabel 1) weil in bem Brucklich bei Porphyr (Quaest. Hom. 1 cll. Eustath. p. 1448, 6) gega einen Mann der Wunsch ausgesprochen wird, ihn bei gesw bem Geiste und guter Besinnung zu sehen (was für ben III maon in Pfophis paßt); 2) weil Priscian (V. II p. 415) and Sophokles anführt: 'Aλφεσίβοιαν, ην ο γεννήσας == Diefe Fabel freilich eristirte auch in einer Trage die von Euripides. Phiniben aber kenn' ich wieber nur w Wir haben zwar blos Anführungen aus einem ersten und einem zweiten Phineus des Sophokles. einer derselben bas Schicksal ber Phiniben behandelte, bewei fen bie Bruchstucke. Bei Attius spricht es ber Titel Phis Es sind außerdem noch funf Titel, in weichen Ib tius mit Sophokles zusammentrifft, während biefelben weber von Aeschylos, noch von Euripides vorkommens namich Amphitryon, Antenoriben, Erigone, Eriphyle, Riptren. -Endlich ber Charafter bes Attius, so weit wir ihn tennen, ift der Voraussegung gunftig, daß er gerne sich auf Sepho kles ftugen mochte. Aus einigen feiner Refte weht eine gred biose Scharfe, in ber That ahnlich ber verstandvollen Erie

Bu Euch, Patroklos, komm' ich, die Hulfe such' ich Eurer Sande noch,

Bevor bes Uebels Wuth mich rafft, bas Feindeshand mir zus gefügt,

Davon sich unaufhaltsam taumelnd meiner Abern Blut verftromt;

Db eiwa noch ben Tob kann wehren Gure Kunsterfahrenheit — Denn Thur und Thor ber Astlepiaden sperren schon Verwundete; Richt anzukommen!

## Patroflos.

Eurppylos feibft, wahrhaftig! D ber gestählte Mann!

Er bricht in Klagen aus über die Art wie der Held zugerichtet ift. Darauf erwiedert Eurypylos:

— Wer dem Andern tobtlich geht zu Leib, Dus wissen, daß ihm selbst desgleichen sein Verberben zu Leibe geht.

benheit des Sophokles. Die Kraft beg Acschplos ruht gro-Bentheils in feinen Choren, von beren Reichthum und Folge die Stärke seiner gangen Disposition und so ber Rachbruck auch des Dialogs größtentheils bedingt ift. hier mußten ben Romer seine in Bersbau und Choraussuhrung viel beschrants teren Mittel oft vom Nachstreben abschricken. Bei Sophokles hat dagegen bie Disposition ihren Körper und Fortschritt welt mehr in ben agirenden Personen und ihrem Dialog, und bies mit einer unvergleichlichen Consequenz ber Entwicklung. Das Anschließen an solche Disposition war naturlicherweise bie größte Erleichterung und befte Sicherstellung gerade für einen Dichter, wie Attius, beffen-Talent laut Zeugniffen in ber Energie ber Ausführung und in einer Schlufgewandtheit lag, bes renthalb ihn seine Zeitgenoffen für einen geborenen Abvokaten achteten (S. Gyrald poet. hist. dial. VIII. p. 420 s. ed. Jens. 1696. Ovid. Am. I, 15, 19. Trist. II, 359. Ep. 11,-56). Auf so tüchtiger bramatischer Grundlage, wie fie Euripibes wegen anderer 3mede feltener barbieten konnte, mochte bem Attius am eheften gelingen, baß er ben Romern · braftischer selbst als die attischen Muster erschien.

.

Aetralogie bes Sophos kles. Patrotios.

Las horen mich, . Freund, wie steht's nun um die Achder in . der Schlacht?

Eurppylos.

unmöglich, im Wort es auszusprechen, wie so beise in Weste beit bort

Die Muhfal - - Gebuld benn, und verbinde mich.

Während ihm Patroklos den Verband um die Bunde legt, beginnt er seine Schilderung:

— Als dem Stern Hektor's bereits Gewichen unfre Schlachtreih'n —

Es folgte — wie Cicero bemerkt — ein Bericht, aus führlich und lange genug, um von einem Verwundeten nur bei großer Geistesstärke gegeben werden zu können.

Dies war eine vortreffliche bramatische Anstalt, den harten Stand der Achaer eindringlich und so vorzusellen, daß zugleich die theilnehmende Unruhe des Patroliel, die seinen verhängnisvollen Entschluß zur Reise bringt, sichtbar entstand, und der Zuschauer auch für Achill, der schweigend, oder einsplichig, zugegen war, die leise Gewissensmahnung in seiner Seele empfinden konnte 169).

<sup>169)</sup> Daß Achill zugegen war, ergibt sich aus ben ersten Werten bes Eurypylos: "Zu Guch komm' ich." Bei Home (II. XI, 597 f.) ist die Sache anders: da hat Achill selbst so sehen, daß Nestor mit einem Verwundeten in's Lager seh, und bei der Eile des Vorübersahrens nur zweiselnd bu Astlepios. Sohn Machaon in dem Verwundeten erkannt; der Achill (schon innerlich gerührt) den Patroklos um nihm Auskunft nach Nestor's Zelte schickt. Dier ist es dann, wo Patroklos den verwundeten Machaon sieht und von Reser, der ihn sesthält, auch die Verwundung des Diomedes, bei Odossen, des Agamemnon und des Eurypylos hort. Zuglich

Welchem Dichter gehört nun die vorstehende Scene? Hätte Cicero die Stelle selber aus dem Griechischen iberset, so würde er dies gesagt haben, wie z. B. bei einer Uebersetzung aus Sophokles Trachinierinnen und us Aeschylos Prometheus in demselben Buche (Tusc. II, i—11). Hier, wo er weder sich seiner Arbeit rühmt, woch den Dichter nennt, mußte der Letztere ein bekannter dmischer sein. Dhne Zweisel Attius in der Epinausisnache. Zu dieser gehört der Auftritt. Denn schon bei homer fällt die Verwundung des Eurypylos bei jener slucht der Achäer vor, auf die unmittelbar ihre vergebziche Vertheidigung des Lagerwalles, die Teichomachia,

gibt ihm schon Restor unter warmen Vorstellungen ben Gebanken an die Hand, wenn Achill so unbeweglich sei, moge boch er bessen Waffen und bie Myrmibonen sich erbitten, um zu helfen. Mit bewegter Seele kehrt Patroklos zurück, wird aber unterwegs burch Gurppylos aufgehalten, beffen Blut er fließen sieht und nach herzlicher Klage ihn über ben Stand . des Treffens befrägt. Eurypylos sagt ihm, der Feind sei nicht mehr aufzuhalten und die Achaer wurden bereits nach ben Schiffen geworfen. Dann bittet er ihn, seiner Bunbe sich anzunehmen, ba ber Argt Machaon felbst verwundet sei und sein Bruder fechte. Patroklos, obgleich er ungern ben Achill noch langer ber Botschaft harren läßt, führt ihn boch in's nachste Belt, wo er ihn verbinbet. Indem ber Dramas titer biefen Auftritt des Eurppylos, seine Berbinbung unb ben Schlachtbericht aus seinem Munbe, nach Achills Belt bin verlegte, hatte er offenbar bie Absicht, alles, was babei sich gu fühlen gibt, unmittelbar bem Achill nahe zu bringen, wohl auch biesen selbst, die Wirkung, die es auf ihn macht, indirekt wenigstens, verrathen zu lassen. Die Einheit bes Orts tann nicht Grund biefer Menberung gemefen fein, ba fie auch erhalten ware, wenn nur Patroklos das alles berich: ten wurde. Die Energie ber Borftellung nach ihrer Begies pung. auf Patroklos und auf Achill war ber Grund.

des Sophos fles.

Tetralogie folgt, an die sich, als ein Ruck weiter, die Schlacht bei ben Schiffen (μάχη έπὶ ταίς ναυσίν) anschließt. Diese hat also ihren Ansang in der Flucht, die Eury pylos melbet. Und bramatisch betrachtet, kann Eurypp los Auftritt bei Patroflos von den weiteren Schlack vorgängen bis zum Kampf bei den Schiffen nicht ge trennt werben, ist also Scene einer Epinausimache. Ein solche wird nur von Attius angeführt.

> Es bieten sich auch die geringen Bruchftude, bie wir außerdem von derselben Tragodie des Attius ned haben, zur Werknupfung. Zunachst heb' ich aus (Nooim v. fligi):

"und gramt ihn nicht ber Genoffen Schlachtung, nicht tel leichenvolle Felb "

Dies gehört entweder in jenen Dialog des Eurppole (das Versmaß ist dasselbe); oder war es kurz vorber in einer Scene desselben Drama, daß mit diesen Worten bie Harte bes Achilleus angeklagt wurde. Denn bag bie Niederlage der Uchaer bereits groß mar, als diese Rlage vorkam, liegt in den Worten 170).

<sup>170)</sup> Hermann (de Aesch. Myrm. Opusc. V. p. 155) verlet biesen Bers in eine viel spatere Handlung, in eine Schille rung nämlich von ber Flucht ber Troer vor Acill, als er bereits, ben Patroflos rachend, am Stamanber wie thet. — Das geht nicht. Der Bers ift Borwurf gegen eines theilnahmlosen Helben. Wenn bie vorausgesette Schilberm ber Troerflucht breit genug gewesen mare, um bas Bench men einzelner Troerhelben zu verfolgen, fo tounte boch wu teinem beshalb, weil er vor bem furchtbaren Achill wich, ge fagt werben, es schmerze ihn nicht (non perdolescit, daß seine Kammeraden zusammengehauen werden. Sie sie hen alle betrübt genug. Die Troerfürsten, bie homer bi

Wenn vor dem Auftritt des Eurypylos, dieser Borwurf an Achill gerichtet ward: so greisen Bruchstücke
von Attius, die mit dem Titel Myrmidonen angeführt werden, untrennbar in die Reste der Epinausi:
mache hinein. In jenen ist es Antilochos, der junge

biefer Gelegenheit aushebt, handelten gerabe umgekehrt. Sie fuchten, erft Meneias (II. XX, 79 ff.), bann Settor (366 f. 430 f.), bann Agenor (XXI, 545 f.), nach Rraften ben Achill aufzuhalten, und zulest blieb Hettor eben barum allein auf bem Felbe und lieferte fich bem Tob, weil ihn schmerzte, daß er so viele Rammeraben geopfert hatte (XXII, 104). Woburch hermann gezwungen war, die fo nahe liegende Beziehung bieses Fragments auf Achill (die Bothe nicht verkannt hat) aufzugeben, ift seine Unsicht über bie Epinaus simache im Ganzen. Da namlich einige Bruchstude unter biesem Titel vorhanden sind, worin Vorgange bie nach Patrottos Tob fallen, sich anbeuten: so nimmt hermann an, bie gange Epinau simache habe ihre Sandlung nach Patroklos Tob und sei Nachahmung ber Rereiden bes Acschylos; nur habe Attius ben Chor ber Rereiden wege gelassen (Herm. ibid p. 150). Was enthielten die Rereis ben des Acschylos? Hermann betrachtet sie als Mittels ftud seiner Achilleis. Dies hat Hermann von Belder entlehnt. Welder hat die Trilogie aufgestellt: Myrmi. bonen, Mereiben, Phrnger (Tril. S. 415). . Der= mann, nachbem er früher (ad Arist. Poet. p. 162 de Niob. p. 6) die Myrmidonen des Acschylos für ein Satyrspiel ertlart hatte, nahm in ber Differtation über bie Myrmibonen (1833, jenes, wie auch die Benugung der Myrmidonen des Attius zur ungefahren Gerftellung aus Belder (Aril. 6. 420) auf. Rur zog er auch die Epinausimache bes Ats tius heran und veränderte zum Theil nach ihr die innere Dekonomie jener aschylischen Trilogie. In die Myrmidonen bes Acschylos (und Attius) legt Hermann bie Bitten an Achill und feinen endlichen Entschluß, ben Patroflos auszus fenden, den Tod des legteren und wie Achill ihn beweint; in die Rereiden (und bie Epinausimache bes Attius) Achills Auszug und Hektor's Fall; in bie Phryger: Achills flumme

Luckies Frank, gezen deren Berhaltungen Acill sich zu wir bes Sinder ties. Heitigen bat. Adill fegt Nov. v. pervicacia);

> Du emaft, Antlicht, th'in Sinn halftarrigbett, Beklindighit verm' ich fie bu ich hiben will. Das ich bekliedig für und nich behaupte so:

Arauer, burn hetter's Auslifung. - Die Ausfahrung biefe Distrektion extialt einiges Michtige. — Stichtig erscheint, bi tie Mermitenen nicht mit ter Gefahr bes Patrofles, fenten mit ber Lage bes herres ver Patrelles Tudgug begennt mofår ich oben Grunde und Belege angeführt. Richtiger en wirt hiernach jenes Brudfted aus Tetius Mormidonen, weit Achill gegen Antiliches fich weber ben Berwurf bes Gige finns verteitigt, ven hermann vor bie Aussendung if Patrolles gefegt. Denn an ber Sielle, bie ihm Belett anwies, in einem Gefprech tes Achill mit Antiloches, bas & Angesichts ter Leiche bes Patrolles führt, ware es finnt Es murbe fich hier biefe Rechtfertigung Achills nicht bid, wie Belder felbft bemertte, etwas breit ausnehmen, fo bern bie tragische Kraft latmen. Econ bei ber Tobetach richt und vollends an ber Bahre bes Patroflos muß ber p waltige Schmerz bes Achill ten reinen Contraft gegen für frubere Starrheit bilben. Go war es auch bei Meschi, wie bie fo farglichen Refte boch noch auf's unverfendent zeigen. Wir boren noch bie Schmerzbewegungen, bie tif an die geliebte Gefialt des Tobten fich anschließen, und gegn Untilodes bas rugrenbfte Beftanbnis ber eigenen Unfeelight, und bann ben Ruf: "Baffen! Das find bie meh Der Ratur tiefes Gemuthegustandes wim ren Stabien. fpricht jene trockene Diftinction bes Gigenfinns und ber State haftigkeit, jene Selbstvertheibigung des Achill gegen Antliedel in bem Bruchftude bes Attius. Gie wiberfpricht für folge Moment bem Charafter bes Achill, ber in jeber Selemen faffung gang und groß ift. Rur ein kleinlicher Debant tomk hier noch bas Unterscheibenbe jenes Betragens, bas er jet felbst als Schuld fuhlen muß, in abstratten Phrafen antiv andersegen wollen. Gie widerspricht ber Situation. ce ift gerade hevorzuheben, bas Achill jest ben Rummer Mit theilt, ja felbft ber Kummervollste von Allen ift, und bif

Gern raum' ich's ein; halssterrig: bas berührt mich nicht. Da Starken Jenes, Dieß den Roben eigen ist. Du ziehst heran, was Fehl ist, ziehst, mas loblich, ab.

Die Stelle dieses Dialogs in der ganzen Handlung scheint mir leicht zu ermitteln. Für's Erste haben wir hier

ber entgegengesete Entschluß in ihm entbrennt, als jener, ben er im Gigensinn festhielt; ber Entschluß, nun mit aller Rraft Dagegen ift eben biefe trockene Remonstration zu fechten. bes Achill gang passend in seiner früheren stellung vor ber-Entlaffung des Patroklos, wo er gegenüber dem Gedrange ber Andern abfichtlich ben Gefühllosen, auf sein Recht Berfessenen spielt. Dahin gebort ohne 3weifel bas Bruchftuc bes Attius, und Aehnliches fann an gleicher Stelle bei Aeschylos vorgekommen fein. - Aber baß hermann biefe Discussion mit Antilochos als Theil einer Gesandtschaft an Achill betrachtet, nach bem Mufter jener im Iten Gefang ber Blias, in ber sich gleichwohl Untilochos nicht befindet, ift fein glucklicher Bebante. hermann ftugt fich babei auf einen Scholiasten (z. Arist. Fr. 1295). Bu bem Berse: "Sohn Hellas' Achill, so du horst ben erkrachenden Mordlarm: Barum nicht erhebest den Arm Du zur Abwehr?" bemerkt biefer Scholiaft: "Das hat Aeschplos von ben Gefanb. ten an Achill gebichtet und ist in ben Myrmibonen." Diese Scholiasten rathen aber in's Blaue hinein. Man vergleiche dieselben zu v. 1447 (berselben Frosche des Ur.), wo ein Bers, ben Aristarch herrenlos nannte, von bem Ginen in Gus ripides Telephos (weil Aristarch gesagt hatte, bort komme bie Sache — aber nicht ber Bere vor), vom Andern im Phis loktet, vom Dritten in ber Iphigeneia in Aulis, vom Bierten in den Myrmidonen gesucht wird. So hat auch unser Schos liast seine Weisheit blos daher, weil er in dem Berse selbst Borwurf und Aufforderung an Achill sah, beides aber in der Ilias von den Gesandten des Agamemnon (Obysseus, Ajas und Phonix) an Achill gerichtet wirb. Der Scholiaft irrt fich. Der Bers ist freilich aus den Myrmidonen; aber eben weil biese wie auch Hermann annimmt) Chor waren, kons nen die Chorlieber nicht von jenen Gefandten gefungen wors Ginem Chorliebe aber gehort ber Bers; bas De-

des Sopho= tles.

Tetralogie einen verhältnißmäßig ruhigen Ton und noch nicht bick brastische Bergegenwärtigung ber culminirenden Schlacht bedrängniß, wie im Auftritt und in den Worten be Eurypylos. Zum Andern liegt nahe, daß diese Einfich rung des Restor : Sohnes Antilochos, zu einem vorgin

> trum zeigt ce. Borbergegangen war bem Chorlieb bas am paftifche Ginmarschlied (Harpocrat. neonenwx: - er egzi rar Mugu. Alox.), worin bereits bie Rampfnoth in Danaer, als gegenwartig, bem Achill, ber baran Schulb felt, vorgeruckt wird Auch hermann nimmt bies für ben Iv Nun geht aber in ber Ilias bie eigentliche Ramp noth erft nach jener Gefandtichaft an; und liegt gwifde ihr und ber letteren noch bas siegreiche Abenteuer bes Die med und Douffeus, und am Morgen barauf eine Rieberlog ber Treer, befonders burch Agamemnon's Gifer, Die erft mi ter Bermunbung bes Letteren in jene Roth übergeht. Ditt Arechylos auch bem zuwider bisponirt: fo wurde er bis nicht fo ungeschicht verfahren fein, im Gingang mit alm Pathos bie Achder = Schlachtnoth zu vergegenwärtigen w barauf eine fo weitlaufige Disputation mit Antilochos mi Phonix folgen zu laffen, als fich bermann aus biverge ten Bruchftuden bes Attius, bie er jener Somerifchen Go fandtichaft parallelifirt, zusammengeflicht hat. Da mare jent Verzegenwärtigung der Schlachtbebrangnis unterbrochm, i Muße ber Gesandten unerflarlich, die Wieberaufuahme be Schlachtneth ein Unfang nach bem Unfang gewesen. Da gleichen Ungeschicklichkeiten tann man bem Acschylos nirgent und nur gewissen mobernen Restauratoren beffelben nachwis fen. — Roch mehr hat hermann im zweiten Stud, feiner Mereiben = Epinausimache, bie Ordnung ba Daß Patrotles Leiche, gegen Enbe ber Sachen verwirrt. Myrmibonen, burch ben hinaustritt bes waffenlofen Ichi auf ben Ball aus ben Sanden ber erschrickten Erocr gaik sen werbe, wird von Hermann ausgeschloffen (Opusc. V. p 146). Aber, nachbem bas erfte Drama mit ben Rlega an der Todtenbahre und bem Racheschrei geendet, foll bei zweite bamit beginnen, daß der ungedulbige Achill waffenlot, wie er ift, hinaus und ben Feind von feinen Schiffen

digen Angriffe auf Achills und Patroklos Herz, ein vom Dramatiker gewählter Ersatz sei für die Anstalt des Epos, vo es der alte Nestor selbst in seinem Zelte ist, der dem Patroklos Vorstellungen macht und ihn ermahnt, dem Achill uzureden. Diesen Rath Nestors in eine Botschaft seis

verjagen will (Opusc. V. p. 150 s.). Darüber läßt ihn Dermann, wieber in einem Fragmentenflic aus Attius, mit Phonix (ober Automedon) bisputiren, und eh' es zur That tommt, die Mereiben mit den neuen Waffen anlangen. — Dies ift zunächst wider die Fabel. Bei homer ift es, um Patroklos' Leiche zu retten, daß Uchill wirklich hinaustritt; · und ein so starkes Motiv gehort auch bazu, wenn einer, ber boch noch Mensch und verwundbar ift, ungeschildet einem anstürmenden Heere entgegentreten soll. Auch ift bei Homer ber Feind während bem Rampf um Patroklos' Leiche, ge= schweige nachher, nicht mehr an ben Schiffen, geschweige an ben Schiffen bes Achill, sonbern schon aus bem Wall hinausgeschlagen und, wieber siegend, nur bis an ben Wall zurückgekehrt (11. XVI, 369 f. XVII, 266 f. 319. 415. 596. 730 ff. XVIII, 215. 228). Allein nicht nur wiber Hos mer, wider die Natur der Sache ift hermann's Unnahme. Saben die Uchaer, wie er fest, ohne Achill die Leiche des Pa= troklos gewonnen, so mussen die Troer von ihnen zurückgewor= fen und konnen nicht mehr an ben Schiffen sein. Und nun, nachdem Patrotlos hereingebracht ift, kann es fich nicht mehr um eine so augenblicklich = nothwendige Sulfe handeln, baß Achill waffenlos gehen mußte. Gab es benn im ganzen Las ger keine Waffen mehr? (Bgl. II. XIII, 256). Und hatte nicht Achill, statt mit Phonix zu bisputiren, ihm ober einem Andern Helm und Schild genommen und ware so mit seiner Pelion=Lanze (II. XVI, 140) fortgeeilt? — Auch geschmacks los ift bie Unnahme. Die gange Sohe bes Pathos, womit bas erfte Drama schloß, ware versiegt, wenn im zweiten ber Achill, ber bort schon um Waffen gerufen, nun bisputirt batte, ob er gehen solle ober nicht, und gang zwecklos, ba boch die Nereiden, noch eh' aus seinem Disput eine That wird, mit den Waffen ankommen und nun auch erft ihr Lied singen sollen, eh' die Handlung fortschreitet. Solch ein kraft-

Tetralogie nes Sohnes, ber etwa (was bei Homer Nestor thut) ba des Sophos verwundeten Machaon aus ber Schlacht in's Lager ge tics. führt hat, einzukleiden, vereinfachte die Mittel, erhick bie Einheit ber Scene, führte ben Wortheil ausbrich

der Gegenerklarung bes Achill und einer passenben Be-

loses Durcheinanberrühren und Berfchmieren ber erifchen Sw nen follen wir bem großen Meschylos anbichten ? Mus weichen Grund benn? Will in einem Bruchftact aus Attfus Cyinn: simache (Non. v anima) Einer - und allerbinge Idil waffenlos ausgehen will. Ber aber fagt, bas bie Epinus mache nach Patroflos Tob anfange? — Sermen sagt es. — Er irrt Ich habe schon bie Strllen ber 311 angeführt, wonach ber Kampf bei und nach Patrolies In schon wieder braugen vor tem Balle vor fich gebt. It "Schlacht bei ben Schiffen" aber ist innerhalb bem Bel Epinausimache, Muxy ent ruis ravolr heißt und ift bei & mer der Inhalt ber 13ten Rhapsodie, wo bie Eroer, mi Erstürmung bes Walls, gegen die Schiffe ber Achaer me bringen, mahrend Patroflos, noch lebend und ungeweffen erst dem Uchill über die beim Kampfe um ben Bell Bu Dann folgen bie episobil wundeten Botschaft bringt. Rhapfobieen: "Taufchung bes Beus" und " Schlacht : bung bei ben Schiffen." Die Lettere endet mit ernen Bordringen der Troer an die Schiffe, Hektor legt fcon an das Schiff bis Protesilaos (XV, 704); Alas allein 12 noch zur Roth. Dann erft folgt die "Patrofleia," bie sendung bes Patroflos, burch den Brand biefes Schiffen b. schleunigt. Durch Patroklos Eingriff werben nun bie Ern von den Schiffen und über ben Ball guruckgetracht (XVI, 356. 370), und so ist flar, baß die " Schlacht bes in Schiffen " vielmehr, indem Patrotlos auszieht, schon gu Gut gett, als baß fie, wie Dermann will, nach feinem Sch erst ansienge. Die Sandlung, welche Sermann ber Gp nausimache bes Attius, so wie ben Rereiben bes Acedilik 415 anweist, und welche, ihm zufolge (l. l. p. 150), Attim # labe Somerifchem Titel überfchrieben haben foll, batte er nigt Epinausimache, sondern Maxy naganoriques und Bropos araiveaus überschreiben muffen. —

And

bereitung des Nachsten und Ferneren mit sich. Denn venn Antisochos, wie naturlich, vom jezigen Zustande bes Heers beim Unfang seines Ruckzuges Giniges sagte, 1ab dies eine Vorstufe für die Steigerung dieses Schlacht= inglucks, das hernach im Auftritt des Eurypylos sich erstellt. Und wenn jetz Achill mit stolzer Ruhe den Intilochos widerlegte und abwies, so bedingte dies eine tortreffliche Wirkung für ben späteren Wiederauftritt bes Intilochos, wo er die, nun dem Achill gewordene faktis Biderlegung seiner stolzen Sicherheit ihm zu brinlen hat, indem er den Fall bes Patroklos meldet. Govald dann der Zuschauer den Antilochos mit dieser Bot= Dast eintreten sieht, erinnert er sich an dessen ersten Euftritt und muß, wenn es auch Antisochos nicht und schill nicht ausspricht, in der Seele Achills den Ausuf fühlen: D hattest bu bamals Diesem gefolgt, warst Iber, als es noch Zeit war, aus beinem Trot hervorstreten: du hattest dir und ihm diese Trauerpost er-Mart 1

Kus diesen Gründen setz' ich den Dialog, den das kruchstück erkennen läßt, entweder in den Prolog der kyrmidonen oder in eine Ansang Scene, die, wohl nur Arch einen Chorgesang getrennt, dem Austritt des Euzephlos vorherging. Aus denselben Gründen denk' ich Lir einen Theil der ersten ungünstigen Schlacht-Vorsälle Urch Antilochos kurz berichtet, darunter zumal Agamemuns Vons Verwundung (Il XI, 233), die vorerst einen nicht Erhehlten Triumph für Achill bildet. Ich vermuthe fast, us einer Aeußerung in diesem Sinne die Worte anges

Tetralogie hörten, die Monius (v. flaccet) aus des Attius Adilides Sophos les anführt:

- "ob matt sein Scepter wird? Trag' er's! 171)

lige

圳

MIE

Milc

Mgef

milic

龇.

il.

恤

丰

Min

ju

M

M

H

h

華

P

arai

Part!

Ma

鄉

跃

KE

h

Und ein Tabel hierüber, den Antilochos nicht unterdibten kann, ließe sich in dem Fragment sinden, welcht gleichfalls unter dem Titel "Achilles des Attius" erheiten ist (Non. v. servat):

"Selbst dann nicht, wenn im Busen heiß aufbraust ber Jorn"—1
sollte man des unglücklichen Feindes spotten. Den;
wie Sophokles irgendwo sagte:

"An schnöber Freude sich erlaben, ziemet nicht!"
(Stob. 5, 14).

Es versteht sich von selbst, daß Achill, wie den Ted, so auch die Bitten des Antisochos aufs bestimmteste un sich lehnte; wenn schon, daß er sich ausdrücklich versicht digte, leiser Anfang des eigenen innern Zweisels weren um aber bitter genug gefragt haben, warum senn auf einmal so lebhaft seiner gedenken, die doch, all ihn Agamemnon beschimpste, es so ruhig geduldet,

"meiner Kriegesthaten vergeffen"

(Aus Artius Myrmidonen: Non. de acc. pr. gen. p. 50%). Wenn darauf Antilochos, eh' er hinwegeilt, noch bi Patroklos sein Heil versuchte, war dies wieder dem Mittel des Epos nahe entsprechend, und wieder eine giv

<sup>171)</sup> Es könnte bies indessen auch eine spätere Bemerkung be Achill, veranlaßt burch eine Schilderung des Eurypylos seine woraus Agamemnons Autoritätsmangel hervorleuchtete. Be Ilias XIV, 82.

ge Vorbereitung für ben Fortschritt. Denn hernach Seiten bes Eurypylos muffen die Worhaltungen blich und dem Tone nach angreifender als jene des tilochos, und die Bewegnng des Patroklos, rein herrgehend, schon sein freier Entschluß sein. Dies, weil rklicher Fortschritt, ist besser als wenn Eurypylos ihn ibt. Dagegen biesen Entschluß früher schon zur Worlung gebracht, durch Achill's Uebergewicht aber unterickt zu sehen, erleichtert sowohl den nachherigen Durchich besselben, als es auch ben Charakter der Nothwen-Feit an diesem Durchbruch um so anschaulicher macht, maturlicher man sich erinnert, wie Patroklos vorher d bemselben Gedanken noch habe widerstehen konnen. enten wir uns also, daß Untilochos, etwas gefrankt, Uchill sich abwendet und an Patroklos als den enschlicherfühlenden nun seine Mahnung und Bitte itet, daß aber Achill mit einer Aufwallung von Zorn swischentritt (die noch mehr seine eigene Beunruhigung :rath als vorher die Rechtfertigung): so ist das folabe Bruchstuck aus Attius Myrmidonen ganz Mend im Munde des Patroklos, der zur Begütigung bills erklart, nicht bem Untilochos folgen zu wollen:

"Ich will's ja nicht; doch halte du auch, da Du weißt, "wie treugesinnt Dir dieser ist, um seiner Treu' "ihm dies zu gute!" (Non. v. sidelitas).

Nachdem aber Antilochos unverrichteter Dinge in die chlacht zurückeilen muß, geht die Handlung in einfaser Steigerung der hier schon vorgestellten Unruhe weise zum Austritt des Eurypylos. Vor diesem das Drama enden und ihn in ein folgendes zu legen, hieße den

bes Sopho= tles.

Tetralogie Anlauf unterbrechen, ftatt seinen Schwung ju nige Modes Demnach gehört bas betrachtete Stuck aus Attin pa Et Myrmidonen ter Handlung nach in bie Schlack n wel are d bei ben Schiffen, in welche wir aus denkte like Sachgrunde bie Scene mit Eurypylos segen mit 山光 Und für die gleiche Situation als Inhalt ber "Schut dyr: bei. den Schiffen" beweist überdies das obige austrie lich ber Epinausimache bes Attius entnommene Bul Fle ftud:

> " nicht gramt ihn seiner Genoffen Schlachtung, nicht bat i volle Felb!"

welches schon Antisochos sprechen konnte, ober nach in derselben untheilbaren Handlung Eurypylos pu So ferner aus ben Myrmibonen:

"Baume ben Born, bem Dochmuth wehre, überwinde ich Stolz!"

(Non. v. considential)

hip

Ĭ,

l

ļ

þ

Aus der Epinausimache:

,,, Doch zag' ich nicht, Dich anzufleh'n in heilgem Ernft!" (N. vv. fatisc.)

Dies Lettere, das Flehen, paßt weniger fur Eurppil dessen Meußerungen sachgemäß bie mehr bitteren mussen, da die Noth, die an ihm sich darstellt, eben au bitterer geworden ift In Patroklos Bitte an Achill, i er ihn zur Schlacht entsende, konnten die Borte ver kommen fein. Doch muß auch in dieser, wie ber go Epiker gefühlt hat, der vorwurfsvolle Ton vorschliff als der mahre Ausdruck dafür, daß Patroklos überna men ift, daß er den Drang nicht mehr bemeistern tu Am besten also eignet sich diese bittende Anrede str 14 in seinem Zelte ist, der dem und ihn ermahnt, dem Achill

V. p. 150 s.). Darüber läßt ibn ....: m Fragmentenflick aus Attius, mit ..., bisputiren, und eh' es gur That it ben neuen Waffen anlangen. tie Fabel. Bei homer ift es, um in, daß Achill wirklich hinaustritt; 🖰 gehört auch bazu, wenn einer, ber vermundbar ift, ungeschilbet einem gegentreten foll. Auch ift bei homer n Rampf um Patrottos' Leiche, get mehr an ben Schiffen, ges in bes Achill, sondern schon aus bem und, wieber siegend, nur bis an ben . XVI, 369 f. XVII, 266 f. 319. 415. :15. 228). Allein nicht nur wiber Hos ber Sache ift hermann's Annahme. tie er segt, ohne Achill bie Leiche bes Pas o muffen bie Troer von ihnen zurückgewors icht mehr an ben Schiffen sein. Und nun, s hereingebracht ist, kann es sich nicht mehr unblicklich = nothwendige Hulfe handeln, daß s gehen mußte. Gab es benn im gangen Las Fen mehr? (Bgl. II. XIII, 256). Und hatte Statt mit Phonix zu bisputiren, ihm ober einem : und Schilb genommen und mare fo mit feiner te (II. XVI, 140) fortgeeilt? — Auch geschmacks Unnahme. Die gange Sohe bes Pathos, womit Drama schloß, mare versiegt, wenn im zweiten ber er bort schon um Waffen gerufen, nun bisputirt s er gehen solle ober nicht, und ganz zwecklos, ba Rereiben, noch eh' aus seinem Disput eine That t ben Waffen ankommen und nun auch erft ihr Lied llen, eh' bie Handlung fortschreitet. Solch ein kraft-

U

\*

#

à

A

Ħ

inde

Harry

Aetralogie bes Sophos kles.

Indem wir so ihre Reste zusammenfassen, haben wie zunächst die eröffnenden Scenen, die zwei ersten hampt stadien vor uns, welchen als drittes der Entschlift war Patroklos sich anreiht. Erst Antilochos, dessen Bait vor dem beginnenden Unglückskampfe dem Achill nur PRechtsertigung und zum Triumph gereicht 173), wie

mibonen (bei Bothe 5. und 7.) Handlungs-Momme welche später sind als jene Unerbittlichkeit bes Achil. fallen die Myrmidonen fraft den Fragmenten nicht! bie Epinausimache, sonbern in biefelbe, in thin Gben fo urtundlich ift, bag bei Xe dern Theil. ebenfalls Myrmibonen Titil ber Handlung mar, bie Schlacht bei ben Schiffen vor und bis gu P Tobe umfaßte. Folglich ift unter ber Unnahme, baf ? simache Titel beffelben Drama ober einer Ueberarbeitm felben Drama mar, welches vom Chore Myrmibena. alles Ueberlieferte in Ordnung und erklart. zwei verschiebene, aber mit einander verbundene Dreite nehmen wollte, ber mußte boch zugeben, baß beibe 💴 den Citaten verwechselt worden seien, weil die beiten Fragmente, auf ihre Gegenstanbe bezogen, einanber te und er mußte überdies einraumen, baß alle beutlichen ? mente ber Myrmidonen eigentlich in die Epinausimi#! Denn — was eine anbere Auskunft ware horen. Gesandtschaft an Achill etwa als Inhalt ber Myrm zu betrachten, wird taburch fehr wiberrathen, bag eint zu wenig Dramatisches hat, um ein Ganzes für sich P ben, und daß die Motive, die fie gur Sprache bringen boch nothwendig in ber Epinausimache wieder vork wo sie die Aussendung des Patroflos vorbereiten und bul ten muffen. Und boch mare bies die einzige Unahme, mit welcher die Fragmente ber Myrmibonen sich absondin Bei jeber anbern statthaften Erklarung fallen fi Epinausimache heim. Man tommt demnach auf inbitit Bege, wie auf birektem, zu bem Resultat, baß bie mie bonen mit Epinausimache coincibiren. 173) Das Bereftucken aus ber Epinaufimache: "

n und treuherzige Ermahnungen abgewiesen werbessen Vorschlag an Patroklos ganz wirkungslos Dann, nachdem ber Schlachtsturm naher und gekommen ist, ber blutende Eurypylos, ber zugleich einer Lebensgefahr gesteht, wie voll bereits bas La= on Verwundeten, wie nicht mehr aufzuhalten ber m des Feindes sei. Sein Anblick schon, den Pa-18 erschütternd, wirkt, was Antilochos mit ausbrück= Vorstellung bezweckte; seine Aeußerungen, die blos igenen Zustand und die allgemeine Gefahr mit mannr Klarheit offen legen, leiten bas Gefühl bes Pa= 38 vom Mitleide mit ihm zur sorgenvollen Theil= u an der Niederlage all' der Undern hin; seine Erfung, die erst des Berbandes bedarf, eh' er genauere unft geben kann, macht biese theilnehmende Unruhe peinlicher, und auch Achill, ber scheinbar als unrter Zuschauer in der Nahe steht, erwartet gespannt estimmte Zeichnung der Schlacht und Flucht. Hier ne anschauliche Schilderung ber Fortschritte des es, der Beschwerden des vergeblichen Widerstandes am Plate. Sie erzeugt vor der Seele des Zuers in objektiver Gestaltung die Nothigungsmotive ie Hauptpersonen ber Handlung, und während bie tasie versenkt ist in den Sturm der Wallbelage=

ind nun beine Drohungen hin!" (Non. v. terricuie) möchte ich einer Apostrophe des Achill an Agamemnon
zch der Kunde von bessen Verlegenheit — in Gegenwart
is Antilochos, oder nach seinem Abgang — zutheilen. Doch
eiß ich, daß demselben im Bereich der ganzen Handlung
zch mehrsache Unterkunft offen steht. Vergl. auch Ilias
III, 219.

ME

hen

**E**ros

THE STATE OF

•

帅

aj t

\*

Ħ

U

#,

M

Tetralogie rung, ahnt der Zuschauer, daß auf Patroklos, auf Ichild des Sophos gestürmt werde, und wenn die Eroberung des Balls versichert ist und von Eurypylos mit kurzen harten Benten dem Achill auf's Gewissen geworsen wird, ist des Entgegnung schon der Trotz eines wirklich Angegrissen, und Patroklos ist erobert: sein Gesühl bricht er reine Flamme aus dem trockenen Brennstoff, den Errypylos gehäuft hat.

Daß Eurypylos einen langen Schlachtbericht micht geht, wie oben bemerkt, aus der Anführung des Gent hervor (S. Drelli zu Tuskul. II, 17. N. 18).

Euryphlos fing an bei dem Anfang der Nachtheit:
"Als durch Hektor's Glück

"im Wanten uns're Schlachtreih'n —"

Das Weitere fehlt uns, mit Ausnahme zweit bebeutender Fragmente aus der Epinausimache, kandhrscheinlich diesem Bericht angehören:

"So hisig war der Anlauf" — (Charis. p. 93, 26).

"— auf einander treffen zwei Kriegsgotter, schien's."
(Charis. p. 101, 17.)

Das Letztere hat Delrio auf das Zusammenten fen des Hektere mit Ajas bezogen, und es hat weite stens nichts gegen sich, die Homerische Stelle, Ilias III, 402 ff. (s. auch XIII, 809 ff.) in Vergleichung zu bringel-

Zweierlei nämlich lehrt uns die Sache selbst, in Bezug auf diesen Schlachtbericht anzunehmen, wemnicht sein Verhältniß zum epischen Vorbilde erwägen. De Dramatiker mußte den Gang der Schlacht abgelicht und vereinfacht, als Vordringen der Troer zum Bellund zu den Schiffen, ohne jene Episoden erzählen, mit

anterbricht. Zum Unras spåter, als es im m lassen, damit er noch 🗀 🚉 Troer schildern konnte. aift bas Epos bie Troer, euchbrechend die Uchäer ben (31. XII. z. E.), noch baern hilft und Hera ben meidragen (XIII, 362 f.) und om (XIII, 674. XIV, 440. haben fliehen bie Troer über 😬 XV. Anf.): da erwacht Zeus, - Muh und läßt den Apoll die 😥 Echlacht führen. Die Uchäer 1 23all zurückgeworfen (XV, 326. vin (360) und ber Kampf bringt .: (507), die mit Feuer bedroht Die Uchaer mussen hinter die .... 653); Ajas allein wehrt noch ... 726). Jest aber hat es Pa= achill ihn zum Kampfe waffnet ... if er nicht gerustet, als Ujas bem ..., und das Schiff des Protesilaos millen Hergange konnte bas Drama bie sleue, wie den Eingriff und Abruf des micht — und von dem hierdurch bedings Der Achaer nur wenig brauchen. man bem Horizont des erzählenden, ...en Rampfers, und wurde als Drang ber Handlung unActralogie rung, ahnt der Zuschauer, daß auf Patroftos, auf Acites. Gestürmt werde, und wenn die Eroberung des Walle versichert ist und von Europylos mit kurzen harten Resten dem Achill auf's Gewissen geworfen wird, ist desse Entgegnung schon der Trotz eines wirklich Angegrisse nen, und Patroftos ist erobert: sein Geschl bricht all reine Flamme aus dem trockenen Brennstoff, den Evropylos gehäuft bat.

Daß Eurypylos einen langen Schlachtbericht machtt geht, wie oben bemerkt, aus ber Anführung bes Giebervor (G. Drelli ju Aufkul. II, 17. N. 18).

Europolos fing an bei bem Anfang ber 96:

"im Banten unf're Schlachtreib'n -Das Weitere fehlt uns, mit Ausna bebeutender Fragmente aus der Epi: wahrscheinlich diesem Bericht angei

"So higig war ber Antauf" -

" - auf einander treffen ge-

Das Letztere hat D.
fen des Hektor mit Afe
stens nichts gegen sich
402 ff. (s. auch XII:
Bweierlei nan:
Bezug auf diesen
sein Verhältnis
Dramatiker must
und vereinsacht,
und zu ben

inkommen ir den Eustaber auch is seizen, wo

im einigen wenigen in. sondern auch des ... zu sichern.

Lrama Eurypylos zu

n, sehr beutlichen Zeichen naufmerksamer Leser bes HoIstas selbst biese Episoden,
is in den 15ten, spätere Einschendichtung, die im Ganzen
iter herrührt, ist überdieß noch hwächere Interpolationen auss

derer Art ware ber Auftritt eisch (Antilochos und) Eurypylos.

ei Stadien der Steigerung (erst

Drang der Umstände) sind hins

ann die Forderung des Patroklos.

inwilligung und nachdem er bei der

ihm genaue Maßregeln und Warnuns

d unentbehrlich), mussen von dem nun

wieder zwei Berichte dem Achill zugehen;

leig des Patroklos über die Troer mels

mit der Nachricht vom Fall des Patroklos.

tilochos, und dieser Wiederauftritt desselben

cht antistrophisch auch der Sinnordnung nach,

stritt. Beide sind auf entgegengesetzen Seis

Abstande vom Wendepunkt der Handlung.

į

estici — petra raver. Neue man me l'an uniter di de Petra a une superiori pe naccer une alie pe naccer. Je periore discuer une tat pe telsfandor an Table periore discuer une tat pe telsfandor and Table periore fan

Lie geschen Genne inden das Emma.

-wolles von ünferker Stadium de Schinda

irving da iener zweindige abgefügen Bi ge dem Proche Tiven zu inner, wo für e bisten Geldsiene unminelder das Gegennär Famus ist Schiffs, die den Parintips mit eine kann

Tak Erik lift den Emprelok von der etüllemung bei Belles bereitk vernundet werden XII, 443,, ebwehl er iden dem Patrolies i Her werte auf die Schiffe jurudiliehen müßen (Es wehrt nich aber und fiegt burch Prieden turch Zeuk von Neuem an den Wall stie Während tiefer ganzen Zwischenschlacht bis zu ten Sturm auf den Wall ist Patrofies — de Eile — mit der Pflege des Europolos in de

1838) 174). Die Eroberung nun des Walls, die der piker, während er den Patroklos zu Uchill hinkommen kt, selber erzählen kann, muß der Dramatiker den Eusphlos in Uchills Gezelt erzählen lassen, daher auch Eurypylos Verwundung in die Zeit erst setzen, wo Troer ihrem äußersten Vordrang an die Schiffe schon ande sind 175).

Dieß mußt' ich vorherschicken, um einigen wenigen gmenten nicht nur des Attius, sondern auch des Phokles ihren Zusammenhang zu sichern.

In der Flucht nach dem Walle und bei der Werdigung desselben, was im Drama Eurypylos zu

1

<sup>74)</sup> Aus diesem zu langen Verweilen des Patroklos bei Eueppplos und aus zwanzig andern, sehr deutlichen Zeichen kann — beiläusig gesagt — ein ausmerksamer Leser des Hosmer sich überzeugen, daß in der Ilias selbst diese Episoden, vom Ende des 11ten Gesangs die in den 15ten, spätere Einsstechtung sind. Und diese Zwischendichtung, die im Ganzen von einem trefflichen alten Epiker herrührt, ist überdieß noch durch kleinere, spätere und schwächere Interpolationen aussgebehnt.

nes dritten Schlachtboten nach (Antilochos und) Eurypylos. Aber das ware zu viel Zwei Stadien der Steigerung (erst Mahnung an Achill, dann Drang der Amstände) sind hinzreichend; das dritte ist dann die Forderung des Patroklos. Darauf nach Achills Einwilligung und nachdem er bei der Rüstung des Patroklos ihm genaue Maßregeln und Warnunzgen ertheilt (diese sind unentbehrlich), mussen von dem nun gewendeten Kampse wieder zwei Berichte dem Achill zugehen; ein erster, der den Sieg des Patroklos über die Aroer melzdet, der zweite mit der Nachricht vom Fall des Patroklos. Diese bringt Antilochos, und dieser Wiederauftritt desselben entspricht so, recht antistrophisch auch der Sinnordnung nach, seinem ersten Austritt. Beide sind auf entgegengesetzen Selzten in gleichem Abstande vom Wendepunkt der Handlung.

bes Sophos tles.

Tetralogic schilbern hat, treten im Epos besonders Die beiben Tiefe und Teukros hervor. Als Obysseus, der dem verwus beten Diomed zu Hulfe kam, selbst verwundet win, # es der Telamonier Ajas, der ihn rettet und bald f allein die Alucht Aller deckt (31. XI, 370. 396. 482f) Als bereits die Schanzen gestürmt werden, sind es it beiben Ujasse, welche die Bertheidigung leiten (A) 265) und Teufros gesellt sich ihnen (335 f). De Xelamonier geht bann mit Teukros bem von Lyfin bedrängten Menestheus zu Hulfe (370). Ajas mit bm Speer und Teutros mit Pfeilschuffen haltn ben Sturm am Uchaerwall auf (378. 386. 400) Teufros trifft den Glaufos, der das Bollwerk bentat und sein Geschoß nebst der Lanze des Ajas scheucht an ben Sarpedon zurud, ber bereits Bresche gebrochen bet Hernach, ba Hektor schon eingedrungen ist, tobtet In tros den Imbrios, dessen Rustung dann die Ajass nehmen, und durchhin werden diese Helden als die mit tigsten Nothanker des bedrängten Seeres geschildert (XII) 47. 91. 126. 170. 190. 197. 313. 701. 809. XIV, 402 511. 520. XV, 301. 415).

> Ich setze daher in den Bericht des Eurypylos to Trimeter:

> > Αίαντε δ' ορμήσαντες έκ ξυνωρίδος — 176) Die Ajass' aber hoben sich, als 3weigespann -

<sup>176)</sup> Bgl. τέκιων μόνη ξυνωρίς Sophofles Debipus 64 v. 894 f. vem Techter = Paar Untigone und Ismene. Te ξυνωρίδος: υβί: ἐκ σέρνων δέχεσθαι ibid. 486. ἐκ 🖛 πτροιν όδοιποφείν ibid. 848. Εξ ακινήτου ποδός βαίσυς Trach. 875.

nd die bemselben Schlachtgemalbe gehörigen:

Τεύκρος δε τόξου χρώμενος φειδωλία
Υπέρ τάφρου πηδώντας έςησε Φρύγας.
Und Teutros hielt mit wohlgesparten Pfeilen noch
bie Phrygier, bie ben Wall schon übersprangen, auf.

ener Trimeter wird von Herodian als ein gramatisches Beispiel angesührt (περί σολοιχ. Boissonade vecd. gr. V. III, p. 244). Ein anderes Beispiel ebensselbst zwei Zeilen vorher ist aus der Antigone des ophokles. Die zwei Berse vom Teukros sührt, zichfalls zu grammatischem Behus, Tryphon an (περί von. Boissonade Ibid. p. 274). Blomfield (ad Tryph. 48) glaubt die letzteren aus dem Teukros des Sopokles genommen; woran man sehen kann, daß die odernen Scholiasten, nicht anders wie die alten, ein ragment, worin ein Name vorkommt, slugs in das tück seigen, welches diesen Namen zum Titel hat. dese Berse sprechen doch deutlich genug die Handlung 18, zu welcher sie gehören: die Schlacht bei den Schiftn. 3177). Und ebenso vergleiche ich zu jenem Berse vom

Letteren burch seinen Vater, ber, voll Schmerz über ben schnoben Tod bes Ajas, diesen bem Teutros, als håtte er verrätherisch den Bruder verlassen, zum Vorwurf machte. Sollte in diesem Drama das obige Bruchstück Plazs sinden, so müßte es irgend ein Vertheidiger des Teukros, sein Helzbenverdienst hervorhebend, bei Aufzählung seiner Kriegsthaten gesprochen haben. Aber eine so in's Einzelne gehende und einzelne Thaten so ausmalende Aufzählung konnte weber das Maaß, noch der Zweck dieser Trazödie, noch die Leidenschaft des Telamon, der's nicht angehort haben würde, verstatten. Unsere Verse geben sich als Theil eines ordentlichen Schlachts berichts zu erkennen.

Tetralogie Auftritt des Helden : Zweigespanns der Ajasse das ! tick. rische Bild aus demselben Schlachtgemalde:

Ajas aber, Dileus Sohn, der hurtige, wich nicht Wieder von Ajas, dem Sohne des Telamon, auch nicht breit,

Rein, gleichwie auf bem Acker ben Pflug zwei bräunliche & Bieben, einer gewillt wie ber andere — ihnen zumal bricht Stirnschweiß hell um die Wurzel ber Horner in quellen Raß aus;

Und ein einzig verbindendes Joch halt beide zusammen, Während das Feld sie entlang in die furchende Richte kom sind —

So fest hielten die 3wei beieinander in Schritt und Arkt a.
(11. XIII, 701.)

Daß nun der tragische Parallelvers zu diesenschen, wie die andern vom Teukros, der Sprackt Sophokles angemessen sei, wird niemand lauge Daß beide Fragmente wirklich dem Sophokles gehind wird wahrscheinlich, weil ein drittes, das einen spikel Moment derselben Schlacht ausdrückt, mit dem Raubes Sophokles citirt wird.

Bulett nämlich, als dicht an den Schiffen und um die Schiffe gekämpft wird, erlegt Teukros den kahrten des Polydamas, und zielt sofort auf ham Wohl — sagt das Epos — würde er, den Hampt den verwundend, die Schlacht an den Schiffen gedämt haben, hätte nicht Zeus in göttlicher Vorsicht den Ptor wahrend, des Teukros Bogensehne im Anziehen sen lassen —

und seitab irrte versoff. Ihm der beschlagene Pfeil, und der Bogen entsiel aus Hand ihm.

starr ward Tentros ba, und sagte die Worte dem Bruder: Beh doch! Unserem rüstigen Kampf zerschneibet die Nerven Bahrlich ber Gott mit Gewalt, der jest aus der Hand das Seschütz mir

öchlug und zerriß die Sehne, die, frischgebreht, ich am Morgen heut anband, um zu halten für hundert springende Bolzen!
(11. XV, 442 — 471).

Diese Rede des Teukros hör' ich wieder in dem imeter, den Suidas (v.  $\omega_s$ ) aus Sophokles ans tt:

Denn Wunder ist es, wie des Bogens Kraft versagt!" 178)

Dies entspricht ganz unserer Handlung, und es ist Drama von Sophofles bekannt, wo ihm mit gro-Bahrscheinlichkeit sein Platz so passend könnte an: Mesen werben. Wir durfen sonach wohl dies Fragt mit ben Grunden, die bas Dasein der Michma= bes und der Phryger für eine Epinausimache Sophokles ergibt, als drittes Zeugniß zusam= Rellen. Dann berechtigt ber nahe sachliche Zusam= hang bieses Fragments mit jenen von der Wallver-Digung des Teukros und von dem verbundeten Eineiten der beiden Ajasse, auch die letzteren dem So-Hes in bemselben Drama beizulegen. Und diese Reste n des Schlachtberichts aus Sophokles Epinaufi= the sind des Inhalts, welchen in jener des Attius Bericht bes Eurypylos forbert, dessen Unfang Cicero th ein paar andere Restchen baraus Charisius gaben.

<sup>178)</sup> Θαυμαστά γάς τὸ τόξον ώς όλισθάνει. **L**gl. Soph. Glett, v. 746.

bes Sopho= tles.

Aetralogie So erhalt, was ich im Allgemeinen für Berückschigun des Sophofles bei dieser Dichtung bes Attius anfihm konnte, seine bestimmtere Anwendung. Andere Gunk die noch specieller für die Aehnlichkeit ber Composition bes Attius mit ber bes Sophokles sprechen, wer' im Folgenden beizubringen haben. Geftütt also auf in Busammenstimmung so mehrfacher Spuren burfen i uns wieder zurück zu Attius wenden und Reste un ihm, wo sie ben ferneren Gang ber Handlung afmit helfen, für Gurrogate Cophokleischer nehmen.

> Gleichwie bie Cophokleischen Bruchstude vende daß ber Bericht bes Eurypylos noch das lette Stein ber Schlacht, ben Sturm auf die Schiffe felbst, auf (hier ist es, mo bem Teukros ber Bogen verfagt): können wir aus Bruchstuden bes Attius bie Unwahl muthmaßen, die Eurypylos schlußlich machte. "ha - sagte er - ist nicht mehr zu hemmen: er wir Schiffe niederbrennen. Freilich, was kummert bet der es dahin hat kommen lassen — was den 14 daß wir verbluten und das Lager in Flamma i geht?" — Blutest bu, entgegnete Achill, so ist es Die eigene Schuld. Warum bienst Du einem Fürsten, sich übermuthig seiner Helfer selbst beraubt und ba verdient hat, daß er jegt seine Shumacht kennen lem Mit Unrecht hielt Dein Beiffand bie Strafe, bie zukam, so lange auf:

Ľ

ũ

Ŀ

1 C

5

Ļ

L Ş

(So hat) Deine Belbenehre lang' tie Danaer getäuscht. Stanbest Du bei mir, wie's Recht mar, mitaebarmt von nem Harm:

Hätten ihre Schiffe längst schon Atreus Sohne rauchen seh'n! 179)

(Aus Attius Myrmibonen: Nonius v. honestitudo u. v. mertaret.)

<sup>179)</sup> Diese Worte haben erst ihre wahre Kraft, wenn sie gegen Einen ausgesprochen werben, ber mit ber Ankundigung des Lagerbrandes Eindruck zu machen erwartete. Dagegen, ebe diese Gefahr wirklich nahe ist, ben Achill gegen irgend einen Belben so sprechen zu lassen, murbe aus bem Grunbe menis ger zweckmäßig sein, weil Achill zwar wohl einen ungunsti= gen Gang des Krieges in Folge seiner Entfernung, nicht aber gerade biese spezielle und außerste Bebrangniß vorhersehen Kann; bann, weil auf jeden Fall der Dichter, ber biese Ges fahr nachher als ein Außerorbentliches und Ueberraschendes vorzustellen hat, nicht wohl thut, sie vorher schon als einen ersichtlichen Fall zu bezeichnen. Deswegen ist mir nicht mahr= schilich, was Hermann (de Myrm. Opusc. V. p. 141) annimmt, es sei Untilochos, an welchen, als Gefanbten bes Agamemnon, Achill seine Worte richte. Zubem, ba Antilos chos fich an seinen Bater, Restor, zu halten hat, hatte ber Worwurf, gegen ihn gerichtet, etwas Schiefes. erscheint auch, wenn er schon ein flinker junger Kampfer ist, Laum als ein so bebeutenber Helb, baß mit seinem Uebertritt zu Achill gleich bas Heer verloren gewesen mare. Los aber ist einer ber ersten Achaerhelben (Ilias VII, 167) und bewies sich als ein Damm bes Berberbens in ber Schlacht, aus welcher er in jener Scene herkommt (31. XI, 575). Der Ausbruck auch bes Achill: "wie's Recht war, ut decuit, hatte sich ber Angerebete auf feine Seite stellen muffen," ist auf Eurypylos wohl in strengerem Sinne anwendbar als auf Untilochos. Denn Eurypylos ist, als thessalischer Hellene und Achills nachster Nachbar in ber Heimat, sein naturlicher Bunbesgenosse (31. II, 734. Strab. 1X, p. 434. 438. 439). Schon in der Ilias durfte es planmaßig sein, daß ber Berwundete, auf den Achill zuerst aufmerksam wird (Machaon), bann ber, auf welchen Patroflos stoßt (eben Eurypylos), na= here Landsleute der Myrmidonen sind. — Gegen die Annahme, daß eine Gesandtschafts = Verhandlung bei Achill in demselben Drama, welches mit Patroklos Tob endigte, vorgekommen fei, hab' ich mich schon oben erklart. Es ift auch unter ben

Ietralogie des Sophos Ucs.

Im Zusammenhang dieses Dialogs kamen vielleicht auch folgende Verse vor:

Das ich nicht gefehlt, erhart' ich; war' es: treffe Strafe mig!
(Att Mprm. bei Non. v. susserre.)

— gut scheinen eher Guten, als ber größern Bahl.
(Att. Epinaus. bei Non. de doctor. indag. p.519.)

Fragmenten aus Attius Myrmibonen, welche herman mit ber Homerischen Erzählung ber Gesandtschaft an In verglichen hat, nur ein einziges, bas wirklich an eine Sin jener Homerischen Scene erinnern kann. Nonius v. anist: Lassis (legunt: Classis) trahere in salum et vela vesture Die Worte, ba sie keinen Bers geba, animae immittere stehen nicht in ihrer ursprünglichen Ordnung, und bas aft scheint corrupt; indessen blickt ber Sinn burch, bag von t nem Auf- und bavon = Segeln die Rebe sei. Insofera for man die Homerische Drohung Achille (31. IX, 357), morge werbe er absegeln und rathe auch den Unbern (417) heimp fahren, in Bergleichung ziehen. Diese Meußerung fest bem noch nicht einen ahnlichen Gesandtschafts = Dialog vorans mi fanbe auch leicht ihre Stelle im Anfang ber " Epineust mache ober Myrmibonen," wie ich mir bas Drum bente: unter ben Erklarungen namlich, bie gwischen bem es ber Schlacht kommenden und um Bulfe bittenben Untilege und bem verweigernben Achill vorfallen. Es ift jeboch it Anwendung dieses Fragments sehr ungewiß, und könnte bet selbe z. B. auch im Schlachtbericht bes Eurppylos vorgelen men sein bei Erwähnung eines Mothrathes bes Agamenne ober eines Andern, daß sich das Heer in die Schiffe werfu und aufs Meer retten moge (vgl. 31. XIV, 64 ff.). In konnten bie Myrmidonen so sprechen, wenn sie, bes schmide lichen Stillliegens mube, Beimfahrt begehrten (31. XVI, 200).

180) Diese beiben Bruchstücke, so wie das mehrbeutige: "Er wäge, wem es — nicht: als wer du Solches thust", ile nen freilich auch im früheren Dialog mit Antilochos, wie derum die beiden Letteren auch im folgenden mit Patrolls vorgekommen sein. Umgekehrt kann das oben schon von mit angeführte: "Zäume den Zorn, dem Hochmuth wehre, über winde beinen Stolz," diesem Auftritt hier ober dem solgen

Für das Nächstfolgende, den entscheidenden Vortritt 8 Patroklos, gibt uns kein erhaltenes Wort einen be-

Noch willführlicher muß man entscheiben, den angehören. wenn man Reste, wie aus der Epinausimache Fragment 14, 15 und 16 bei Bothe, bestimmt verstehen und ihre Stelle ihnen anweisen will. Richt minder ist bas 8te (Prisc. 6. p. 695): Lucisera lampade arietem exurat Jovis — von zweiselhafter Unwendung. Bothe bemerkt, es sei nach Priscian, Jovis hier Rominativ (also: ,, baß, ober wenn, ober bis — mit ber .. Factel des Tages Jupiter brennt ben Widder aus") und bies, ber Eintritt der Sonne in das Zeichen des Widders, sei Bes zeichnung bes Frühlings. Richtig. Wenn man umsonst ben Wibber am Himmel sucht, ist Frühling: Ovid. Fast. IV, 901 f. (Bgl. III, 852. Hygin. Astr. II, 20). Jovis ift also hier als himmels = Regent genannt (Bgl. Envius ap. Cic. N. D. 11,25) lucitera lampas die Sonne (Bgl. Birgil Aen. VII, 148) ber Bibber das Sternbild, welches hinter der Sonne verschwin= Man kann hieraus freilich für bas Drama gar nichts abnehmen, sehr wohl aber mehr als einen Sinn sich benten, in welchem Attius bieses Bild füglich anwenden konnte: Be= zeichnung etwa bes wirklichen Frühlings, ber in irgend einer Absicht erwartet ober wie Bothe meint, gewünscht wird, ober als Gleichniß irgend eines imposanten Aufganges, ober bes Erloschens einer Erscheinung, weil eine größere sie über= herrscht, ober bes Unbruches einer neuen Epoche, Uebergan= ges aus Starrheit in Erwachen u. J. w. Gleichwohl sagt Sermann (Opusc. V, p. 154): Sed quid sibi vult aries? Nisi fallor ita scripserat tragicus: ut si lucifera lampade exurat Jovis abietem. Und hierin habe Attius die Schilberung des in den Kampf ziehenden Achilleus bei Homer (Il. XIX, 373) nachgeahmt, wo ber Schild bes Hels ben bem leuchtenden Vollmond, der Glanz bieses Schildes einem auf Bergen leuchtenden Feuer, und der blinkende Belm einem Stern verglichen wird. Seltsam, Aehnlichkeit haben bie beiben Stellen weiter keine, als baß an beiben von etwas Leuchtenbem bie Rebe ift. Und wie soll man ben von her= mann emenbirten Bers übersegen? - "Als ob er (Achill) mit erhellender Leuchte ben Tannenwalb bes Zupiter verbrennte —? Ober: als wenn Zupiter

Tetralogie bes Sophes kles. Bei der thatbegierigen Gile, die nun entsteht, muß Achill als Ordner und Rather erscheinen, wie es bie

Der Bere foll nämlich in bie mehr ermahnte Gefant li m. schaftsscene gehoren und ba von Achill an Phonix gerichtt sein in bem Sinne, wie bas Homerische (31. IX, 616): 'low έμοι βασίλευε και ήμισυ μείρεο τιμής: " Serriche meingli chen als Ronig, bie Salfte ber Ehre fei bein Abeil." De habe benn Attius ausgebruckt: "Lieber ben Bepter tref i ab Dir; immerhin, nimm hin bas Bolt." - Wenn es Grub bat, baf bie Salfte nicht gleich bem Ganzen, fonbern um da so viel weniger sei, so ift ber Homerische Bers bem bet b tius gerade so ungleich, als gleich. Und wenn eine so w abnliche Aehnlichkeit burch Aenberung eines gang unvertich tigen Wortes erft erreicht wird — wen mag bas überzeigni und hatte ihm bann nicht Phonix, ale fein Ronig, befills tonnen, mit bem heer in bie Schlacht gut geben ? Das per fonliche Berhaltnis bes Achill zu Phonix, und was er ben gemäß ihm zuerkennen will, gehört nicht in eine Patrelle Tragobie. In dieser Handlung hat ber Dramatiker gem nothwendige Momente zu bestreiten und Kann sich nicht d unnothige, wie schon sie im Epos fein mogen, mit epife Rube einlassen. Co weit Phonix eingreifen kann, gewißt er nur eine Bariation berfelbeu Motive, bie im Befentign Antilochos mit Achill, und erinnernd und erneuernd ber Ehn, und bann wieder Eurypylos, und bann Patroflos und is Chor zur Sprache bringen und in mehrfacher Abschattin entwickeln mussen. Es nothigt baber Nichts, ben Austrik bes Phonix vorauszusegen. Fande er sich jedoch bezeichnt, so ware er als ein accessorisches Moment von geringer In behnung zu benten. Aber ein selbstgemachtes und boch mit incongruentes Zeichen ist keines. — Was ben von mir ang nommenen Busammenhang betrifft: so bemert' ich nur mit daß in denselben vielleicht auch bas Fragment aus ber Ep nausimache gehort, welches Monius an berfelben Stelle git: Primores procerum revocarent nomina nisi esset quis qui (libr. quisque) armis secum vellet cernere. Die Gestalt w Sages ift corrupt und nicht mit Sicherheit herzustellen; bet schimmert ber Sinn burch: Die Vornehmen wurben im Namen gurften, guhrer, wiberrufen, zu nichte made,

Bedeutungsvollste ist die Berwarnung des Patroklos, die ihm Achill ertheilt, beim Kampfe mit den Feinden eine gemessene Granze zu halten. Hierin tritt es hers vor, daß Achill seinen bisher so sestendupteten Willen nunmehr schon von der Folgsamkeit und Besonnenheit Inderer abhängig werden läßt, daß er das Spiel aus den Händen gibt. Man ahnt, wie seine Erkenntniß und ernstliche Bezeichnung der nothigen Gränze vergeblich und vielmehr das Vorgesühl davon ist, daß sie wird überschritten werden:

Sei es, Patroklos, benn! Von ben Schiffen zu wehren bas Unheil:

Brich in die Feinde mit Macht, daß nicht sie mit flammendem Feuer

Unsere Schiffe verwüsten und froh heimkehren vom Schlachtfeld. Folge nur Dem, was jett, maßgebend, in's Herz dir gelegt sei: Dann wirst Ehre du mir und Ruhmeserhebung gewinnen, Bei den Achaern zumal, sie werden die blühende Magd mir Wiederschicken und geben dazu noch köstliche Gaben:

Ariebst von den Schiffen die Schlacht: dann wende dich! Gons
nete Ruhm auch

Dir zu erheben und Preis der donnernde König des Himmels: Doch nicht sollst, von mir du gesondert, zu sechten begehren Wider die Troer=Hero'n: da du mir ja die Ehre ver= kürztest.

Schwelle sich nicht bein freudiger Muth in der Hise des Kampfes, Rieder die Troer zu mah'n und gen Ilion vor dich zu werfen, Tuf daß nicht der Unsterblichen Einer herab vom Olymp noch

wenn sie nicht wirkliche Führer zum Kampf und Vorbere im Kampf sein wollen.

**Scholl** griech. Trag.

Tetralogie des Sopho= tles. Eingreift — liebet das Bolk ja der Aresser von oben, Apol-

Darum wende, wenn Licht bein Speer um die Schiffe geschaffen, Wieder dich um, und die Eb'ne hinad laß toben die Andern.
(31. XVI, 80—96.)

Bei einer ähnlichen Anweisung und Warnung kam man die Worte aus Uttius Spinausimache unterbringen: "Gelingt bas: wird nicht bir, noch irgendwem bein Ruhm Leid werden, ben zu wahren beine Sorge sei!"

(Non. v. poeniturum.)

Da jedoch der Satz nur ergibt, daß ein gemessent Vorschlag zur Erhaltung eigener und fremder Ehre ent psohlen werde, so läßt sich auch denken, daß damit sie her Antilochos seine Anträge an Achill unterstützte, der daß Patroklos den Vorschlag seiner Aussendung mit die sersicherung schloß.

Achill waffnet den Freund, seuert die Meyrmident an. Mit muthigem Kriegsgesange ziehen die Kampf durstigen ab. Achilleus bleibt alle in zurück. Es ft dieß, daß die Scene ohne Chor sei, auf der attischen Bühne nach den uns vorliegenden Tragodien ein unge wöhnlicher Fall. Man kann daher die Frage stellen, st nicht hier das Drama schloß und das solgende mit den Nachricht vom Kampf und Tode des Patroklos anhok. Allein dieß hat Mehreres gegen sich. Blicken wir zumäs auf Aeschylos Myrmidonen, so sind unter den Fragmenten dieses Titels auch diesenigen enthalten, welcht zur Todesnachricht und zur Klage bei dem gegenwänigen Leichnam des Patroklos gehören. Dieß äußere Zeugniß würde zwar nicht unbedingt entscheiden, da es leicht

geschehen mag, auch sonst geschehen ist, daß Titel zus sammengehöriger Dramen verwechselt werden <sup>182</sup>). Aber hier wird es durch innere Gründe unterstützt. Wie ich im Eingang dieser Aussätze bemerkte, ist die Dekonomie eines Drama bei Aeschylos gewöhnlich solgende: Fünf Hauptstadien der Handlung: in der Mitte des Drama immer ein zusammensassendes und vorausdeutendes Hauptsmoment, das Ende immer Erfüllung oder Folge dieses Mittelmoments, sei es die endliche, sei es die weiters greisende.

Unsere bisherige Skizze aber der Schlacht bei den Schiffen gibt erst drei Hauptstadien: Antilochos Zuspruch und Abweisung; Eurypylos Austritt und was dazu geshört; Patroklos Vorschlag und Auszug. Der Letztere, der nicht sowohl Erfolg, als der gewichtige Uebergangspunkt ist, in welchem sich die Kraft des Bisherigen concentrirt und der Ausschlag erst bestimmt begründet, ist somit das Moment, welches Aeschylos in die Mitte des Drama zu bringen pslegt. Und der Tod des Pastroklos, als Erfolg der so bestimmten Mitte (auch Grund der weiteren Zustände), entspricht ganz der Form, wie

<sup>182)</sup> So citiren Pollur IV, 110 und Hespch. v. yorlas ben Agamemnon des Aeschylos und meinen die Choephosen. (Hermann zu Aristot. Poet. p. 110). So das Etymol. Gud. S. 227, 37 die Aegypter und meint das Rebenstück, die Schutsslehenden. (Schneidewin im Rhein. Mus. IV, 2 S. 230). So Athendus (III, p. 86 b.) und der Schol. d. Hermogenes (bei Bast z. Gregor. p. 241) die Perser und meinen ein Nachbarstück. (Lange et Pinzger Epist. ad Herm. de nupera Perserum edit. Addend. p 41.) Wgl. Weicker Nachtrag z. Aril. S. 178 u. S. 26. Blomfield Prack. ad Agam. p. 9. 10. ad Pers. p. 27.

des Sophos tics.

Tetralogie sie bas Endglied bei Teschylos hat. Gesetzt auch, daß jene Stadien por der Mitte in den Myrmidonen bes Aeschylos eine andere Ausführung gehabt: ihre Bebeutung konnte, nach ber Natur ber Handlung, keine an: dere, ihre Anzahl, nach der Analogie aschylischer Composition, nicht größer, und nach eben dieser mußte ber Auszug des Patroklos die Mitte, sein Tob das Ende sein. Bei Sophokles, dessen erhaltene Stucke ungleich mehr abgesetzte Stufen der Handlung als bei Aeschp los und immer ein Ende von entscheidendem Charatter haben, ist so die Hereinnahme des Patroklos=Falles in die Epinausimache um nichts weniger gewiß 183). Handlung, an sich betrachtet, treibt Schritt für Schritt vorwärts, bis Patroklos erfaßt ist; und daß er gefaßt werbe, erscheint als 3med ber treibenden Macht um fe mehr, je ununterbrochener es dann mit ihm fortgeht in ben Tob. Schon barum ware es nicht rathsam, biesen Fortgang burch eine Pause zwischen zwei Dramen m Die Compositionsweise des Sophoties, zerschneiden. welcher gewöhnlich in die Vordermasse des Drama die individuellen Zwecke ber Handelnden, ihre menschlichen

<sup>183)</sup> Man konnte mir hier einwenden, es lasse sich fur meint problematische Dramen = Composition bes Sophotles auf ein einzelnes Stuck berfelben bie Abfassungsform ber erhaltenen einzelnen Stude barum nicht maßgebend anwenben, weil bie erhaltenen selbständig und in sich schon bas feien, was bie Achilleis als Gruppe. Sie, die als einzelne bas Sanze feien, konnen bas entscheibenbe Enbe nicht entbehren; bie Epinan simache wohl: ba sie ein Folgestuck habe. Man glaube mit einstweilen, baß es auch von ben erhaltenen Dramen noch nicht burchaus gewiß ist, daß sie isolirt und nicht tros ihrer Rundung Glieber eines größeren Ganzen gewesen.

Verkennungen des letzten Zweckes, um die Mitte dann ein oder ein paar bedeutsame Uebergangsmomente zur Bewahrheitung des letzten Zweckes und sofort die Schlußziehung eintreten läßt, in deren Licht nun alles von Anfang als Progreß zu diesem Zwecke sich zeigt — diese Compositionsweise sichert vollends, daß wir nach der Umstimmung Achills und Entsendung des Lieblings nun auch das Resultat noch im selben Drama sehen müssen. Daß dabei der Wiederaustritt des Antilochos noch in diesem Drama das Gegenbild zu seiner Stellung im Ansang mache, ist recht im Styl des Sophokles 184).

E

<sup>184)</sup> Umkehrung in ber Stellung eines Mithanbelnben gegen ben Haupthelben, anders vor, anders bei ober nach bessen Pathos, gehort zu ben erklarenben Mitteln bes Sophokles. So rührt es tief, baß im "Ajas" der Obysseus, ber im Vor= bertheil ber Tragdbie als ber Feind, als ber, um beswillen Ujas zu Grunde geht, sich ausnahm, nun, nach bem Unter= gange bes Ajas, als ernstlicher Bertheibiger seiner Ehre bei seiner Leiche steht. So wird im "Philoktet" am Neoptoles mos der Uebergang von jugendlicher Abhängigkeit, die sein Benehmen von Anfang ber Handlung her zeigt, zu ber freien Gute, die nach seiner Theilnahme am Pathos bes Philoktet burchbricht, um so bestimmter baburch empfunden, daß der= selbe Obusseus, ber Eingangs ihn so sicher bewegte und ins struirte, jest seinen selbständigen Schritten mit wirkungsloser Einrede folgen muß. Und in ber Stellung bes Reoptolemos zu Philoktet erfolgte vorher ebenfalls eine Umbrehung. Denn fo lang' er bemselben noch in listiger Absicht gegenüberstanb, als die freundlichste Erscheinung von Philoktet aufgefaßt, bann gerabe burch bas Geständniß, bas wahrer Untheil ihm abnothigte, in seinen Augen zum boshaften Feinde verwans belt, und hierburch im eigenen Gewissen gerührt, steht Reop= tolemos nach bem Pathos bes Philoktet als ber Berpflichtete, Gebundene vor ihm, während er vorher ihn zu fangen und zu binben meinte. — Noch ähnlicher aber ber veranberten Beleuchtung, worin man im Eingange und wieber zu Enbe

Tetralogie bes Sophos kles. Endlich sind auch ein paar Bruchstücke aus der Episnausimache des Attius ohne Zweisel auf einen Woment bezüglich, der den Fall des Patroklos voraussetzt 185).

Somit kehrt uns die Frage wieder: **Blieb von** Abzuge des Myrmidonen-Chors dis zum Ende des Stücks die Orchestra leer? Verträgt sich dies mit attischer Oramaturgie? 186)

Daß dann, wenn Patroklos Leiche gebracht wird, der Myrmidonen - Chor wiederkehren kann, baß Myrmidonen am schicklichsten die Bahre tragen und geleiten,

ber Epinausimache ben Antilochos bei Achill erblickt, ift in Konig Debipus die Veränderung in der Stellung des Arcse gegen den tragischen Helben. Eh' das Pathos des Oedhus zur Reise kommt, verdächtigt er den Areon, verwirft seine gerechten Vorstellungen und stößt ihn von sich, der umsonf seine Treue ihm und daß er zu anderer Erkenntniß kommn werde, versichert. Nach dem Pathos ist es derselbe Arcse, dem er nun seine Schuld bekennt, sein Unglück klagt, Troft bei ihm sucht.

<sup>185)</sup> Dieß könnte man für allein schon entscheidend, baber bie bisher angeführten Gründe für überflüssig halten. Aber diese sind die entscheidenden; während unter dem Titel Epis nausimache auch Fragmente vorkommen, die, wie wir bald sehen werden, nicht in dasselbe Stück, sondern, nach griechts schem Maße wenigstens, in das folgende Drama gehören.

<sup>186)</sup> Dieß Problem würde abgeschnitten werden durch die Bersausseigeng, es seien überhaupt nicht die Myrmidonen, sowern etwa Greise der Chor gewesen, oder Schiffer, oder Bebber, die also nicht mit Patroklos hatten ziehn müssen. Solche Woraussehung widerlegt sich durch den Titel Myrmidonen bei Aeschylos und Attius (der dann sehr wenig passend wäre), durch die Reste der Eingangs Shore von Aeschylos, die nur für Männer und Krieger passen — alle andern Krieger abet, außer den Myrmidonen, waren in der Schlacht — und durch die Sache; da für die meisten Scenen sein Chor zwecknäßiger und nottiger ist, als der der Myrmidonen.

leuchtet von selber ein. Es gehen aber zwei — versteht sich blos poetisch zu meffende — Momente, die ihre gehörige Weile fordern, vorher, während welcher die Myrmidonen nothwendig draußen sind, erst mit Patroklos, dann um den gefallenen kampfend. Gine so lange Ent= blößung ber Bühne vom Chor ist beispiellos.

Von 32 Tragodien, die wir noch ganz haben, geben nur Drei Beispiele einer vorübergehenden Ubwesenheit des Chors. In den Eumeniden des Aeschylos befindet sich zu Unfang des zweiten Ukts, wenn man den Abschnitt so nennen will, Drest allein im Heiligthum ber Athene, beren Bild er, eben angekommen, umfaßt. Er spricht nicht mehr als neun Trimeter, so folgt auch schon der Chor seinen Fußstapfen. Der Ujas des Cophoklos aber spricht den ganzen Monolog, eh' er sich in's Schwert stürzt, ohne Gegenwart eines Chors. Es sind 51 Trimeter, dann kommt der suchende Chor heran. Im Rhesos des Euripides verläßt der Chor die Buhne, eh' Obysseus und Diomed auftreten; wozu dann Athena und Paris kommen. Hier werden 110 Trimeter gesprochen, bis der Chor wieder hergneilt.

Diese Unalogieen gestatten wohl, für die Scene un= mittelbar nach Patroklos Auszug uns den Achill ohne Chorumgebung zu benken; eine Einsamkeit, die als Besinnungsmoment nach bem entscheibenden Schritt, und als Stille vor dem Gewittersturm und Ausschlag, auch poetisch nur vortheilhaft ist. Allein daß für die ganze 3- Zeit, die zwischen dem Abmarsch der Myrmidonen und ihrer Wiederkehr durch wesentliche Momente besetzt ist, kein Chor da sei, ware mehr, als jene analogen Fälle

des Sopho= fles.

Tetralogie Chore für's Erste traten ofter neben dem fungirenden Hauptchor auf. Diese Einrichtung hat Dttfried Ril. ler in's Licht gesetzt. Nach Muller's Entbedum. (Eumenid. S. 71 f.) bestand ber Gesammt=Chor für ein Tetralogie aus 48 over 50 Choreuten; der Dichter ver theilte sie auf seine vier Dramen entweder gleich, ale auf jedes einen Chor von zwolfen, oder nach Umftande so, daß das vierte Stud, als Satyrspiel, einen Cha unter Zwölf erhielt und von den drei Choren der Aragidien dann einer ober zwei funfzehn Mann fart warm, die zwei übrigen bann, ober ber eine, zwolf Mann fat.

> Speer und von Bufchen umwipfelte Selme : und Bruftharnisch, und Beinharnisch, famt bis felhäutigem Trogmuth! Euripides hatte antworte muffen: "Du meinft wohl Deine Mprmidonen= Musreifer, ik zwei Afte hindurch über ben fürchterlichen Schlachtlarm win mern, und weil sie selber gar nichts tonnen, ben Adil, ber zwar stockstumm bleibt, unermublich um Reitung bib ten." - Im Ernft batte noch außerbem bas Unfinnen ber Myrmibonen etwas Schiefes, im Berhaltniß gum Spattra Achill ist ja ohne seine Rustung, Patrotte Zweckwidriges. Der Dichter tarf es nicht als etwas; bas wohl möglich mare, vorstellen laffen, bas Achill waffentos gegen ben Feind gehe Denn bies muß nachher, wo es wirklich ge Daß es and schieht, für etwas Außerorbentliches gelten. im Drama geschah und als die größte Rühnheit vorgestellt murbe, beweisen Fragmente bes Attius. - Co gern ich ba her Weldern folge, bei bem so viel zu lernen ift: fo if mir boch hier flar, daß bie Beschworungen ber Myrmibonen und bie Unbeweglichkeit bes Achill vor ben Auszug ber Mit midonen gehoren, wo sie, weit entfernt, bie Schlacht verlaf: fen zu haben, erft in die Schlacht entlaffen fein wollen. Nachdem ihnen bies geworben, burfen sie nicht bie fiegenben Reihen, noch weniger bin bedrohten und ben gefallenen pes troklos verlassen.

in jeder Tragodie nun, hat Müller sehr schön gezigt, konnten die fungirenden Chore der zwei andern ragodien als Hülfschore auftreten, und traten so in er Oresteia des Aeschylos im ersten Stück neben dem pauptchor der Greise die Frauen als Hülfschor, im veiten neben den Frauen als Hauptchor die Erinnyen le Nebenchor, im dritten neben den Erinnyen als Hauptvor die Greise und die Frauen als Hülfschore auf 188).

<sup>188)</sup> Aehnliches kann man in ben Schutflehenben bes Aeschylos und in ben Sieben g. Th. bemerken. In ben Schutflebenben tritt ber Konig mit einem Gefolge von Bewaffneten auf (B. 177 (183). Dropsen's Uebersegung II, S. 69). Später kommt vom Strande her der Aegyptische Herold, wohl auch nicht ohne Begleiter (B. 700 (722) Dron= sen S. 91). Zulett kommt Danaos aus ber Stadt mit so eben ihm geschenkten Trabanten (B. 963 (986). Dropsen S. 96). Die Begleiter bes Herolds, die Aegypter, waren wohl ber Hauptchor bes folgenden Stucks (f. Gruppe's Ariadne S. 72 f., der im Wesentlichen Recht hat). Diesem stand hier mahrscheinlich Danaos mit seinen Trabanten eben so gegenüber, wie im ersten Stud ber Ronig mit seinem Befolge bem Chor ber Jungfrauen. Und wie am Schluß bes ersten Stucks Danaos und jene Schaar Bewaffneter zu= gleich mit bem Chor ber Jungfrauen abzog, so trat am Schluß dieses Zweiten der Chor der Jungfrauen hinzu zu bem ber Aegypter, und erfolgte ein gemeinsamer Abzug. Im letten Drama waren wieber die Jungfrauen Hauptchor; ber eine Chor Bewaffneter stellte nun Versammelte bes Ge= richtes vor; im Geleite bes Anbern trat wahrscheinlich Lynteus auf. — In ben Sieben nennt und beschreibt ber Bote die sieben Unführer der Feinde; jedesmal erwählt Eteokles einen Gegenkämpfer. Sechs Helben von Theben werden so ber Reihe nach ernannt von Eteokles, nach ihrem Charakter im Segensag mit ben Feinbeshelben prabicirt, und jeber einem ber Letteren entgegengeschickt. Der Siebente, ber bem Po-Inneites entgegen geht, ift Eteofles felbft. Zene fechs Belben von Theben, die nacheinander abgefertigt werben, sind gegen=

des Sopho= Eles.

Tetralogie Nun aber auch singende Hulfschore sind nicht ohne Bei: spiel. Gleich von den zuletzt erwähnten Hulfschören in ben Eumeniden singen am Schluß des Ganzen die Frauen, als Geleiterinnen, eine kurze Hymne, ober, wie mir mahrscheinlicher ift, die erste Strophe und Gegen: strophe dieses Schlußgesanges wird von den Greisen, die zweite von den Frauen gesungen 189). Im Hippolytos des Euripides tritt mit dem Helben in der ersten Scene ein Chor von Jagdgenossen auf 190). Hippolyt geht fingend voran und sie folgen ihm, ein Prosodion singenb, zum Bilbe ber Artemis. Erst nach Hippolyts Dialog mit bem Genossen tritt der eigentliche Chor der Trago: die auf, der aus Trozenischen Frauen besteht. Scholien zu jener Stelle erfahren wir, daß auch im

wartig. Zweimal gebraucht bei ihrer Ernennung Eteofles ausbrucklich ben Artikel ode, ber ben Gegenwartigen bezeich: net (390 = 393. 454 = 457). Es ist klar, baß jeher, sos bald ihm sein Gegner und bas Thor bezeichnet war, wo er ihn zu treffen habe, hervortrat und abging. Jebem biefer Hopliten einen Leichtbewaffneten (ψιλός) als Knappen zuzus theilen, ift ber griechischen Rriegs = Sitte gemäß. also von Anfang, mit Eteokles hereingekommen, hinter ihm zidolf Mann, die mahrend seines Dialogs mit bem Boten, successio, je zu zwei (ein Helb und ein Knappe) bie Buhne verlassen, bis Etcokles allein übrig ist und nun auch feinem Knappen zuruft, ihm seine Waffen zu reichen (v. 657=660). Die Bahl selbst macht es hier wahrscheinlich, daß bieser Reben = Chor von Bewaffneten Hauptchor in einem ber Nachbar= stucke war. -

<sup>189)</sup> Die Aufforderung: Ευφαμείτε δε, χωρίται - ευφ. δε nardauel! scheint mir für die Geronten, das wiederholte Ododusare ver end podnais! für die Frauen gut zu passén.

<sup>190)</sup> Β. 54: Πολὺς δ΄ ἄμὶ αὐιῷ προσπόλων ὁπισθόπους Κωμος λέλακεν, "Αρτεμιν τιμών θεον "Τμνοισεν.

Alexandros des Euripides ein Hulfschor von Hirten sang <sup>191</sup>). Wie viel dem Letzteren in Vergleich mit dem Hauptchore zugetheilt war, wissen wir nicht; in den beis den erhaltenen Beispielen ist freilich der Gesang des Nebenchors nur kurz; doch reichen diese Beispiele zu dem Beweise hin, daß ein attischer Tragiker nicht behindert sein konnte, wenn es im Erforderniß der Handlung lag, einen zweiten Chor auch in dem ausgedehnteren Maaße fungiren zu lassen, als wir in unserem Falle vorauszussesen Grund haben.

Wenn also in unserem Drama die Kämpfer abgezogen sind und Achill etwa, wie er in der Ilias (XVI, 220 f.) thut, mit seierlicher Weinspende und Gebet sich an den Zeus des Heimatstammes gewendet hat, um Bezhütung des Freundes und seiner Wassen: was für einen Chor sollen wir uns alsdann auftretend denken?

Da es kein Chor von Kriegern sein kann — diese sind-nun allzumal in der Schlacht, und die Verwundezten, die im Lager sind, wird sich wohl niemand als Chor denken mögen — da Schiffer und Schaffner (Vgl. Il. XIX, 42) hier nicht tauglich wären: so bleiben nur zwei im Bereich der Fabel gegebene und zweckmäßige Chore übrig. Sie treten beide schon bei Homer auf: die Sklazvinnen des Uchill, und die Nereiden. Die Ilias,

<sup>191)</sup> Schol. Hippol. 60: "Αλλοι τινές είσι παρά τον Χορόν ο γάρ χορός έκ Τροιζηνίων γυναικών. — Ετεροι είσί τοῦ Χοροῦ, καθάπερ εν τῷ Αλεξάνδρω Ποιμένες. Das nicht unbeträchtliche 16te Fragment (bei Dindorf) aus Euripides Alexandros, und das 17te, könnte füglich zum Gesang der Hitten gehört haben.

Actralogie wo sie erzählt, wie Achill auf die Kundschaft vom Tob des Sophos des Freundes sich zur Erde warf, fügt hinzu (XVIII, 28):

Auch die Mägbe, die einst sich Achill und Patroklos erbeutet, Schrieen in heftigem Schmerz laut auf; aus der Thure des Zeltes

Stürzten sie her um Achill, ben Gewaltigen, schlugen bie Hanbe Alle sich wider den Busen, und jeglicher wankten die Glieder.

Wenige Verse darauf (35):

Schallenden Wehruf hob er, ihn hörte die heilige Mutter, Sigend im Schose der See bei dem Vater, dem Alten des Meeres;

Schluchzen begann auch sie, und um sie sammelten Rereus' Tochter sich alle, die Göttinnen dort im Schos des Geweges, Ihre Versammlung füllte die blinkende Grotte, sie alle Schlugen sich wider die Brust, als Thetis Rlage nun anhub: "Höret mich, Nereus Kinder, — u. s. w.

Also sprach sie und trat aus ber Grotte, es gingen die Schwestern

Ahranenverzießend mit ihr, und die Fluth vor ihnen sich theilend Wallte zurück. Als drauf sie dem Troischen Lande sich nahten, Stiegen sie, eine der anderen nach, zum Strand, wo die Schiffe Lagen der Myrmidonen im Kreis um den Helden Achilleus. Ihm, dem stöhnenden, trat jest nahe die heilige Mutter, Faste des Sohnes Haupt, ausdrechend in Schluchzen und Jammer, Und voll Mitleid sprach sie zu ihm die geslügelten Worte:

"Kind, was weinest Du? u. s. w.

Welchen dieser beiden Chore sollen wir für's Drama wählen?

Für die Myrmidonen des Aeschylos ohne Zweisel die Nereiden. Aus Aeschylos Nereiden haben wir noch anderthalb Zeilen eines anapästischen Einzugliedes: "Delphinengefild durchwanderten wir, das gebreitete Meer —"

(Schol. Eur. Phoniss. 209). Ein zweites, ebenfalls ana: pästisches Restchen sagt von Achills Lanze: — "und es sähret des Gers zweizinkiger Jahn" — 192) Ein drittes, ganz corrumpirtes, läßt doch erkennen, daß von grausa: mer Plünderung eines erlegten Feindes die Rede war 193).

έναφοχτάντας δὲ φθόνος αὐχαῖς ἔγχοτος ὑψοῦ

<sup>192)</sup> Der Schol. zu Pindar. Rem. VI, 85 bemerkt von Achills Lanze: "Sie war namlich boppelt, indem sie zwei Spigen hatte und mit einem Wurf eine doppelte Wunde schlug, wie auch Aeschplos in den Nereiden sagt: ""und es fähret des Gers zweizinkiger Jahn;"" eine Sache, die entenommen ist aus der Ilias des Lesches: — "aber die gowne swinge daran blist hell, und barüber die doppelte Spige." Hiernach ist außest wahrscheinlich, daß auch die Worte des Leschplos der Lanze des Achilleus galten.

<sup>193)</sup> Φείητ. Έναραφόρος: σχυλοφόρος εναροχτάντας δὲ φθογγ... χότος ὑψοῦ τέλος ἀθανάτων ἀπολέψει (ἀπολείψει Musurus) Αλσχύλος εν Νηρείσιν. δι υπομνηματισταί παρά τὸ (Odyss. X, 412) Οὐχ δσίη φθιμένοισιν επ ανδράσιν είχεταασθαι. Γνα ή δ νους, δ δε ξναροκτάντας θάνατον μή (legunt μοι) ξπικαυχώμενος τὸ ξα των θεων τέλος ύψοῦ ἀπολείψει, τὰ των ἀθανάτων ὕψη καὶ ἐπὶ τοῦς εχθροὺς ης ξει. Cf. Eustath. p. 437, 20 ἐκ τοῦ ξναίζειν καὶ κτείνειν ξυαζοκτάντας δ θάνατος. - Die Uns führung bei Gustath, indem sie uns zu bem von Aeschplos gebrauchten Epitheton ben Tob als Subjekt bietet, will sich nicht vereinbaren mit bem Sinn, ben man nach ber Glosse bes Hesyd, in ben verwitterten Worten bes Aeschplos suchen Die schläßliche Erklärung des Hesych (" der Mord= beuter, prahlerisch ben Tob nicht (ober mir) zeigend, wird bie Macht bei ben Göttern in ber Hohe verlassen und zu ben Feinden hin kommen ") ist so sinnlos, daß sie sich als ber uns geschickte Deutungs = Versuch eines Abschreibers zu erkennen gibt, ber bie Worte bes Meschylos nur aus ber Gloffe in bic= fet ichon corrumpirten Geftalt kannte. Gleichwohl hat Ders mann (Opuscul. V, 153) mit Bulfe biefes Erklarers folgens den Wers perausgevracht:

Tetralogie Und eine Glosse, das lette Ueberbleibsel, erwähnt den bes Sopho= Ausdruck "Hachel" für Speerspitze (Hespitz). —

τέλος αθανάτων απολείψει, ηξει τ' έχθρούς

(b. h. "Waffenplunberunge = Mißgunst burch Prahlen im Born hoch oben wird ber Unsterblichen Macht verlassen und toms men zu Feinden"). So habe, behauptet Hermann, bas grandisonum os bes Meschplos ben Chor aussprechen laffen, was bei Homer (Il. XVII, 184) vorkommt, wie Zeus mit Unwillen bemerkt, daß Hektor es gewagt, sich mit Achills Waffen zu schmucken, bie er bem Patroklos abgezogen, mit biesen Waffen, die einst Gotter bem Peleus geschenkt. — Ber bie Emenbation Sermanns für mahrscheinlich halten und ben bezeichneten ober irgend einem aschyleischen Sinn in ihr finden kann, dem will ich nicht in den Weg treten. 3ch glaube überhaupt nicht an bas Wunder einer irgend verläß lichen Wiederherftellung von Worten, die fo fehr entstellt und beren Busammenhang so ganglich unbekannt. Mir scheint bas her in unserer Glosse nichts Licht zu gewähren, als die Ans führung, daß bie Hypomnematisten mit bem Musspruche bes Aeschylos ben homerischen Spruch: Sunbhaft ift es, gu prablen ob hingefuntenen Mannern, verglichen Die Hypomnematisten waren altere Gelehrte von besseren Mitteln und Kenntnissen als die letten Senfale, aus beren Sanden wir die Literatur = Reste haben. ihnen auch in diesem Falle zu glauben, baß Aeschylos Worte ben homerischen sinnverwandt waren. Denkbar ift es baber, daß bie Letteren vorgekommen bei Erinnerung an ben Siegesübermuth, welchen Seftor an ber Leiche bes Patroflos zu üben gedacht (Il. XVII, 126. XVIII, 175). Denkbar ift es auch (benn anapaftische Recitative und Wechfelreben kommen bei Aeschylos so gut in spätern Scenen bes Drama als im Gingange vor), baf bazu bie Mißhandlung Unlag gab, welche Achill an hektors Leiche theils wirklich übte, theils noch üben wollte (II. XVIII, 334. XXII, 335 — 367. XXIII, 21 f. 183. XXIV, 14 f.). So ober so, vermehrt dieses Fragment jebens falls die Wahrscheinlichkeit, daß diese Rereiden auf einem Rampfboben auftraten. Das Andere, von Achilleus Lanze, führt auf ben Troischen. Beibes vereint, auf eine Patrolleia.

Diese Waffen = Trummer aus Ueschylos Nereiden unterstugen sehr die Vermuthung Welcker's (Tril. 422), es fei der Inhalt dieser "Mereiden" die Fortsetzung der "Myrmibonen" gewesen und habe barin Thetis mit ihrem Chor dem Uchill die neuen, von Hephast geschmie= deten Waffen gebracht, Waren demnach die Nereiden bei Ueschylos Chor des Folgestücks, so sind sie, nach den obigen Analogieen ganz geeignet, ben Hulfschor in ben Myrmidonen zu bilden. Daß es so war, wird um so glaublicher, als ohnehin in den Myrmidonen in dem Theile der Handlung, an dem wir stehen, zum wenigs stens Thetis bald auftreten mußte. Denn daß, und wie, Achill zu neuen Waffen kommen werde, durfte, sobald erst der Werlust der alten gewiß und bei dem Rachebedurfniß doppelt empfindlich war, nicht unbestimmt bleiben. Die Aussicht sowohl auf Achills bevorstehenden Schlachtgang, als auch die motivirte Nothwendigkeit des Verzugs sind wesentlich zur Charakteristik der Situation. Dies Erforberniß vereinigte sich also mit jenem eines zweiten Chors nach Abgang ber Myrmibonenschaar. Gab nun die epische Fabel schon der Thetis bei jenem Auftritt, wo sie dem Sohne beizuspringen, die Waffen zu versprechen, die Zeit zu bestimmen hat, den Nereidenchor zur Begleitung: was war naturlicher, als daß Aeschy= los bies adoptirte und wohl nur den Auftritt einen Moment früher sette? Ginen Moment früher, sofern es im Epos das Wehgeschrei bei der Todespost ist, was die Meeresgottin mit ihren Schwestern herbeiführt. Aes= chylos konnte sie, damit die Orchestra nicht zu lange leer bleibe, und die Abstufung der Handlung durch Chorlieder Schöll griech. Trag. 24

Tetralogie bezeichnet werde, gleich nach dem Gebet des Achill aufites Sophos treten lassen. Eh' aber die Mutter dem Sohne das nahe Berhängniß kunden mochte, traf die Siegesbotschaft, und dann, als der Chor die Siegesfreude mit weissagenden Tonen dämpfte, sofort die Todesnachricht ein.

ŧ

Nun aber in Sophokles Epinausimache mochten eher die Mägde, die gefangenen Weiber bes Achill, ben Hülfschor gemacht haben. Dafür spricht hier berselbe äußere Grund, ber für bas Drama bes Aeschplos bie Einführung bes Mereidenchors an derselben Stelle wahrscheinlich macht. Die ,, erbeuteten Beiber," die Aichmalotides, waren ja bei Sophokles Chor eines vorangeben: den Drama, also schon bisponibel zum Hulfschor in die: fem. Und sie eignen sich sehr gut zum Antheil an die fen Scenen. Sie konnten schon zum Gebet bes Achill um ihn sich sammeln, oder nach demselben hervortreten, spåter bei ber Wehklage konnte Thetis ohne Schwierigfeit allein erscheinen; für die Entwicklung aber ber ganzen Situation waren diese sterblichen Frauen dem Styl des Sophokles dienlicher als Nereiden. Es ist wohl überhaupt nicht zufällig, daß uns kaum ein einziger Chor des Sophokles bekannt geworden, der, wie bes Meschylos Nereiden, Okeaniden, Jagonymphen, Gumeni-· den, Phorkiden u. a. aus Phantasiewesen bestand. bei Aeschylos zumeist der Chor das durchdrungene Organ höherer Macht und Gewalt, oder selber damonischer Natur: so ist bei Sophokles ofter seine menschliche Be schränktheit jener der Handelnden obligat. Diese Bemerkung ist nicht neu. Ich werde sie auf unsern Borwurf anwenden.

Das natürlichste Motiv, diesen Chor einzusühren, war die Opferspende des Achill. Das Gebet ward bann durch die musikalische Unterstützung feierlicher. Auf jeden Fall konnte nachher der Zeitabschnitt, eh' Botschaft aus ber Schlacht eintraf, nur durch Zwischenlegung eines Chorliedes bezeichnet und vermittelt werden. Inhalt desselben von der besondern Lage dieser Weiber bes Chors hergenommen war, wenn sie in wehmuthiger Worstellung von dem friedlosen Treiben der Manner sprachen, dem sie selber wehrlos hingegeben seien, wie fie einst ihre Manner fallen fahen und mit widerstrebenbem Herzen ben Siegern folgen mußten, und wie sie nun wieder für das Leben der Herren zittern muffen, immer bedroht von Leid, wie auch die Entscheidung wechste und falle: so war diese Hinüberleitung des Un= theils von den Helden der Tragodie auf das allgemeinere Seschick zweckgemaß, um in erweiterter Betrachtung anzubeuten, daß auch jett ein Underes Uchills Bedürfniß . und Wunsch und ein Underes das Walten der Schickung fei. Dann gerade kam die Siegesbotschaft recht; da bei Sophokles Uhnung und Erfolg nie Hand in Hand gehen, sondern zwar gezeigt wird, daß im Erkennen der Menschen wohl dieselbe Möglichkeit enthalten sei, aus welcher die Geschicke fließen; aber auch der Unterschied stets badurch bezeichnet wird, daß die innere Ersassung sich mit der entsprechenden wirklichen Bestimmung niemals an gleicher Stelle begegnet. Gemäß dieser dichterischen Dialektik muß die Uhnung durch eine scheinbare Beruhigung von außen unterbrochen werden, welche den= noch das schon enthält, was im Fortgange zur Bestä-



Tetralogie tigung ber Ahnung dann gereicht, wenn diese selbst sich bes Sophos gelegt hat 194).

Der Erfolg, mit welchem die Myrmidonen, endlich losgelassen, in die Feinde brachen, besonders aber die Tapferkeit des Patroklos war in aussührender Botschaft darzustellen. Vor dem Falle muß das Opfer in seiner Herrlichkeit erscheinen. Ein glänzender Lichtblick muß vorhergehen, eh' der niederfahrende Schlag Nacht über die Getroffenen ergießt. Dies ist ganz Sophokleisch und gilt auch für die Composition des Aeschylos 195). Daher

<sup>194)</sup> Man vergleiche, wie im Konig Debipus, nachbem ber furchtbare Zusammenhang bes Ganzen schon ber Enthullung gang nahe ift, bie neue Ungewißheit über Debipus Hertunft, burch ben Boten aus Rorinth gur Sprache gebracht, von bemfelben Chore, ber hieraus eben erft (v. 1066 = 1073) Boses muthmaßte, vor ber wirklichen Bestätigung im Sinne einer freudigen Hoffnung besungen wirb (v. 1079 = 1086). — So gehen auch in der Elektra richtige Erwartung und ihre Erfüllung immer in ungleichem Rhythmus auseinandertretend fort bis zur endlichen Entscheidung. — So spricht in ben Trachinerinnen ber Chorgesang (94) Hoffnung mit Furcht gemischt aus, eh' ber Bote mit guter Nachricht kommt; bann (205) überläßt er sich ganz ber Freude, die so schnell verbittert werden foll; und wieder sieht er (630) glucklicher Ankunft bes herrn jubelnd entgegen uns mittelbar vor bem Auftritt ber Deianeira, ber schon ben uns heilbaren Irrthum aufschließt. So hat im Ajas der Chor sich trostloser Klage überlassen (v. 593 f.), als ihm Ajas Rebe tauschenbe Hoffnung gibt. Dann jubelt er (678 = 693)-und nun tritt gleich bie bose Prophezeiung ein.

<sup>195)</sup> In den Schutflehenden feiern diese erst ihre Ausnahme in die Stadt mit Segenswünschen, eh' die feindlichen Dränger heransegeln. In den Choephoren hofft ber Chor, daß mit der kühnen Rachethat des Orest das Verberben bes Hauses seine Gränze werde erreicht haben (v. 772 = 779 s.) und begrüßt nach der That (934) das Licht der Erlösung,

ist schon bei Aeschylos wahrscheinlich diese Botschaft der Ort gewesen, wo er die Heldenthaten des Patroklos, wie Aristophanes ihn sagen läßt, gedichtet. Aristoph. Frösche V. 1040:

"so hat bilbsam stark mein empfänglicher Seist viel herrliche Tugend gebichtet

"des Patroklos bort, und bes Teukros bort, kampfmuthiger Edwen zum Anreiz

"für jeben im Bolt, sich zu strecken wie sie, wo er je Aroms petensignal hört." <sup>196</sup>)

ehe mit dem Heraustritt des Orest Bangen und rasche Vers dunktung um sich greift.

<sup>196)</sup> Daraus, bag Aristophanes ben Teutros neben bem Pas trollos nennt, folgt naturlich nicht, daß er eine Scene von Aeschylos, wo diese beiben Rollen zusammenspielten, im Sinn haben muffe. Das Gemeinsame ift vielmehr bie Tapferteit, bie Aeschylos in beiben Geftalten verherrlicht hatte. Indeffen ift, daß diese beiden Heldenbilder einer Tragodie des Aes= dylos angehörten (ben Myrmibonen), barum fehr wahrscheinlich, weil teine andere Fabel bekannt ift, in welcher bie Tapferkeit des Teukros so ungemein glanzte, wie in diesem heißen Rampf am Wall und bei ben Schiffen. Die Belege hab' ich oben S. 342 f. angeführt. Welcker (Tril. S. 440) halt für die Tragodie, wo Aeschplos das Helbenbild des Teus tros aufstellte, seine Salaminerinnen. In diesen spielte allerbings Teutros bie Hauptrolle; aber eine ungluckliche. Er hatte sich blos gegen ben Born seines Baters zu verants worten; und vergebens. Wenn babei auch seiner Tapferkeit Erwähnung geschah: so konnte bieselbe wegen ber Entfernung von der Gegenwart und wegen des elegischen 3wecks der Bertheibigung, zu welchem an sie erinnert warb, jene Eners gie ber Borstellung nicht gewinnen, die zu ber Anwendung, welche Aristophanes bavon macht, erfordert wird. Biel uns getrübter erscheint, und eigentlich musterhaft, und gegenwartig gebacht, die Tapferkeit des Tcukros in der Wall = Ber= theibigung, beren Schilberung in bie Myrmibonen gehorte. S. oben S. 343 mit Anm. Es lag bann auch bem Arifto=

Actralogie des Sophos kles.

Wie Wespen hatten sich, nach der Ilias (XVI, 257 f.) die Myrmidonen in die Aroer gestürzt, und

phanes um fo naber, ben lowenherzigen Teutros bes Mesanlos neben feinem Patrottos zu nennen. Diefes herausgreis fen zweier Figuren aus einer Fabel bes Teschylos ift gang bem entsprechend, wie fruber Aristophanes (Fr. v. 928) zwei Bilber aus berfelben gabel: "Stamanbros=Strome und Balle" hervorgehoben hat. Wenn Acechylos - wirb bort parobirend gesagt — erft eine Sauptsigur, fo einen Achill ober eine Riobe, vier Chortkber = Bundel lang fcweigend und verhullt, habe ba sigen laffen bis um bie Ditte bes Drama: "fo fprach er bann zwolf ochfenbautige Borte | firnzungelnbe, bufchelmige, gang graulich popanzirte — und auch nicht eine von flarem Ginn. - Rein, balb Stamanbre, Soans gen bald, und bald auf Schilden sigend | Greif. abler aus getriebenem Erg, und pferbefteile Borte, bie fdwerlich einer beuten mag. (Gine herrliche Ironie gegen bie Aeschylos: Tabler! Als ob es bekanntere und fafflichere Borte geben konnte, als biefen berühmten Fluß-Ramen und bies reelle Kriegsgerath!) Dionyfce: D Gotter, ja! Dich hat's auch | Schon ein: mal eine lange Beit bes Rachts ben Schlaf getos ftet, Bom braunen Rofhahn, mas er boch für ein Bogel fei, gu finben. Meschylos: Dan fab ibn an ben Schiffen, Ignorant, als zierenbes Bape pen! - Co wenig Achill und Ricbe, weil Ariftophanes fie als gleichartige Beispiele anführt, einer gabel angehören, so wenig folgt, baß die verschiebenen rindslebernen und ber helmten Worte, welche hier ber Mitte aschplischer Dramen vindicirt werben, aus einem Gebicht fein mußten. murbe all bies Baffen =, Pferbe = und Bappenzeug gang gut in eine Achilleis paffen. Die och fenhautigen Borte, wie noch mehr ber Musbrud an ber oben (S. 361 Anm. u. f.) überseten Stelle: buffelhautigen Trogmuth, ober mort lich "siebenfachsochsenhautigen," erinnern an ben berühmten Schild tes Telamonier Mjas (31. VII, 220. Sophoft. Aj. B. 576). Auf Ajas möcht' ich auch bie Anfahrung bei Schol. Victor. ad Il. XVI, 380 beziehen, wo auf jeben Fall

Schrecken die Troer ergriffen, als sie an Patroklos die Waffen Uchills leuchten sahen und glaubten, er selber,

der Name Achills durch Schreibfehler ober Mißverstand her= eingekommen ist, wie Hermann gezeigt hat (Opusc. V. Die Ilias sagt (XVI, 380), Achills Rosse, von p. 145). Patroklos gelenkt, feien ftraks über ben Ball = Graben ge= sprungen. Dazu jener Scholiast: rovro noos rie agerie των Αχιλλέως εππων. Εκτωρ δε αυτό μόνον εκαυχήσατο, ού μην ετέλεσεν επποι δε δέα - (31. VIII, 179). Αλσχύλος δὲ 'Αχιλλέα (ich lefe: Αζαντα) σὺν τη πανοπλία φησίν ὅπισθεν ὁρμήσαντα πηδῆσαι τὴν τάφρον, μη δείξαντα τὰ νῶτα τοῖς ἐχθροῖς. Der Vergleichungspunkt, weshalb Aeschylos Stelle in Parallele gebracht wird, ist die Ruhnheit und Kraft, einen Sprung über ben Schanzgraben zu thun. Die Roffe bes Achill thun es vorwarts; Meschylos ließ gar einen, gum Beichen gebrangten Belben, rudwarts über ben Gra= ben springen, ohne ben geinden ben Ruden zu kehren. (Db Weschylos einen Sprung meinte, ift fehr bie Auch in dem oben S. 343 angeführten Trimeter Frage. (des Sophokles) sollen die "über den Wall springenden" Phrygier wohl schwerlich mit einem Sag hinüberspringend gedacht werden). Diese Art nun, mit ber Bruft gegen ben Frind zu weichen, past ganz für Ajas. So zieht er sich auch in ber Ilias (XI, 548 f.) zwar springend nicht, sonbern mit kurzen Schritten, aber immer wieder ben Feinden die Brust weisend über ben Graben zurück (vgl. XV, 674 f. 727. XVI, 1029 vgl. XVII, 746). Der Irrthum, im Scholion, Achill statt Ajas, war nach ben Buchstaben leicht und auch nach bem Sinne für Einen, ber ba meinte, es handle sich hier um Vorzüge bes Achill gegenüber bem Hektor, in Be= tracht seiner besser springenten Rosse bei Homer und in Betrocht seiner eigenen bessern Springkraft bei Aeschylos. — Dürfen wir für das Ursprüngliche ben Namen des Ajas halten: so haben wir eins ber Wallbelagerungsbilder aus Mes. Myr. Auf die Anspielungen des Aristophanes zurückzukom= men, fo ift ferner ber braune Roghahn, ben Scholien zufolge ebenfalls aus ben Myrmidonen, und das bei den Scholiaften erhaltene Bruchstücken, worin er vorkommt,

Tetralogie der unentfliehbare Peleione, habe den GroU weggeworz des Sophos kles. fen, fechte wieder für die Seinen. Am Schiff des Pro-

> hat Hermann (Opusc. V. p. 143) scharfsinnig, und wahrscheinlich, so erklart, baß es ben Schiffsbrand bezeichnet, bei welchem biefes farbige Wappen verrauchte und zerschmolz. Die vorher bei Aristophanes genannten Stamanbre und bie Schangen mußten besgleichen in ber Achilleis vorkommen. Im Anfang ber Schlachtnoth warb mit hiße am Stamander gefochten (31. XI, 499), woselbft Machaon verwundet warb. In ben Myrmibonen also mag leicht und in ben Rereiben muß ber Stamanber vorgekommen sein, da ja dieser Strom es ist, wo Achill, ben Patrollos rachend, die Aroer schlachtet. Diese Stromufer find ber Ans schauungshintergrund für bie Thaten, welche in ben Res reiben berichtet werben. Gerabe fo ber "Ball" (bie "Schanzen"), ber Hintergrund für bie Schlachtberichte in ben Myrmibonen. Im Kampf nun an ber Schanze hat sich, nach homer (und nach ben oben (S. 343) angeführten Versen eines Tragifers) Teutros ausgezeichnet. — Bon Aeschylos aber sagt hier ber Komiker an einer Stelle, bie mehrfach auf bie Myrmibonen anspielt, berfelbe habe hochs trabend von "Schanzen" gesprochen, und an ber anbern Stelle, er habe an Teutros ein Muster ber Tapferkeit aufgestellt. Dies geht zu ber Bahrscheinlichkeit, baß es eben beim Kampf an ber Schanze gewesen, wo Aeschylos bie Tapferkeit bes Teukros zeigte, um so leichter zusammen, als die Anführung des aschplischen Patroflos neben feinem Teutros, bann besto naturlicher für Aristophanes und besto passenber mar. Dies barum, weil ja Patroftos' Tapferfeit sich in Befreiung eben bieser Schanze zeigte in Aeschylos Mprmibonen. In biefer gabel gab in Bahrheit Teutres ein Borbild ber austauernoften Tapferteit. Selber als Bens ihm bereits seinen Bogen zu nichte gemacht, ließ Tentros nicht ab vom Kampfe. Er ging (31. XV, 472 f.) in fein Belt, um ben unbrauchbar geworbenen Bogen mit Speer und Schilb zu vertauschen, unb fo frischzewassnet trat er wieber an Ajas Seite zur Fortsehung des Widerstandes. Wie? wenn Acschylos bies benüst batte?

tesilaos streckte Patroklos den Führer der Päonen hin, trieb sie alle weg, loschte den Brand des Schiffes, das

Bei biesem Anlasse konnte er füglich ben Teukros an Achill's Belt vorüberkommen und, ohne langen Aufenthalt, kunben lassen, wie weit bereits die Troer seien, wie seine Kameraben mit ihm bas Möglichste gethan, wie es mit seinem Bogen ihm ergangen, und wie er entschlossen sei, nun noch im Mah= Kampf auf's Aeußerste Wiberstand zu thun. Dann also ware in Aeschylos Myrmibonen ber lowenherzige Teu-Eros nicht blos erzählen b geschilbert worben, sonbern in solcher Eigenschaft aufgetreten. Das Lettere ift offen= bar wahrscheinlicher als die blose Erzählung von ihm, weil es viel besser erklart, wie Aristophanes sich gerade seiner ne= ben Patroklos erinnern und bem Aeschplos bie Berufung auf ihn als Tugend = Vorbild in den Mund legen konnte. in ber Erzählung mußte Ajas boch bebeutenber noch als Teutros geschilbert und noch so mancher biebere Helb ge= nannt werben; aber wenn biese nicht auftraten und nicht selbst sprachen, bagegen ber Gifer bes Teutros unmittelbar dargestellt wurde: erklart sich bie vorzugsweise Berufung auf seine Rolle vollkommen. Diese natürliche Combination bient nun indirekt zur Bestätigung meiner früheren Annahme aus andern Grunden, daß bie Berfe, welche von Teutros Pfeilen und feiner Bertheibigung bes Balles erzählen, nicht bem Aeschylos, sonbern bem Sophofles gehören, fo wie, daß die Einführung bes Eurppylos, bie wir aus Attius kennen, eher bem Sophokles, als bem Aeschylos nachgebichtet sei. Trat bei Aeschylos Teutros auf, um bas Gebrange am Wall und bas Rächsts vorhergehende zu vergezenwärtigen: so war für ihn Eurppys los, beffen bramatische Bestimmung bieselbe ift, überfluffig. Und wollte man auch, um ben Eurypylos neb ft Teutros bem Aeschylos zu erhalten, jenen einem früheren Moment vindis eiren: so hatte bies gegen sich, baß ber Auftritte und Per= sonen für Aeschylos zu viel murben (Antilochos. Patroklos. Achill — Eurypylos — Teukros — (Patroklos) — (Achill) — Thetis — Bote — (Antilochos und Achill) Patroklos-Leiche, (Achill und Antilochos).

Tetralogie halbversengt stehen blieb, stieß dann wieder einen seindstes Sophos lichen Streiter in den Staub und eröffnete so den frischen Kampf, zu dem sich nun die Achäerhelden erhoben. Hektor entstoh aus dem Wall und die Achäer, Patroklos voran, jagten Wagen und Männer der Feinde, die über-

Noch aber eingebenk ber Mahnung Achills, nicht gegen Ilion zu stürmen, hielt Patroklos die Treffen in der Nähe des Lagers, zwischen diesem und dem Strome. Hier nahm sein Schwert Rache am Feind. Dreizehn Männer sielen rasch nacheinander unter seinen Händen, als ihm, emport darob, Sarpedon, der Sohn des Zeus entgegentrat.

einanderstürzten, über Bollwerk und Graben zurud,

Wie Raubvögel fahren nun die beiden Helden ein: ander entgegen: Patroflos todtet ben Gefährten bes Sarpedon; dieser ihm ein Rog, ihn selbst aber fehlt er und wird von Patroklos Lanze durchbohrt (Il. XVI, 428— 491). Mit biesem Heldenstreich tritt Patroklos über bie Gränze, die seinem Leben oder Tobe galt. Denn jett sturmt Glaukos, von Apollon gestärkt, und Hektor und Meneias heran, ben Leichnam des Sarpedon zu retten. Patroklos, von den Ujassen unterstützt, halt die Achäer im Stande und wird, da Hektor mit einem Feldstein einen Myrmidonenhelden niederschmettert, entflammt, mit gleichem Wurf einen Troer zu fällen. Doch ein zweiter Myrmidon sinkt burch Glaukos, wogegen Meriones einen Feind niederschlägt und von Aeneias nicht getroffen, von dem vorwärtstreibenden Patroklos angeseuert wird. Ein dichter Schlachtknäul wirrt sich um den erschlagenen Sarpedon, bis Zeus beschließt, daß die Troermacht weichen

und erst im weiteren Vordringen Patroklos fallen soll (31. XVI, 508—655).

Bu den Rossen des Sarpedon (506) erbeutet Patroklos seine Wassen, die er ihm ausziehen und in's Lager bringen läßt, während Apollon Sarpedon's Leichnam entsührt (664 ff.).

Doch Patroklos, sein Rossegespann und den Lenker beseuernd, Jagte den Aroern und kykiern nach und rannt' in's Verderben. Blinder! Hatt' er das Wort des Peleiaden gewahret: Ware dem Rachen er wohl des umnachtenden Todes entgangenz Aber den Rang hat stets Zeus' Sinn vor dem Sinne der Mensschen.

Welchen zum Ersten erschlugst nunmehr, und welchen zum Letten

Du, Patroklos, berufen bereits zum Tobe von Göttern? Erst den Adrast, dazu den Autonoos, auch den Echeklos; Perimos, Megas' Sohn, und Epistor, dazu Melanippos; Weiter den Elasos auch, dann Mulios auch, und Pylartes: Diese erlegt' er; in Hast floh'n fürder die Anderen alle.

Bald nun hatten die troische Bestung erstürmt die Achaer Kraft des Patroklos Arm: überaus ja tobte sein Schlachtspeer: Stand nicht Phobos Apoll auf der Borsprungs = Mauer des Bollweites,

Planvoll ihn zu verberben gesinnt, und zu schirmen die Arser. (Il. XVI, 684—701).

Hihne Starke des Patroklos zu vergegenwärtigen, und die Ueberbringung der Beute von Sarpedon gab eine schickliche Einführung der Botschaft, welche dem Siegestauf des Helden bis zu seinem außersten Schwunge folgen konnte. — Dieser Botschaft läßt sich einverleiben:

Actralogie bes Sophos Ucs. "von den Schiffen brangen hin zur Stadt sie, entgegenschau'n "ber blanken Wassen Flammenbligen kann kein Helb." (Attius Epinaus. bei Ron. S. 495, 21).

Es muß unverwehrt bleiben, dies Fragment mit Hermann (Opusc. V. p. 154) auf den späteren Ausmarsch der Achäer mit Achill beziehend in das folgende Drama zu setzen. Der Weg jedoch, auf dem Patroklos die Troer drängt und jagt, ist ganz derselbe; und es erhalten in dieser Anwendung die Worte von der Unerträglichkeit der leuchtenden Waffen für die Entgegenblickenden (obtuentes) den prägnanten Sinn, daß es die Rüstung des Achill ist, welche durch die Täuschung, die sie erregt, den Pastroklos doppelt surchtbar sür die Troer macht.

Achill kann nicht ohne Freude bleiben bei bem frischen Bilde vom Heldenverdienst seines Lieblings und Ruhme seiner Schaaren. Passend in seinem Munde ist die Frage, ob kein Braver gefallen, ob Patroklos unverwundet sei, das Geständniß dann, wenn er ihm nun wohlbehalten zurücksomme, mit allem befriedigt zu sein, und der Auskrag für den wieder abgehenden Boten an Patroklos, daß er nun sich's genug sein lasse und langsam wieder zurückziehe in das Lager, das er befreit, und in die Arme des Freundes, dessen vollen Dank er verdient habe.

Bei den beiden Vorgängern des Attius mußte nun ein Chorgesang eintreten. Wollen wir den Inhalt des selben uns auf Grund des Bisherigen und nach Maßgabe ihres beiderseitigen Styles ergänzen: so ist vorauszusehen, daß bei Aeschylos der Uebergriff der göttlichen Macht in den eben geschilderten Vorsällen, bei Sophokles



bie Rurzsichtigkeit ber Menschen in solchen Schicksals= wendungen zum Ausdruck gebracht worden. Dem Chore bei Aeschylos, ben Nereiden, ware es angemessen, aus dem Bericht des Schlachtboten den Fall Sarpedons aufnehmend, baran den verhängnisvollen Ernst dieser Kämpfe zu empfinden, daß Zeus auch das Leben seines Sohnes nicht habe schonen lassen. Diese Empfindung warf von selbst einen trübenden Schatten der Ahnung auf das glanzende Bild bes Siegers in biesem Kampfe, und im Erkennen der Erhabenheit des bestimmenden Gottes über theilnehmende Schwäche lag das Geständniß, daß auch ber Sohn ber Gottin, ber Mereiden:Sohn, zu ber Hoff= nung, verschont zu bleiben vom Ernst dieser Kämpfe, nicht berechtigt sei. Die Chore des Aeschylos pflegen das Wergangene und Gegenwärtige so vorzustellen, daß Gefühl und Bebenken die Farbe bes Runftigen hinein= trägt. — Dieselbe zusammenschließende Erklärung läßt Sophokles gewöhnlich aus ben reinen Contrasten bes Wirklichen hervorgehen. Demgemäß, und gemäß bem Charakter seines Chores, ber Sklavinnen bes Uchill, ber Aichmalotides, mußte hier ihre Empfindung sich ganz dem Moment, sich der Freude über die Lagerbefreiung und Brechung ber Schlacht, ber Hoffnung auf balbige Ruhe und Ausgleichung hingeben. Daß des Zeus Maß ein anderes sei, als dieses Absehen menschlicher Hoffnung, ward unausgesprochen auf's Lebhafteste empfunden, wenn unmittelbar nach ben letten Tonen, in welchen Bewunberung und Wünsche sich zur Verheißung eines gluckli= chen Ausgangs gesteigert hatten, Antilochos auftrat, um

Zetralogie tieferschüttert den erschütternden-Schlag sür Achill kund bes Sophos zu thun.

Won den Worten, worin sich Antilochos dieses schweren Auftrags entledigte, ist uns aus keinem der attischen Tragiker eines erhalten, auch aus keinem romischen, wenn nicht etwa zur Erzählung vom Fall des Patroklos die Bruchstücke aus Ennius gehört haben:

"Weh, sethst der Schild siel —" (Barro & & 7, 93 (80))

"Finsternis mit eins ergoß sich, vor den Augen werd es Racht, "in die Kniee sank er ploglich —"

(Ennius in Hektors Auslos. bei Ron. v. derepente).

Ich werde darauf zurückkommen, daß Ennius die ganze Achilleis behandelt habe. Die vorstehenden Fragmente geben sich ohne Zwang zur Vergleichung her mit den Zügen, die einbegriffen sind in der Homerischen Schilderung (Il. XVI, 786 ff.):

Aber als jest zum vierten er vor, wie mit Sturmesgewall, flog:

Da war's, daß dir, Patroklos, erschien die Stunde des Todes. Denn es begegnete nun in der Sasse der Schlacht dir Phobos Kürchterlich. Doch er merkte den schweitenden Sott im Ses bräng nicht;

Lautlos war in der Rebelumhüllung herau er getreten, Stand rückseit und schlug auf Genick ihm nieder und Schultern Mit flachtreffender Hand, daß ihm Schwindel verdrehte die Augen.

Und vom Haupte den Helm schlug herunter ihm Phobos Apollon, Ods unter Hufe der Rosse gerollt hell klirrte der schmucke Krämpenbeschlagene Helm, und von Blut der wallende Bush bran

Ward und Staub befleckt (vorbem war's nimmer gerecht noch

Olesem umwipfelten Helm, sich mit fleckendem Staube zu mengen, Sondern das Haupt des göttlichen Mannes, das herrliche Untlig Schirmt' er Achills: boch jest gab Zeus in die Hand ihn des Heltor,

Daß er sich schmücke damit: um ein Kleines doch war es sein Tod auch)

Und es zerbrach ihm zugleich in ben Handen bie schattende, lange,

Schwere, so feste, beschlagene Lanze, zugleich von den Schultern Fiel mit dem Riemen gelöst zu Boden der deckende Schild hin, Und von dem Panzer entblöste der Fürst, Zeus Sohn, ihn Apollon.

Da nahm Nacht ihm die Sinne, ihm versagten die blühenden Glieber —

so verwundet ihn Euphorbos und durchstößt Hektor feinen Leib.

Wenn auch mit wenigen Zügen: daß Patroklos Außerordentliches gethan, und daß er auf erschreckende Weise ploglich gebrochen worden, mußte die Botschaft des Antilochos sagen. Dann war der Kampf um ihn naher zu bezeichnen: wie zuerst Menelaos seinen Fall gewahrt, rächend den Euphordos erschlagen, aber dem heranstürmenden Hektor weichend nicht vermocht habe, zu wehren, daß er die Pelsus=Wassen dem erschlagenen Patroklos auszog. — Hier könnte es doch sein, daß wir aus dem dramatischen Vortrage dieses Moments auch noch einen Trimeter von einem attischen Tragiker hätten:

"und gaben Hellas' Waffen in der Troer Hand." 197)

<sup>197)</sup> herobian vom Soldtismos (Boissonade Anecdota graeca Vol. III, p. 245) wenige Zeilen nach Anführung bes oben

Tetralogie bes Sophos kles.

Ich wüßte wenigstens nicht, auf was anders diese Worte sich so natürlich bezögen, wie auf die Schmach, daß die Achäer die Achilleischen Wassen den Troern zur Beute ließen (Il. XVII, 106. 125). Als Göttergeschenk an Peleus, und Rüstung des ersten Helden, sind diese Wassen ja wirklich ein Reichskleinod, welches Hellas versherrlicht und schirmt: "Hellas Wassen."

Der dritte Hauptpunkt, der im Bericht des Antislochos energisch mußte ausgedrückt werden, war die surchtbare Unentschiedenheit, in welcher noch das Gesecht um die Leiche des Patroklos schwebe und schwanke. Bei Homer wird erst von Menelaus Ajas zu Hülse gerusen, der den Todten schildet (XVII, 113. 128); dann aber macht Hektor, angethan bereits mit Achills Rüstung (189. 200), einen neuen Angriff, und zum zweitenmal wird der Leichnam den Achäern entrissen (275. 277). Ajas jedoch besreit ihn abermals und wirst die Troer (298 ff.); wiederum treibt sie Aeneias, durch Apoll entsstammt, vorwärts (319 ff.); Ajas hält die Achäer bei

S. 342 gegebenen Trimeters von den beiden Ajassen, bringt, als Beispiel des Soldtismos durch Casus-Verwechslung, diese Worte dei: Xeiqas de Toww önd towar Eddádos: aus statt, sagt er, Xequir de Towwr önd towar. Da die Beisspiele in diesem Schriftchen nicht gemacht, sondern aus hos mer, Hesiod, den Tragisern genommen sind: so ist wohl auch bei dem vorstehenden nur der sehlerhafte Casus, dem dann der rechte entgegengestellt wird, singirt, die Zeile selbst aber aus einem Tragiser genommen. Aehnlich ist das unmitteldar vorhergehende Beispiel ein mit Abkürzung in den Soldtismos erst gestellter Sas aus Homer (I. 1, 247). Vergl. Boiss. p. 249 Not. 7.

bem Leichnam zusammen (356); nach einem wüthenben Handgemenge (366), scheucht Zeuß selbst, vom Iba herab donnernd, die Achder in die Flucht (594 st.). Nun wird Antilochos an Achill geschickt, ob nicht Der vielleicht noch die nackte Leiche des Freundes retten möge (651. 684. 692). Indeß heben Menelaos und Merioznes den Leichnam vom Boden und tragen ihn lagerzwärts, während die rasend nachstürmenden Troer von den beiden Ajassen abgehalten werden, welche die Flucht decken, die unter viel Blutverlust von beiden Seiten nach dem Wallgraben und den Schissen zurückgeht (715 st. XVIII, 148).

Leider sind wir für die tragische Worstellung dieser Drangsal und ihrer Wirkung in Achills Gezelt ganz nur auf unsere Imagination angewiesen. So viel ist gewiß, daß sich an die Reben bes Untilochos, an die Fragen und Ausrufe bes übermältigten Achill ber Chor in hohem und lebendigem Uffekt anschließen mußte. Im= mer gibt die Tragodie der Griechen dem Pathos in sei= nen guten Takten Fülle, Entwicklung und Macht burch seine Stimmenvermehrung und Ausbreitung im Gesang und der Bewegung des Chors; gleichwie ihre Plastik den Charakteren und Motiven grandiose Schwere und Nachdruck durch die Gewandung verleiht, welche den Linien und Gliebern ber Gestalt zugleich sich anschließt und sie ausgiebiger macht. Won unserer Scene steht zu vermuthen, daß darin der Dialog bei Aeschylos sowohl, als bei Sophokles, balb in kommatischen Gesang über= ging, worin Schmerz und Emporung, Angst und Verzweiflung, wechselnd, getrennt und wieder verbunden, un= Tetralogie ter den Theilen des Chors und zwischen ihm und den des Sophos Handelnden hin und herwogten.

Es sind außerdem nur einzelne Punkte, im Ersorderniß der Handlung liegend, auf die wir den Blick richten können. Zur naheren Bestimmung der Situation des Achill und zur Vermittlung des Künstigen ist nothig, daß es ausgedrückt werde, wie der Mangel an Wassen seinem Durst, zu helsen und zu rächen, entgegensstehe, und wann derselbe könne gehoben werden. Bei Homer ist Achill, sobald er dem Schmerz Worte gegeben, entschlossen, hinauszugehen und zu sterben, aber nicht ohne Rache und Ruhm (XVIII, 88. 98 sf.). "Wolle mich — sagt er zur Mutter (126):

"Wolle mich, wie du mich liebst, nicht vom Kampf abhalten: umsonst ist's!

Thetis, die ihm bereits gesagt hat (95):

"Idhe zum Tode nun gehst du, o Sohn, mir, so, wie du redest;

"Denn balb harret nach Hektor auch bein das erellende Schick=

theilt mutterlich seinen Schmerz und Unmuth. "Wohl, spricht sie, muß es gut sein, bedrängten Genossen das Aeußerste abzuwehren, aber beine köstliche Rustung ist nun einmal in der Troer Händen, Hektor trägt sie, doch wird er nicht lange darin prangen, nah ist sein Fall:

"Aber bu geh' noch nicht mir hinein in's Getümmel ber Schlachts wuth,

Ehe du wieder zurück hierher mich kommen gesehen. Worgen ja komm' ich dir an, und früh, mit erwachendes Sonne, Bring' ich köstliche Wassen vom göttlichen Meister Hephästos." Also sprach sie, wandte sofort sich hindann vom Sohne.

(127-138).

Nachdem inzwischen Hektor, bis vor das Lager wieder vorgedrungen, dreimal den Leichnam des Patroklos ersgriffen hat, dreimal von den Ajassen zurückgeworsen, und immer noch der Kampf unentschieden ist, läßt Homer die Iris, heimlich von Hera gesandt, den Achill aufsordern, entgegenzutreten. Hier wird die Nothwendigkeit für Achill, neue Wassen zu erwarten, noch näher das durch motivirt, daß keines Andern Rüstung ihm passen würde.

"Aber von Anderen wüßt' ich, mir anzuzieh'n, keine Rüftung, War's nicht Ajas' Schild noch vielleicht, des Telamoniden. Doch der, mein' ich, ist selbst in des Vorkamps Reihen gesmenget,

Wo er ben Schlachtspeer schwingt im Gesecht um ben tobten Patroklos." (193 ff.)

Darauf betritt denn Achill unter göttlichem Schutz ben Wall und treibt mit der Stimme den Feind zuruck.

Auf den Entschluß zu diesem Schritte gehen nun einige Fragmente aus Attius Epinausimache, die auch Hermann (Opusc. V, p. 151) hierauf bezogen hat nebst einigen andern, die ich nicht dazu rechnen kann, und im Bisherigen angewendet habe. Die Bemerkung Her= manns (Ibid. p. 150), daß die für die Handlung ent= behrliche (ja den Charakterausdruck Achills schwächende) Einführung der Fris in der Aragodie nicht passe, kann ich nur unterschreiben. Hingegen von dem Entschlusse seich sie Leiche des Patroklos noch in Gesahr schwebt, und daß er nicht unausgeführt bleiben dürse. Wollen und Nichthun ist im Orama stets ein missiches, ent=

Tetralogie weder, als überflüssig, erschlaffendes ober blos ba ans bes Sophos wendbares Motiv, wo die Darstellung von Haltungs: losigkeit und Schwäche nothig ist. (S. oben S. 328 Unm. unt. u. ff.).

Es ist also nur die nächste Frage, wer bei Attius dem dahin entschlossenen Achill die Gegenvorstellungen mache, ob Thetis, oder Antilochos?

Gine der erhaltenen Aeußerungen Achil's (Mon. v. senium aus Attius Epinaus.):

.,,Mächtig zwingt ber Tob bes Freundes, ber überaus ja mich altern macht!"

(Mors amici subigit, quae mi est senium multo accerrium) ist ziemlich deutlich Antwort im Witz des Schmerzes auf eine Erinnerung an sein Verhängniß, entweder vom ruhmvollen Kampf in Troja nicht heimzukehren, oder, heimkehrend, ruhmlos bis in's hohe Alter zu leben. So hat ihm — sagt er Ilias IX, 410 — seine Mutter prophezeit. Und an sie richtet er in unserer Scene bei Homer die Worte, die eben diesen Gedanken einschließen (XVIII, 90):

"— nicht wirst bu mich wieder empfangen, Heimgekommen, im Haus: da mein Herz mir nimmer zu leben,

Nimmer zu weilen bei Mannern gebeut, wenn vor allem nicht Hektor

Niedergestoßen von meiner durchbohrenden Lanze den Geist haucht Bußend den blutigen Raub des Mendtiossohnes Patroklos!"

Hierauf ist es, daß Thetis mit Thränen erwidert, er eile, so wie er rede, dem Tod entgegen, der bald nach Hektor seiner harre. Und er betheuert nur heftiger (98): "Iest gleich treffe mich Tob, ba entsteh'n ich mußte bem Freunde

Beizuspringen im Fall —"

"Nun mehr geh' ich, zu finden des theueren Hauptes Ver-

Hektor, ben Feind; und die Ker, die mich rafft, soll kommen, sobald sie

Beus mir zu senden beschließt und bie waltenden Ewigen alle."

Diese Uebereinstimmung, und an sich betrachtet, das Prophetische der Erinnerung, welche die aus Attius erzhaltene Antwort voraussetzt, macht wahrscheinlich, daß auch bei ihm Thetis die Vorstellung that und jene, noch witiger sie umkehrende, Antwort erhielt.

Aber eine zweite Gegenvorstellung ist ebenfalls aus Attius erhalten, die, indem sie das Interesse der Achäer vertritt und zum Motiv nimmt, weit mehr dem Standpunkt eines Kriegsgenossen, als der Thetis angemessen ist (Non. exerciti aus Att. Ep.):

"Im Gegentheil bes Schabens Last, wenn bu erlägst, schlag' an, und welchem Lose preis das Heer bu gabst! 198)

Considera, et quo revoces summam exerciti!
Man konnte versucht sein, diese Warnung in die frühere Scene zu seigen, wo Achill dem Kampsbegehren des Patroklos sich widerseit, oder bei Gewährung desselben ihn durch Vorshaltung der Sefahr für's Sanze von zu weitem Vordringen abmahnt. Gegen diese Annahme spricht, daß die nachher mit dem Fall des Patroklos wirklich eintretende allgemeine Heeresgefahr etwas Außerordentliches, nicht zum voraus in der Verechnung Gegebenes ist, daß dem Achill, an eine vollständige Niederlage seines tapfern, wohlgerüsteten Freundes und seiner frischen Myrmidonen zu benken, und an die

bes Sophos fles.

Tetralogie Auch bas Versmaß ist hier ein anderes, ist jambisch, während dort Achills Antwort, trochäisch, für die vorhergegangene Einwendung gleichfalls trochaisches Maß voraussegen läßt. Und jambisch wieder bei gleichem Bezuge, also näher zu bem hier sich verrathenden Wortwechsel mit einem Genossen gehörig, ift die Bersicherung Achills:

> "Entruftet, wie ich jest bin, bin ich geruftet g'nug!" Ut nunc cum animatus iero, satis armatus sum. (Att. Epinaus. b. Ron. anima)

Gefahr bes Ganzen, weniger nahe liegen kann, als nur an bes Freundes personliche Gefahr. Noch naber spricht bages gen die Ginführungswendung biefer Borftellung: Im Ges gentheil - "Contra." - Daraus murbe, bei jener Beziehung, folgen, daß Patroklos pratenbirt hatte, ben Feind auf's Neußerste zu verfolgen. Er hat aber, nach feiner Stellung gegen Achill bei biefem Begehren, seine Forberung viel mehr fo maßig als moglich barzustellen. — Dagegen jest, nachbem immer mehr Helben verwundet und gefallen find, Patroklos gefallen ift, bie Myrmibonenschaar und noch mehr das ganze Heer gelitten hat, die Aroer aber im wuthenden Vordringen begriffen find; jest ist für Achill, der ihnen und bem mit seinen gottlichen Waffen gerüsteten Hektor schilds los entgegentreten will, die Gefahr ohne Bergleich größer und nichts gewisser als daß, wenn er fiele, die überaus froh und fühn gemachten Troer unaufhaltsam bas erschöpfte und entmuthigte heer vernichten wurden. In ber Sachlage also ist hier mehr Grund an die allgemeine Gefahr zu benken, und der Person eines Peeresgenossen ist diese Vorstellung na her liegend, als bort dem Achill in einem Augenblick, wo er, faktisch, diesem allgemeinen Interesse Hulfe gewährt; zu wah: ren aber dabei vielmehr sein eigenes Interesse und bas Wohl bes Freundes hat. Aus diesen Grunden glaub' ich, baf hermann (Opusc. V, p. 151) mit Recht bas obige Fragment bes Attius unter bie Ginspruche gefest hat, bie bem Achill bei seinem Vorsatze von einem Kriegsgenossen gemacht werden.

Demnach hatte Achill zweimal bei seinem Entschluß Widerstand gefunden. Das ist glaublich. Bei Aeschylos war, unseren Schlussen zusolge, Thetis mit den Nereiden bei der Trauerbotschaft zugegen. Ganz natürlich ist es, daß der frische Eindruck von der Schmach und Gefahr seines Lieblings in Uchill gleich zum Entschluß thätiger Hulfe und unverzüglicher Rache wird. Natürlich und zweckmäßig, daß die Mutter ausspricht, mit diesem Entschluß entscheide er die Kurze seines Lebens, und ihm, diese Wahl zwar zugebend, nur augenblickliche Geduld empfielt, indem sie mit der Wersicherung, daß Hektor ihm nicht entgehen werde, das Versprechen, morgen schon neue Waffen zu bringen, verbindet. Daß sie mit dieser Bersicherung, und ber Aussicht auf völlige Rustung zur Rache, für den Augenblick den Achill beruhigt, ist eben so naturlich. Damit sind die Granzen der Situation klar bezeichnet, das Runftige ist eingeleitet: Thetis geht, für das Bedürsniß des Sohnes zu sorgen; die Nereiden bleiben, wie auch Antilochos, mit ihm den Schmerz und die peinliche Spannung zu theilen. Nun ist es aber ganz naturgemäß, daß jett Achill bei bem Drang und Wersuch, sein Gefühl auszuschütten und Alles, was ihn mit seiner Lage gleich setzen kann, zu bedenken, zu bem Bewußtsein zurückgetrieben wird, unmöglich könne er harren in dieser Ungewißheit über die Leichenschmach des für ihn Geopferten, nichts könne ihn beruhigen, als That und ungesäumte Hulfe. Dann ergibt sich von selbst, daß Antilochos und der Chor, eingebenk der Ermahnung der göttlichen Mutter, und im Blick auf die hohe Ge= fahr, welcher der entbloste Held sich aussetzen will, ihn

Tetralogie zu halten, aber umsonst zu halten versuchen, und daß bes Sophos Achill, welchem Antilochos folgt, unter dem höchsten Angstumult des Chores hinausstürzt <sup>199</sup>).

Sin schönes Bruchstück aus Aeschylos Myrmis bon en ist durch eine Unspielung des Aristophanes (42 Jahr nach Aeschylos Tod) erhalten. Dies Bruchstück scheint mir auf keinen Moment so wohl zu passen, als unmittelbar nach dem Abgang der Thetis, wenn da Achill zuerst durch klares Eingeständniß seiner Gebundenheit als der Folge eigener Verblendung sich erleichtern will. DAntilochos — sagt er — daß ich so schmachvoll mich gedulden muß, da Patroklos liegt, das hat Niemand mir auserlegt, als mein eigener Wille, da, statt mit Sichen heit der Noth zu steuern, ich den Liebling und meine Wassen dahingab. Und daß der Todseind, noch nach der Leiche zu jagen, sich erfrechen darf, dazu hab ich ihm die Rüstung, meine Rüstung geliesert —

"Gleichwie der Libyer = Mahrchen eins vom Abler fagt daß er, getroffen von des Bogenschützen Pfriem, die tückische Beschwingung sah am Pfeit, und sprach:

<sup>199)</sup> Darin wird hoffentlich niemand einen Grund gegen ben Abhaltungsversuch, welchen ich dem Antilochos zuschreibe, fünden, daß im Spos ihn Menelaos mit der Todespost an Achill in der Absicht sendet, ob etwa Achill noch den Leichs nam retten möge (Il. XVII, 691). Auch hier im Spos spricht Antilochos Nichts in diesem Sinne zu Achill, sondern hält, nachdem er das Geschehene mit Thranen ausgesprochen, nur weinend Achills Hande, die Thetis hinzutritt (XVIII, 16. 32). Noch minder war der Tragiter zu anderer Darstellung als der verbunden, daß die Kühnheit Achills ganz und allein Folge seiner Empdrung und Selbstentschließung sei. —

Sieh, fremde sind's nicht, uns're eig'nen Schwingen sind's, bie uns bezwingen!" (Arist. Wögel v. 808 mit Schol.)

Theilnahme und Schonung, wie sie dem Antilochos zustommen, ließen vielleicht das vor allem ihn erwidern, daß nur Götter-Ungunst es so habe fügen können: kein Troer hätte sonst den Patroklos fällen mögen, der so herrlich gesochten, ach! und so empörend erschlagen sei. Dann mochte Achill sagen:

"Antilochos, rufe Weh! mehr als bem Tobten mir bem Lebenden; denn all' mein Leben sinkt in Nacht! (Aesch. Myrmid. bei Arist. Ekkles. v. 392 mit Schol.)

Dieß jedoch mag an anderer Stelle eben so schicklich vorgekommen sein. Sicherer sühlt sich's, daß jede Weise der Betrachtung und jede Klage in der Heldenseele Achills rasch wieder zum Stachel nach Rache, zum, Durst nach Rettung des Letzten, was ihm vom Freunde noch geblieben, sich zusammenziehen mußte. Er konnte nicht bleiben. Und wäre es nicht schon im Spos gewesen: in der Tragodie mußte sein schreckbarer Anblick und Ruf den ungewissen Kampf um Patroklos Leichnam enden.

In Sophokles Epinausimache nun war eben diese Scene wohl nicht viel anders angelegt, als bei Aeschylos. Aeußere Unterschiede in der Aussührung waren, nach den obigen Annahmen, daß Thetis allein und erst bei dem Jammerruf des Achill auftrat, und der Chor hier der Sklavinnen auch dem melischen Ausdrucke des Pathos eine andere Färdung gab. Das Einschreiten der Thetis in gleichem Sinne zu denken, gibt die Andeutung davon bei Attius um so mehr das Recht, je mehr

Tetralogie Gründe wir dafür haben, daß Attius eher dem Sophobes Sophokles als dem Aeschylos in diesem Drama gefolgt. Im
Anfange des Dialogs zwischen Mutter und Sohn könnten bei Sophokles zwei Verse, zu welchen die Angabe
des Stücks uns sehlt, vorgekommen sein:

(Achill:) Dem Tobten, Ihm, in Tob zu folgen lästet mich! (Thetis:) Es naht — beeile Du's nicht — Dein Verhängnis Dir! (Soph. b. Stob. 122, 11.)

Doch konnte dies anderswo eben so gut passen. Raber auf die Achilleis deutet vielleicht folgende, obschon geringe Spur. "Alibas," wird bei Hesych erklart: Leiche ober ein Fluß. Dann: "Alybas," ein Berg bei Go: phokles ober eine Stadt, nach Andern ein See in Ite lien [insofern man den Todtensee verstand] und in Troic. Die lettere Glosse scheint mir nur misverständlich her genommen aus ber Anwendung, die ein alteres Sche lion. zu einer Stelle ber Ilias von dem sophokleischen Ausbruck machte, welches Eustathius (zu Il. XXI p. 1237) beutlicher verrath. "Achill — fagt Eustath in Bezug auf den Homerischen Tert — hält sich nämlich vor, daß er noch volles Leben athme, und "mit strogendem Fuß," nach Homer (Db. 9, 43), ober, nach Theofrit (14, 70), "mit frischem Knie" schreite und noch nicht zu furchten sei, daß er zum Alibas versinke bei leben: bem Fuße, wie Sophokles sagt." - Da bie Stelle der Ilias keinen so parallelen Gedanken ausspricht, daß die sophokleische, wenn einem andern Helden gehörig, doch leicht hatte in Vergleichung kommen migen: so ist zu vermuthen, daß die letztere, weil sie bem Achill die Herzhaftigkeit in den Mund legte, die er

den lassen, noch fürchte er nicht, bei lebenskräftigem Tritt, zu Schatten und Schemen zu versinken! 200) Und eine solche Aeußerung wäre kaum irgendwo angemesse. ner, als in dem Augenblick, wo Achill — nach Attius Ausdruck — nur mit seiner Entrüstung gerüstet, dem Feind und, wie die Umgebenden sürchten, dem Toch led' ich! — mocht' ich auch ansügen an die Worte aus Atztiust, vergaßen Das die Phrygier gar?" (Rusin. de Metr. Terent. p. 2707 ohne Titel des Stücks).

Vor der Wiederkehr des Achill ist nur ein — wahrsscheinlich kurzes — Chorlied zu denken. Da zugleich mit Achill die Myrmidonen mit der Bahre einziehen, mußte an der Gränze des Auftritts, indeß irgend ein Vorantretender die Wirkung von Achill's Erscheinung auf dem Walle aussprach, ein Absinden in Stellung und Raumbesehung zwischen den beiden Choren einztreten. Auch ist hier nach der Weise der alten Trazgodie Wechselgesang auseinandertretender und einfallenzber Stimmen bei Musik von Blaseinstrumenten anzunehmen <sup>201</sup>).

<sup>200)</sup> ålisus (ber Saftlose, Marklose) wird genommen für so viel als "verstorben," bisweilen auch für den Schatten-Fluß oder See in der Unterwelt. Vergl Platon Polit. III, 2. p. 387 c. mit Schol. — Hespih. s. v. (oben). Kallimach. Fr. 88 Bentley. Plutarch quaest. rom. 8, 10 p. 736.

<sup>201)</sup> So tritt Wechselgesang ein bei Aeschylos in den Sies ben, wie die Leichname der beiden Brüder gebracht werden. Ich glaube, daß schon als der Chor ihnen entgegensieht (814

Tetralogie bes Sophos tles.

Aeschylos.)

Es ware selber einer Trauermufik werth, daß biefe Helben zum zweitenmal untergegangen find in ber Er-(Achill bes scheinung, welche die Tragodie burch Aeschplos und burch Sophokles ihnen gegeben hat. Wie gern möchte man sammtliche philantropisch = moralische Wassersuppen, die ben Namen Plutarch zur Devise haben, bahinschutten, erhielte man dafür die Kernpoesieen der griechischen Dichter, von welchen uns eben nur die Brocken geblieben sind, welche diese Wasserkoche in ihre Suppen zu ver-

<sup>= 818),</sup> sein Gesang sich in einzelne Stimmen theilt; offen liegt ber Stimmenwechsel im Darauffolgenden bei ber Begegnung ber Bahren und ber heraustretenden Schwestern auf ber Bühne (852 = 854). — So Wechselgesang im Agas memnon, als ber Morb an's Licht getreten ist und vor ben Augen des Chors der erschlagene König im Neggewande bei bem Babegefäß liegt (1423 = 1449 ff.). Auch in ben Choes phoren in dem Gesang, der anhebt, als Klytamnestra bem gerichteten Aegisth nachfolgend von Sohnes Sand fallen muß, verrathen die Dochmien parthieenweise Bewegung und gesons berte Stimmen bes Chors (922 = 926 ff.). Entsprechend ift, baß in ben Perfern ber lette Auftritt, ber bes Xerres, des wahren Leichensagers all ber Fürsten und Krieger, bie er nicht mitbringt, kommatisch bis zu Ende ist. — In So= phokles Ajas wird bessen Leiche gefunden (853 = 866). und geklagt (883 = 900) von Stimmen ber Chortheile und der Tekmessa, die einander ablosen. Um Schluß des Debis pus Col. kommatische Rlage bes Tobten. Um Schluß ber Antigone, wo Kreon mit den Leichen ankommt, und bann ber Leichnam seiner Frau sichtbar wirb, ist sein Rlagegefang mit Stimmen ber Boten und einfallenden Zeilen des Chors durchschlungen. — In der Elektra wird der Fall ber Rips tamnestra eingeleitet burch abgesette Dochmien bes Chore, bann regelmäßig sich aufnehmenbe Wechselworte bes Chors und ber Elektra, bann Wehrufe ber Klytamnestra, unterbrochen, mit rhythmischer Entsprechung, von Zeilen bes Chors und ber Elektra, bann eben fo von Chorzeilen burchschlungene,

röckeln für gut fanden! Wie gerne entbehrte man die voetische Lerikographie des Athenaus, der aus Compensien und Glossarien seine Gelehrtenschmaus Dialoge zusummengeschustert hat, hätte man nur die Geschichten nd Gedichte selbst, deren zerstreute Reste er mit aus men Raritäten Sabinetten der Grammatiker compisitt at. Und wäre es nicht durch solche Uederbleidsel, durch ie mancherlei Uederlieferungen, die er uns zusührt, wozurch sonst könnte ein Lucian, dieser magere Falstaff,

kurz abgesetzte Stimmen der Elektra und des Drest (1376 = 1385 ff.). — Ueber Floten als Traummusit vgl. Mul= ler's Eumenib. S. 91 ff. Besonders oft beutet Euripides in ben Liebesworten die Musik an, die fie begleitet. S. Iphig. Saur. 142 (Dindorf). 146 f. 179 f. Alteft. 447. Selena 170. Siket. 975 f. Jon 1090. 1098. Hekabe 685. Pho= niss. 1028. 1033. 1301. vgl. Aristoph. Frosche 1302. Doch findet sich's auch bei Soph. und Aesch. (f. Muller a. a. D.). Als eine solche Unbeutung ber Musik und zwar phrygischer Trauerfloten=Musik betrachte ich Sieben g. Ih. Der Chor, die Leichname ber gemorbeten v. 821 = 24.Bruder erwartend, hat die Fluch = Gottheit bes Dedipus = Ge= schlechtes mit Schaubern angerufen. "Ein Grablieb fährt er fort — hab' ich erworben, wie die Thyade, ver= nehmend von Leichen, busterem Tob Verfallenen: wahrlich segenlos ist dieser herbe Zusammenschall bes Μοτδεδ ή δύσορνις αδε ξυναυλία δορός. 3th faffe dies als eine bitterwizige Verschmelzung des Bildes der Trauer= musit, die jest angestimmt wird, mit dem Gegenstande der= selben, dem Wechselmord ber Bruber. Die Musik ist eine "wehbebeutende Flotensymphonie" dioogres Euraulla (Aris ftoph. Ritter v. 8. ξυναυλίαν κλαύσωμεν Οὐλύμπου νόμον) und gleichwie in ihr die streitenden Tone bes klagenden Erzes zu einem Weh zusammenklingen: so fielen die streitenden Schläge bes kriegerischen Erzes ber Brüber zusammen zu einem Weh: zu einem "Jammereinklang bes Speerkam= pft8" ξυναυλία δορός.

des Sophos fles.

Tetralogie ber bie schon tobten Herven und Gotter ber Griechen noch einmal tobtet, unsern Dank verdienen? 3ch muß

Acchylos.)

(Achill bes von diesen Mittelsmännern sprechen, mahrend ich bie attische Buhne und den Achill an der Bahre des Patroklos suche. Denn gerade diese allein haben uns noch ein paar Zeilen dieser Scene, und zwar nur von Meschylos, erhalten. Und ich muß über sie seufzen, meil sie auch hier, wie ofter, bei bem entfremdeten Geift, in welchem sie solche Reste vorbringen, uns mehr Dunkel als Licht geben. Ihnen zufolge hat man angenommen, Uchill sei bei Aeschylos in seiner Liebe zu Patroklos als Pad= erast erschienen. Daß bieses nur Migverstand ber Ge währsleute sein könne, hat Welcker (Tril. S. 419) erinnert. Welder hat auch gleichen Migverstand bes' Homer (31. IX, 191) bei jenem Lucian nachgewiesen, und da uns hier die unschuldigen Worte klar und in ihrem Zusammenhang vorliegen, zeigt sich daran binlanglich und im gleichen Falle ber Leichtsinn und die Zeugnißunfähigkeit desselben. Won Plutarch ift es eben so unzweifelhaft, daß er die Berse, womit er seine Aufsätze verbrämt und verblümt, mit wenig Rücksicht auf den eigentlichen Sinn und oft mit bewußtem Absehen bavon, blos anwendet und heranzieht, nach einer auch bei unsern philosophirenden Köpfen nicht seltenen Reigung, mit fremden Worten und Wigen zu spielen. Diese Stylisten überhaupt, welche die Schriftstellerei gle ge lerntes Handwerk und mit gelehrtem Upparat betrieben, haben die Dichterfloskeln, die bei jedem Unlaß und für jede Materie ihnen zu Gebot stehen, gewiß weit seltener aus den Quellen oder dem Gedachtniß, als aus theto-

rischen Blumenlesen und Hausapotheken geschöpft, Wie weit bei solcher Verwendung ein abgerissener Vers von seinem Sinn abkommen konnte, sieht jeder. Dann liegt es in der Natur dieses Gebrauchs, daß auch Ausspruche, bie der Anführende nicht mißkennt, in eine Beziehung gesetzt werden, die ihnen fremd ist. Geradeso wird von Plutarch (de adul. et am. 19), wenige Zeilen nach Uns führung jener berfänglichen Worte aus Aeschylos Myr= mydonen, ein homerischer Bers (Donff. X, 329) in eis nem Bezug angebracht, ben er an seinem Orte nicht Wo dieß nun mit solchen Dichterworten, die mehr der Mißbeutung ausgesetzt und deren Conterte minder prasent waren, erst einigemal geschehen war: wie leicht mochte da über der falschen und fremden Beziehung die achte und eigene vergessen werden? Solchen Difverstand unter andern dem Athenaus zuzuschreiben, darf man, wo irgend ein Grund ist, keinen Augenblick anstehen 202). Bei weitem die meisten seiner Mittheilungen, besonders wo sie die Tragiker betreffen, stammen aus Commentaren zu den Komikern. Da bekanntlich die Komodie von

<sup>202)</sup> Wenn man es bei Athendus nicht auf jeder Seite sahe, daß seine Notizen aus der dritten und dreißigsten Hand sind: so würde doch ein Beispiel hinreichen, zu belegen, wie weit sein Misverstand gehen könne. Ich meine seine Bemerkung über die Buchstaden Tragodie des Kallias, nach deren Musster Euripides und Sophokles metrische Freiheiten und melische Organisation ihrer Tragodien eingerichtet hätten (Ath. X, 453 e) — eine Absurdität, die unsern Philologen so lange imponirte, die Welder (Rhein. Museum Jahrg. I, S. 137) als Quelle der Behauptung den Spaß eines Rosmikers nachwies.

Anfang Verse, Bilder und Motive der Tragiker, später aber sehr häusig ganze Tragodien parodirt hat: so mußzeschylos.)

Anfang Verse, Bilder und Motive der Tragiker, später aber sehr häusig ganze Tragodien parodirt hat: so mußzeschylos.)

irten Verse und Scenen, wie er sie in den Erklärungszschriften neben den Ausdrücken der Parodie selbst vorzfand, den beschränkten Compilator zu den einseitigsten Vorstellungen versühren.

Diese Bemerkung ist wahrscheinlich geradezu anwends bar auf die hieher gehörige Stelle (Ath. XIII. S. 601 f.): "Die Liebes Aunst ward aber so mit ernstlischem Wetteiser betrieben und achtete niesmand die der Liebe Ergebenen sür gemein (unanständig), daß selbst Aeschylos, ein so grosser Dichter, und Sophokles in ihren Tragösdien die Liebe auf die Bühne brachten, jener die des Achill zu Patroklos, dieser in der Niede die der Knaben; weshalb manche die Tragödie von der Knabenliede benennen; und ließen sich die Zuschauer solche Gesänge gefallen."

In den ersten Worten hort man noch einen besser unterrichteten Gelehrten, der von jenem Bande der Neisgung sprach, wie es in griechischer Sitte zwischen älteren und jüngeren Männern bestand, als ein Mittel sür alle edlere Naturen theils der Erziehung, theils der gegenseitigen Unseuerung zur Gymnastik, zur Tapferkeit, zu Genossenschaft und Wetteiser in allem Rühmlichen und Schönen. Solche Verhältnisse waren belebt von den Reizen der gesunden, sinnlich schönen Erscheinung; unterschieden sich aber gerade durch den Zweck gegenseitiger Förderung in Tugend und Ehre von der gemeinen

Knabenliebe. — In den letzten Worten bei Athenaus hort man einen Parodiker oder ihn selbst und seines Gleichen. Hier spricht er von "Gesängen," welche den Zuschauern genehm gewesen, während, was er nachher aus Aeschylos anführt, iambisch, also dem gesprochenen Vortrag angehörig ist. Er gibt nämlich, als Belege sür das Herkömmliche sinnlicher Knabenliebe, erst Sozlon's Vers: "Wenn dich der Lenden Reiz | lockt und die Süße des Munds"; dann: "Und Aeschylos und Sophokles sagen's offen. Iener in den Myrmidonen:

σέβας δε μηρών άγνον οὐκ επηδέσω, ω δυςχάριστε των πυκνών φιλημάτων.

d. h. "und die reine Würde der Lenden hast du nicht gescheut, o Unfreundlicher ob den so häufigen Kussen!"

Es ist auffallend genug, daß wir dieselbe Zusammenstellung mit jenem Verse Solon's wiedersinden in dem Plutarchischen Dialog von der Liebe. Ein Sprescher desselben hat die Knabenliebe, als die reine, begierschenlose, auf Tugend gerichtete der Liebe zum andern Geschlecht, als einem bloßen Verhältniß der Begierde und Nothwendigkeit gegenübergestellt. Ein anderer nun sührt zum Beweis, daß auch der Knabenliebe Begierde sich geselle, aus Solon an: "Da in der lieblichen Blüthe der Jugend noch Knaben dir lieb sind, Wenn dich der Lenden Reiz | lockt und die Süße des Mund's." Dazu, sagt er, nimm auch den Aeschylos, welcher sagt:

<sup>- -</sup> σέβας δὲ μηρῶν οὐ κατηδέσω,

ὦ δυςχάριστε τῶν πικρῶν φιλημάτων. (Amator. 5.)

b. h. "und die Würde der Lenden hat dir nicht Scheu eingeslößt, o Unfreundlicher mit deinen bittern Küssen!" Schöll griech. Trag. 26

Tetralogie des Sophos kles.

(Achill bes Aeschylos.)

Buvorberst wird aus ber gleichen Zusammenstellung wahrscheinlich, daß beibe Gewährsmanner aus einer mittelbaren Quelle, nicht aus Weschylos selbst geschöpft haben. Sodann wird man versucht, es für ab: sichtlich zu halten, daß ber Verf. des Dialogs in ber ersten ber Zeilen von Aeschylos apvov weggelassen. Denn dieß Beiwort, " bie reine, heilige Burbe ber Lenben," mar freilich zum Erweise, bag bier von gemeinem Umgange die Rebe sei, nicht ganz gunftig. Bon den andern Abweichungen mag κατηδέσω für έπηδέσω zufällig sein. Ob aber πικρών φιλημάτων — "bit. tere Kusse" — bloßer Schreibsehler ist? Man schließt bieß, weil Plutarch am andern Ort (de adul. et am. 19) diese Zeile eben so wie Athenaus schreibt. Sie wird ba angewendet als ein Ausbruck bes Worwurfs, wenn man einen mit seiner Geliebten entzweiten Gifersuchtigen baburch, seinem eigenen geheimen Wunsche gemäß, mit ihr wieder zusammenführen will, daß man ihn als den Lieblosen, Harten, Grausamen, sie als die Werschmahte darstellt, und spricht: 3Ω δυςχάριστε των πυχνων φιλημάτων, was hier wohl heißen soll: "D Undankbarer für so viele Russe!"

Aber an der letztern Stelle wird offenbar eine ganz freie Anwendung der äschplischen Worte gemacht, die auf ihren eigentlichen Sinn keinen Rückschluß gewährt. Und auch aus der ersteren und der des Uthenäus hat man wohl zu voreilig geschlossen, daß dieselben Worte einen Vorwurf des Achill an Patroklos, als hätte er seiner Liebe vergessen, ausdrückten. Zunächst ist nur so viel gewiß, daß Patroklos in den Myrmidonen als der

Liebling, als der jungere Schwertbruder des Achill dargestellt mar. Hiefur stimmt mit Athenaus bas Beugniß des Phadros in Platon's Gastmahl (VII, 4). Er macht bemerklich, daß Aeschylos im Widerspruche mit Homer, bei welchem Achilleus der jungere und schönere ist, ihn als den Liebenden, den Patroklos als den Geliebten bezeichnet habe. Das that Aeschylos mit richti= gem Sinn. Da durch die Handlung, wie sie ist, Patroklos als der Schwächere und der, welchen Uchill hätte schützen und erhalten sollen, Achill aber als ber Uebergeordnete und das Schicksal des Patroklos Verantwortende erscheinen muß, so kam auch im Ausbrucke ihrer Freundschaft und Verbrüderung nothwendig die Farbe der Wahl, der größeren Selbständigkeit, bei der Aussendung des Patroklos der besorgteren, bei seinem Falle der leidenschaftlicheren Liebe auf die Seite des Uchill. Es fragt sich nur, ob in jenen zwei Versen Achill ge= rade die Urt seiner Liebe zu Patroklos ausspreche, und welches ihr Zusammenhang sei. In dieser Beziehung hat man sie mit Lucians Anführung in Verbindung ge= bracht. Er sagt von Achill und Patroklos (Amor. 54): "Auch ihrer Liebe Band war die Lust. Beim Jammer über den Tod des Patroklos, da brach in der Unum: wundenheit des Schmerzes Achill mit der Wahrheir aus: μηρών τε τών σών εὐσεβης όμιλία \* χαλλίων\* (al. 1. xalliw). "Und beiner Lenden fromme Gemeinschaft —? — frommes Paar? —" Es ist deutlich genug, in welchem Sinne Lucian ober wer sonft ber Verfasser Dieser Eroten sein mag, die Zeile anführt, undeutlich ge-Das Pradikat evoephs nug aber, was sie selbst sage.

Tetralogie spricht eben nicht für seine Unwendung, und wenn der des Sophos Context mehr ihr Gemäßes enthalten hätte, so würde (Achill des das dieser Erotiker wohl nicht mit adzuschreiben unter Veschplos.)

Lassen haben. Aber es bleibt ungewiß, ob er den Context überhaupt kannte, ob er nicht vielleicht aus derselz ben mittelbaren Quelle, die Athenaus und der Verfasser des Dialogs von der Liebe benutzt haben, sich der abgerissenen Worte άγνον σέβας μηρών nur ungenau er innerte und μηρών εὐσεβης όμιλία daraus machte. Ungewiß bleibt daher, obwohl unanstößig und ungezwungen, die Herstellung, welche Hermann (Op. V. p. 147) an den letzteren Worten versucht hat:

μηρών τε τών σών εὐσέβησ δμιλίαν ---

"und beine brüderlichen Lenden net ich fromm "mit Thränen!"

Was aber dieser Emendation Hermann's eine Wahrscheinlichkeit mehr gibt, ist ein anderer bei den Lexiskographen erhaltener Vers aus Aeschylos Myrmis donen:

"und sieh, ich kusse, nehme keinen Abscheu bran!"
(Suid ἀβδέλυκτα Bekk. Anecd. p. 321, 19.)

Unverkennbar sind dies Worte des Achill, der sich hindeugt über den todten Patroklos und unabgeschreckt von der Besleckung mit Staub und Blut den theuern Leichnam küßt. Welcher andere Ausdruck seines Schmerzes ware auch natürlicher, als daß er die entstellten Glieder klagend umfaßt, daß sie ihm als die letzte Spur des geliedten Lebens heilig sind, daß er der entseelten Gestalt aus seiner Liebe und seinem Schmerz noch Les

ben leiht, um alles das an sie zu richten, was er dem Lebenden nicht mehr sagen konnte!

Blick' ich nun aber zurück auf jene bei Plutarch und Athenaus gegebenen Worte: so lassen sie sich hiermit nicht unmittelbar verbinden. Auch sagen jene da,
wo sie dieselben geben, nicht, es seien Worte, die Achill
an Patroklos richte. Und ich wollte, Welcker oder Hermann, die von denselben nur sagen, sie bezögen
sich auf die Liebe Achills zu Patroklos, hätten sie übersetzt, damit eine bestimmte Auffassung sich darlegte. So
wenigstens, wie Pauw u. A. sie von Achill an Patroklos gerichtet glauben, kann ich sie nicht verstehen: daß
es der Vorwurf wäre: du hast dich nicht geschont, wie
du mir zu Liebe hättest thun mussen, "hast die reine
Würde deiner Lenden nicht heilig gehalten, o Undankbarer für so viele Küsse!"

Für diesen Sinn ware der Ausdruck in jedem Theil incongruent und abgehend. Denn nimmt man die grieschischen Worte in ihrer wahren Kraft: so würde von Patroklos eine religiose Scheu und heilige Achtung seiner eigenen Lenden verlangt — eine in's Abgeschmackte gehende Forderung, zumal von einem Helden an einen Krieger. Und daß Patroklos sie nicht beobachtet, die Lenden gerade nicht geschont, Undank für so viele Küssezu nennen, machte den Gedanken noch pretidser, kleinlicher und ekelhaft. Das dem Aeschylos zuzumuthen, würd ich mir gefallen lassen, sobald ich eine Sylbe so kranksüßer, pretidsmatter Leidenschaft nur irgend bei ihm gefunden hätte. Ich habe nur Kernhastes bei ihm gefunden. Uebrigens ob dvoxáquotós tivos "undankbar

des Sophos Hes.

Acception.)

Tetralogie für etwas" heiße, weiß ich nicht; bei Aeschylos kommt es sonst nicht vor. Gleichwie aber zapes nur abgeleitet Adil bes Dank, an sich bas Gute, Holde, Freundliche bedeutet und in allen seinen Zusammensetzungen am haufigsten diesen Sinn bei Aeschylos hat: so ist auch für δυσχάριστος der nachste Sinn: "unfreundlich," "mißhold," und ganz im griechischen Geist ist die Construction mit bem naher bestimmenben Casus: ω δυςχάριστε των πυχνών φιλημάτων! "D Mißholder, (wegen beiner) (über beinen) mit beinen vielen Ruffen" - ober nach der Lesart bei Plutarch, bittern Kussen! 203). Und da ich mir unter diesem Gehässigen so wenig als unter bem, ber, nach ber vorangehenden Zeile, Scheu vor ben reinen Lenden hatte tragen sollen, ben Patroklos benken kann: so halte ich fur ben Angeredeten ben Sob ober ben Ares, ben στυγνός δαίμων (Perf. 470), und verstehe unter den "bittern Kussen" die Wunden, die er dem Patroklos geschlagen. Was bei der dem Patroklos zugemutheten Selbstschonung immer bas Unstößigste bleiben mußte, dast er nur gerade seine Lenden habe in Acht nehmen sollen, das wird, vom Ares verstanden,



<sup>203)</sup> Der Genitiv, wie bei Sophokles Philokt. 1055 (1064) προςφθεγατός φωνής; bei Euripides πινώδες βοστρύχων xaça Orest 225 (219); und bei Aeschylos selbst vuxtenlayατος όρθίων κελευσμάτων Choephor. 740 (751), άμβλωτός δακρύων Eum. 914 (954); und in der Ausrufung Eurspides:  $\vec{\omega}$  σχειλία τόλμης (Xlteft: 741 = 753), οι γω θανάτου τοῦ σοῦ μελέα (Iph. Aul. 1277 = 1287); Sophokles τάλαινα της έμης τροφής Glektra 1132 (1143); und bei Xes: τηνίος selbst οι γω τάλαινα διαπεπραγμένου στράτου (Perf. 509 = 515) οι γω τάλαινα συμφοράς κακής (ib. 437 = 443).

ganz natürlich, wenn Achill eben auf die verwundeten Lenden hindlickt, die so schnod zu entstellen der graussame Damon sich nicht gescheut. Und was bei jenem Sinn geschmacklos übertreibender Ausdruck wäre, diese verlangte Ehrsurcht als vor etwas Unantastbarem, ist, auf Ares angewandt, streng passend, da addüz und alderodar von Homer an bei den Griechen der eigentliche Ausdruck für jede fromme Scheu vor Verletbarem, für sittliche Schonung und Mitleid ist.

Wahrscheinlich also war dies der Zusammenhang bei Aeschylos: Achia, nach der Erschütterung über den Unblick des Erbleichten, nach der Klage, daß er ihm so habe zurückkommen muffen, so stumm, so kalt, so blutig gebrochen, rief in der Fulle seiner Liebe: Und doch ist es noch Deine heilige Gestalt! Diesen entseelten edeln Leib ehr' ich, beweine, kusse ihn! Dies theure Blut kann mich nicht beflecken! Denn lieb, wie Reiner, warst Du im Leben mir; Reiner Dir so lieb, wie Aber ach! da ich bethört, und wider Willen, ein= mal Dich von meiner Seite ließ: da ist eines Undern Lust nach Deiner Schönheit entbrannt, eines grausamen Freiers, eines schaamlosen Buhlen, der lieblos liebt, frech begehrend nach der Bluthe des Leibes! D Ares, wie hat Deine unreine Hand die herrlichen Glieder geschän= det, wie hast Du an diesem Haupte, dieser Brust Deine Buth gebüßt,

"und haft ber Lenben keuschen Abel nicht gescheut, "o grimmer Werber, mit ber giftigen Kusse Gunst!"

Es ist in der Volkspoesie gar nichts ungewöhnli: ches, daß Tod und Mord einem Buhlen oder Bräutis

des Sophos Eles.

Aeschylos.)

Tetralogie gam, Stiche und Verwundungen Ruffen verglichen wer: ben. In Dem zwar, was uns von ben alten Tragifern (Achill bes geblieben ist, erinnere ich mich keiner eigentlichen Parallelstelle 204). Die Art aber solches Wiges, ber bas Wirkende ober Pathetische metaphorisch durch sein Gegentheil ausdruckt und in dieser Hervorwendung einseis tiger Aehnlichkeit ben Ueberschuß der Unahnlichkeit besto bestimmter in's Gefühl bringt, ist dem Aeschylos sehr geläufig 205). Es ist namentlich bie Worstellung, worin Neschylos das Eingreifen des Ares ober überhaupt des feindlichen Damon kleidet, gewöhnlich eine ironische Gleichsetzung mit bem entgegengesetzten menschlichen Trei-

<sup>204)</sup> Aehnlich ist, was Martial sagt XI, 92, 7: Ipsaque crudeles dederunt oscula morbi – .

<sup>205)</sup> So sest er bas Alter ber Jugend gleich, nach seiner Schwäche ober Lernbedürftigkeit ober Beredtheit (Ag. 72. 584. Schutfl. 775), bas Weib bem Manne wegen Rlugheit ober Herrschsucht (Ug. 71. 351); das Aspl dem Kriege, weil es vertheibigt (Schutfl. 83) u. bergl. Besonders aber bas Pathetische brudt Acechylos gern und meisterhaft in ironis schen Antiphrasen aus. Die Schutflehenden z. B. (B. 457 f.), indem sie dem König drohen wollen, nehme er ihrer sich nicht an, so werben sie burch Selbstmord an heiliger Stelle Fluch über ihn bringen, brucken dies aus: "Wir haben Gurtel und Ziehbander am Gewand: wird uns Nichts zugesichert: so werden wir mit neuen Botivtafeln biese Gdts terbilder ich muden" - eine trefflich bittere Ratachrese. Denn die Unschauung ift wirklich gleich: sie wurden wie Weihbilder an ben Ibolen hangen: die Bebeutung aber gang entgegengesett: biefer Schmuck murbe Berunzierung und Befledung: seine Ursache, statt erreichten Beiles, verlorene Hoffnung: sein Sinn nicht Dank und Freude, sonbern Berzweiflung und Fluch fein. — Berwandter Urt ift das Gleichs niß Choephor. 71, wo das Blutvergießen der Mordthat bem Entknospen ber Jungfraulichkeit verglichen wird, bie unwies berbringlich, wie jenes ift.

ben ober Verhältniß, in welches er eingreift. In dieser Unzüglichkeit sind der obigen Tropologie ziemlich oder ganz parallel folgende. Im "Ugamemnon," wo so mehrfach als ein Haurtmotiv ber vorzustellenden menschlichen Berschuldungen der Reichthum, die Beutelust, der Praß des Goldes spielt, wird Ares (436) ein Goldwechs= ler genannt, der aber Leiber einhandelt in der Schlacht und dafür den Angehörigen Tobten-Asche zuwägt, traurigen Staub in handlichen Gefäßen. In den "Schutzflehenden," die der Aphrodite sich entziehen wollen, beren Recht und Macht sie nach blutigen Zwischenspielen werden erkennen muffen, wird Ares der Buhle ber Aphrobite genannt, der menschenverderbend — sie flehen um das entgegengesetzte Beil - bie Jugendbluthen schneibet (665). Ueberhaupt tragen in diesem Beilsge= sang die Danaiden alle ihre frommen Wünsche mit wiederholter Erwähnung des Ares so vor, daß ihr Friedensgebet seine wirklich bevorstehenden Eingriffe voraus bezeichnet. In den "Persern," wo Xerres an Uthen sich rachen wollte, wird ber finstere Damon geklagt, ber ihn eine so "bittere" Rache finden ließ (472). In den "Sieben," wo es sich um Ausgleichung ber bruderlichen Rechte und Erbschafts=Theilung handelt, heißt Ares ihr Schiedsrichter und Ausgleicher, aber ein unholder (908), heißt der "bittere," schlimme Theiler der Schätze, der die Baterfluche mahr gemacht (944 vgl. 727).

Dem ist es nun ganz entsprechend, wenn in den Myrmidonen, wo ein Grundmotiv die Liebe des Achill zu Patroklos ist, Ares antiphrastisch als der Liebhaber

bes Sopho= Fles.

Accoptos.)

Tetralogie bargestellt wird, ber bem Achill ben Rang abgewonnen. Es folgt aber hieraus, was sich schon von selbst verste= Achill bes hen mußte, daß seine Liebe die entgegengesetzten Charaftere haben muß, wie die des Achill. War biese gerichtet auf Erhaltung und Werherrlichung des Geliebten: so die des Ares auf Zerstörung und Schmahung; und wiefern Achills Liebe sich grundete auf Schaam und Achtung, wird im Gegensatz gerade, und nicht ber Ginstimmung wegen, die scheuverlassene Fleischgierde bes Ares hervorgehoben; in bemselben Gegensage, wie bie Bitterkeit seiner Russe gegen jene, die Achil' dem tapfern Gefährten, dem siegreich wiederkehrenden Freunde zugebacht hatte.

> Die andere Auffassung aber bei Lucian, Plutarch, Uthenaus kann es vielleicht zu erklaren bienen, wenn man sich erinnert, daß es schon in der alten Romodie Myrmidonen von Strattis, einem Komiker, der besonders gern Tragodien parodirte, und im Unfang ber mittlern einen Uchill und Nereiden von Anaran: bridas gab, der außerdem, so viel wir wissen, noch ein Dugend tragischer Fabeln travestirt hat 206).

<sup>206)</sup> S. Meineke quaest. scen. Spec. II. p. 64. 67. III. p. 25. 26. Daß Ovid Trift. II. 409 f. sich auf Tragobien bezieht, in welchen irgendwie die Linie der Schaamhaftigkeit überschritten schien, hat Welcker (Nachtrag z. Tril. S. 168) gezeigt. Den folgenden Cat aber bei Dvid (Nec nocet auctori mollem qui fecit Achillem, infregisse suis fortia facta modis) ist man nicht einmal genothigt, auf Tragobien zu beziehen — benn Dvib hauft in biefem ganzen Gebicht unordentlich vielerlei und verschiedenartige Beispiele, und geht rasch von einem zum andern fort — sie konnen eben so wohl bem Achill bes Satyrspiels ober ber Komodie gelten. Dogs

Aus derselben Scene bei Sophokles ist nichts mehr, auch durch Attius nichts mehr erhalten. Aus Aeschylos haben wir noch den durstigen Ausruf des Achill:

"Nur Waffen! Waffen!"
(Aristoph. Bogel 1420 mit Schol.)

Achills Leidenschaft mußte gegen Ende dieses Stucks mehrmals auf diese praktische Spike hingetrieben werzden, in der gedrungensten Energie aber am Schlusse selbst. Dem Schlusse gehört daher wahrscheinlich dieser Ausruf an.

Analogie hat uns barauf geleitet, daß hier und nicht früher die Myrmidonen des Aeschylos und die Episnaussimache des Sophokles schlossen. Won jenen wird angenommen, daß ihnen zwei Stücke folgten: die Nesreiden und die Phryger. Bei Sophokles dürsen wir, um nichts Ueberstüssiges zu verlangen, für die Weisterführung und Vollendung der Fabel nur ein Stück ansprechen, die bereits erwähnten Phryger (s. oben S. 300-305). Konnte Aeschylos das erste Stück bei Sophokles, die Aichmalotides mit dem Streit der Fürssten, nach seinem Style entbehren: so ist hinwieder mit dem des Sophokles ganz vereindar, daß er die beiden letzten Stücke des Aeschylos in eins zusammenziehen

lich auch, daß Dvid an den Troilos des Sophokles oder eis nes andern Dichters (es gab ebenfalls Troilos=Komddien) gedacht hat, wo Achill üppig vorgestellt war. Darin kann ich aber nicht einen entstrnten Beweis sehen, daß die vorhers gehenden Worte, die ganz allgemein von der Tragddie sagen, sie habe multa verda praeteriti pudoris, auf die Myrmidos nen des Acschylos sich beziehen dürsten; noch auch in den obseeni risus einen trunkenen Chor des Acschylos angedeutet sinden.

Tetralogie konnte. Achills Auszug und Besiegung bes Hektor, Pastes Sophostroklos Bestattung und Leichenopfer, die Ankunft bes Priamos und Hektors Auslosung, diese drei Theile sind nicht mehr, als man in ein sophokleisches Drama legen darf; sobald man sich vor der Einbildung hütet, die Schlacht gegen Hektor habe auf der Bühne vorgehen mussen; was der uns bekannten Dekonomie der attischen Tragodie zuwider ware.

Die Ueberbringung ber neuen Waffen burch bie Nereiden mag wohl bei Aeschylos den Unfang des forts setzenben Drama gemacht haben; bei Sophokles konnte sie fehlen, da nach dem Worhergegangenen ein Wort genugte, um zu bemerken, daß sie geschehen sei; was leicht beim ersten Auftritt bes Achill anzubringen war. Nicht fehlen durfte die Ruckgabe der Briseis. An dieser Ruckgabe, welche das Ende der Feindschaft zwischen Uchill und Agamemnon bezeichnet, erhellt die tragische Ironie ber Handlung. Achill bekommt nun die Genugthuung, bie er sich zu schaffen von Anfang das Heer verlassen hatte, die Genugthuung, die ihm bann wirklich angeboten war in einem Moment, wo sie zu nehmen Groß= muth geheißen und die Ruckfehr zum Heere fur bas hochste Verdienst gegolten hatte, die er aber damals verachtlich zurückgewiesen: er bekommt sie jetzt, wo sie allen Werth für ihn verloren hat und ihre Unnahme nicht mehr Großmuth, die Ruckfehr zum Heere kein Verdienst mehr heißen kann. Was ihn endlich wiederwaffnet, ist nur sein eigener brennender Schmerz und er zur Versöhnung mit Agameninon jest mehr als dieser gezwungen. So erscheint gar Agamemnon, indem

er sein Unrecht wieder gut macht, nachdem doch Achill diese Vergutung formlich verscherzt hatte, als der großmuthige bei der Versöhnung. Und Achill, der im Harm über Patroklos und Verlangen nach Rache unwillkühr= lich alles Vergangene vergessen hat, steht an sich selbst widerlegt vor den Fürsten, die ihm die Briseis wieders Nimm, sagen sie, nimm Pelide bas Magb= lein, um das du so schwer gezürnt, so viel edles Blut hast fließen lassen: und Achill kann biese Erstattung, die ihm scheinbar so wichtig gewesen war, in seiner jeti= gen Zerrissenheit nicht anders als gleichgultig aufnehmen, ja sie muß ihm, als eine Berzogerung bes Aufbruches zur Rache, und noch mehr dadurch peinlich sein, daß es aussieht, als sei das der Preis, um den Patroklos gefallen. Wegen bieses pragmatisch bittern Wiges der Scene gehört sie in's Drama. Mit Recht hat sie daher Dropsen in seiner Stizze ber Achilleis des Aeschylos (Uebers. II. S. 240) in das zweite Stuck berselben ausgenommen. Im gleichstehenden britten des Sophokles ist sie um so unerläßlicher, als sein erstes den Streit mit Agamemnon und die Wegnahme der Briseis eigens behandelt hatte. Die Versöhnung und Wiedergabe mußten daher zur Vorstellung kommen, und ihr Eintritt nach der Schicksalswendung, die über sie hinaustreibt, verstärkte durch die Erinnerung hier an die geschauten ursprünglichen Verhältnisse ben Ginbruck ber tragischen Ironie. Bei Aeschylos ist nun allerdings wahrscheinlich, daß dann erneute Klage um Patroklos durch Briseis und den Chor anhub (vgl. Welcker Tril. S. 423, Droys. a. a. D.), woran sich Achills Ankundes Sopho= fles.

Tetralogie bigung ber Rache, Aufgebot ber Seinen und Ruf zum Rampf, lyrisch eingeflochten und in Reben heraustretend, anschloß. So erneuen die Choephoren, nachdem der Agamemnon mit Klage um ben erschlagenen Konig und Wordrohung der Rache geendet hat, gesammelt und gesteigert diese Klage, bis aus ihrer Hitze ber gezeitigte Entschluß und Schritt zur Rache in ber Mitte bes Drama hervorgeht. Solche Wiederholung, aber mit ber starteren Steigerung und Bestimmung zum Uebergang, ift im musikalischen Charakter des alten Drama begrunbet. So muß auch in ben Nereiden dieser Durch: bruch und der Auszug des Achill in die Schlacht die Mitte gemacht haben. Sobann versetzte sich der Chor mit seiner Unschauung und Empfiudung in die Schret: ten der Schlacht -: wie anders fliegen jest die Achaer zum Treffen — wie mogen bie Troer nun erbeben wie fürchterlich wird der Pelide wüthen — aber Du Patroklos liegst entseelt und kein Toben ber Speere, kein Jammer der Troerbraute wird Dich wecken! — Dann ein Bote ber Thaten des Achill und der Flucht des Troerheeres in den Skamanderfluß. Zur Ginfüh: rung des Boten konnte bienen, daß er die zwolf Troerjunglinge mitbrachte, die Uchill im Strome gefangen, gebunden, und sie zum Todtenopfer für Patroklos bestimmend nach bem Lager führen ließ (31. XXI, 27 ff.). Denn ich glaube nicht, daß hier der Achill ber Tragodie minder grausam gezeichnet war, als der des Epos. Je energischer das Drama vorstellt, wie er in seiner Qual das Aeußerste thut, um so tiefer bricht sich nach: her sein endliches Aufgeben der Rache. Nach dieser Bot:

schaft und dem Zwischengesang war nun der Kampf mit Hektor, beffen Fall, und wie ihn Achill, an seinen Schlachtwagen geschnurt, im Staube nach bem Lager schleife, durch einen Siegesboten zu erzählen (Il. XXII, 391 ff.). Diese Erzählung konnte Achill selbst bei sei= nem unmittelbar folgenden Ginzuge erganzen, wenn er, seine Gluth zu stillen, ben tobten, auf ber Bahre ausgestellten Freund anrief und ihm namhaft machte, was er zu seiner Vergeltung gethan und noch thun wolle. So ruft er bei Homer ihm zu, wie weit er die ange= lobte Rache nun erfüllt habe, und wie er sie ganz er= füllen wolle; und legt babei seine mannermordenden Hande auf die Brust des verblichenen Freundes (Ilias XXIII, 18). (Bgl. auch oben S. 367 Unm. 193). ouftere Siegesfeier mußte rasch übergehen in die Unstalt zur Bestattung bes Patroklos und zum Opferzug nach dem Grabe. Der Aufbruch hierzu ist, gemäß ber Dekonomie in den vorliegenden Dramen des Aeschylos, für den Schluß dieses Mittelstücks zu erkennen. — Bas hier den Schluß machte, mußte die Mitte sein im End= stude bes Sophofles, gemäß seiner Dekonomie; benn gegen die Mitte fallt es in seinen Tragodien, baß die Menschen ihre Absichten auf's Aeußerste treiben, um dann ihre Widerlegung zu erfahren. So ist auch für feine Composition anzunehmen, daß der Aufbruch bes Uchill zur Schlacht — bei Aeschylos die Mitte ber Nereiden — hier ber eigentliche Unfang, die Ruckgabe ber Briseis nur Prolog mar, und die erneute Klage um Patroklos keine gleiche Ausbehnung hatte 2017).

<sup>207)</sup> Gewöhnlich fangen die Tragodien des Sophokles mit den

Tetralogie also ber Zug in die Schlacht der erste Haupttheil, die des Sophos siegreiche Rucktehr Mitte: so blieb Raum genug, ben Rest ber Handlung, ben Aeschylos in's Enbstück gelegt hatte, hier in demselben noch auszuführen. Auf den Bug nach dem Grabhugel hatte nur zu folgen: Schilderung eines Theilnehmenden von der schweren Trauer Achills bei bieser Bestattung; die Ruckfehr Achills in dieser Schwermuth; dann war's Abend, und bie Uns kunft des Priamos führte die lette, bedeutendste Scene bes Ganzen ein.

tles.

Da die Unnahme solcher Composition keine Schwierigkeit hat: so ist weder nothig, bei dem Mangel der Ueberlieferung ein eigenes, ben " Mereiden" entsprechendes Drama des Sophokles vor den "Phrygern" anzunehmen, noch von ber anbern Seite bie Handlung ber Epinausimache weiter auszudehnen, als auf die Einbringung bes tobten Patroklos und die frischen Wehklagen Achills. Sowie bis zu dem letteren Momente kein Ruhepunkt ift, eben so bestimmt bildet er einen natürlichen und den bedeutenosten Abschnitt. Durch diesen Abschnitt sind die beiden letten Tragodien der sophokleischen Achilleis rein von einander abgegränzt, indem die eine Achills Stolz bis zu seinem gewaltsamen Scheitern, die andere Achills Rache bis zu ihrer innersten Umstimmung darstellt.

Einleitungen und Anstalten ber entscheibenben Handlung an: so Antigone, Philoktet, Elektra, Dedipus Konig, auch in seis ner Art Debipus auf Kolonos, und bas Entwickeln ber Ents scheibung selbst tritt um bie Mitte ein. Die Rascheit aber, ober die zogernde und pathetische Ginhaltung ber bazwischen liegenden Fortschritte hangt naturlich von ber besondern Ratur der Fabel ab.

Es kann uns daher, den Schluß ber sophokleischen Epinausimache über jenen natürlichsten Abschnitt hinaus= zurücken, Das nicht bestimmen, daß ein Fragment aus ber Epinausimache des Attius vom Kampf des Achilleus im Skamander spricht. Wir setzen diesen Kampf bei Sophokles in die erste Halfte seiner Phryger, und es ist bei Attius selbst mit nichten gewiß, daß dies Fragment demselben Stucke seiner Achilleis angehort habe, wie die andern unter "Epinausimache" citirten Reste. Die brei Tragdbie Titel Achill, Myrmibonen, Epinausimache bes Attius. Uttius, lassen sich zwar ben Fragmenten zufolge nicht so auseinanderhalten, daß sich jedem ein abgegränztes Drama als Theil der gemeinsamen Fabel zuschreiben ließe. Aber gerade das Durcheinandergreifen der Fragmente - dieser verschiedenen Titel, indem es auf der einen Seite die Einheit ihrer Dichtung erweist, macht auf ber andern wahrscheinlich, daß dieselbe aus mehreren Studen bestanden, woraus sich am natürlichsten Mehrheit der Titel bei zusammengehörigen Fragmenten erklärt. "Myrmido= nen" und "Epinausimache" wird man zwar immer am wahrscheinlichsten für Namen eines Stücks erklären, da der letztere Name einen besondern Theil der Fabel und gerade den bezeichnet, der bei Aeschylos Myrmidonen hieß und in welchem, auch abgesehen hievon, die Myrmidonen weit schicklicher den Chor bilden als in jedem andern Theile der Fabel. "Uchilles" aber ist eben so sehr zum Gesammt=Titel passend, als ungeeignet, einen besondern Theil der Fabel zu bezeichnen. Nun fehlen uns zwar Bruchstucke, die auf ein erstes, ben Aichmalo-27 Scholl griech. Trag.

Tetralogie tides entsprechendes Stuck des Attius sührten; allein des Sophoz den Titel desselben sind' ich bei Persius (I, 76):

(Tragdbien= Gruppe bes Attius.) "Mancher noch hängt an Briseis, bem saftigen Werke bes Attius." <sup>208</sup>)

Von der Wichtigsten unter den "gefangenen Weibern," von welchen zusammen, als dem Chor, das Stud
bes Sophokles den Namen hatte, sein entsprechendes
Stud zu nennen, war doch wohl so erlaubt für Attius
und im Streitpunkt dieses Studs so begründet, daß
wir darin das Nachbild der Aichmalotides erkennen und
ben Namen für Titel des besondern Theils nehmen dürsen, habe auch Persius dabei an die ganze Composition
gedacht. Daß der Satiriker gerade diesen Theil für das
Ganze nannte, erklärt sich wahrscheinlich aus der besonderen "Saftigkeit" desselben in den Streitreden der Fürssen. Diesen Charakter haben wir an Bruchstücken der
Aichmalotides bemerkt; ein Grund mehr die Briseis
ihnen parallel zu denken Van Dann vermehrt — da

<sup>208)</sup> Est nunc Briseis, quem venosus liber Atti — moretur. — Liber von einem Drama, wie Quintil. I, 10, 18, Venosus entspricht ganz bem plus sanguinis, welches Velleins dem Attius zuschreibt.

<sup>209)</sup> Aus Attius Briseis könnten etwa sein die Fragmente, die Nonius ohne Titel des Stucks anführt v. ferox:

<sup>&</sup>quot;Solche Kraft hat keiner; keiner, noch so reich, so stolzen Muth — "

und v. labascor:

<sup>&</sup>quot;So groß ist keines Geistes Art, so wild kein Sinn, daß nicht ihn linde, nicht ihn gift'ge Zunge rührt!" In der letten Zeile les' ich nämlich (statt: quod non labascatur lingua, mitiscat mala) quod non labascat lingua miti seu mala.

ein gleiches Drama von Aeschylos weber durch ein aus ßeres, noch inneres Zeugniß angedeutet ist — diese Spur die Gründe dafür, daß die Achilles Dichtung des Attius einer sophokleischen nachgebildet gewesen. War nun bei Attius "Achilles" Gesammttitel, "Briseis" der besondere Titel des ersten, "Myrmidonen" und "Episnausimache" des zweiten Drama: so sehlt und freislich immer noch der des dritten. Allein dürsen wir, nachdem nur eine einzige Erwähnung und vom ersten Stücke den Titel, keine aber Fragmente erhalten hat, und wundern, wenn umgekehrt vom dritten ein paar Fragmente, nicht aber der Titel übrig geblieben? Ein titelloses Fragment von Attius lautet:

"Wiebergegeben bem Priamas hab' ich ben Leib nur, Hektorn hingerafft. 210)

Einen deutlicheren Beweis könnte man sich nicht wünsschen, daß Attius auch die Austösung Hektors behandelt habe. — Db in einem besondern Stück? oder als einen Akt der Epinausimache? Im letzteren Falle hätte ein Drama außer der Schlacht an den Schiffen, und dem Tod des Patroklos, auch die Schlacht am Skamander mit dem Tode des Hektor und die Austösung umfaßt, alles unter dem Titel Epinausimache, der nur auf die erste dieser Handlungen paßt. Die Voraussehung eines so langen Drama mit so kurzem Titel ist offenbar weit härter als die andere, daß die Schlacht am Skamander

<sup>210)</sup> Cicero Tusc. I, 44:

Melius Attius et aliquando sapiens Achilles: Immo enimvero corpus Priamo reddidi, Hectorem abstuli.

oes Sophos tles.

Gruppe bes Attius.)

Tetralogie und die Auslosung ein besonderes nämlich bas Schluß-Drama zur Epinausimache gebildet, und bag ber Titel (Tragobien= bieses Schlußstucks nur zufällig verloren sei. Die Titel Briseis und Epinausimache sind beide zu eng, um Bektors Tob und Auslosung mit zu bezeichnen, bagegen ganz passende Specialtitel für zwei auf einander folgenbe Dramen, enthaltend die Vorgange vor ber Schlacht am Stamander und vor Hektors Tob. Dies, verbunden mit jener sichern Spur, daß Attius auch Hektors Tob und Auslösung gedichtet, nothigt, sich dieses Lette, von ba an, wo ber Hergang nicht mehr unmittelbar mit ber "Schlacht an den Schiffen" zusammenhängt, ebenfalls in ein eigenes, aber sich anschließendes Drama gesondert zu denken. Dieses muß auch seinen Specialtitel gehabt haben. — Da nun das "saftige" Gericht Briseis durch Inhalt und Charafter den Aichmalotides des Sophokles entspricht, und, wie nun um so wahrscheinlicher wird, auch die Epinausimache ihr Borbild in einem parallelen durch einige Reste (s. oben S. 342 f. 345. 383) noch merklichen Stuck des Sophokles hat: so wird nicht minder dieses Schluß-Drama seinen Phrygern parallel gewesei sein.

> In das Schluß-Drama set' ich daher, was Nonius v. amnem gibt 211)

<sup>211)</sup> Monius führt bie Berse unter bem Titel Epinausimache an. hierin kann ich nur bie dfterbemerkte Berwechslung bes Titels eines bazu gehörigen Stucks mit bem eigtntlichen fin-Sie war hier um so leichter, als jenes Mittelftud eben auch von einer großen und blutigen Schlacht handelte.

"bes Stamanbros heilige Wellen hab' ich gebeckt mit salznem Blut,

und mit gehäuften Feindesleichen seines Bettes Soh' erfüllt —"

Nach der oben versuchten Stizze sprach dies in der Mitte des Stucks der siegreich zurückgekehrte Rächer Achill zu dem todten Freunde, und richtete dann weiter an ihn das Gelübbe der Todtenopfer und das Versprechen, an seinem Grabhügel die geschleifte Leiche seines Mörders den Hunden preis zu geben.

Von dem Hinzuge nun zum Grabe, von der Beschreibung des Todtenopfers, die nicht fehlen konnte, ist uns aus der Tragodie nichts übrig geblieben. Das Epos gibt schone Motive an die Hand (XXIII, 127 ff.); wie Patroklos Leiche bedeckt wird von den Locken, welche die trauernden Myrmidonen sich abschneiden. Uchill selber

Trat von dem Heerd seithin und schnitt sich das wallende Haar ab,

Welches er lang Spercheios, dem Strome der Heimat, gepfleget; Harmvoll sprach er nun und sah auf das grauende Meer hin:

- "Unberes hat, Spercheios, zu bir mein Bater gebetet:
- "Wenn zum heimischen Lande zuruck einst wieder ich kame: ;
- "Dir mein wallendes Haar und ein koniglich Opfer zu senken
- "Dort in die Quellen, woran bein Hain mit dem Raucheraltar steht.
- "Also gelobte ber Greis; boch bu hast ihm ben Wunsch nicht vollendet.
- "Da ich nun nicht mehr werbe zurück in die Heimat ges langen:
- "Will ich mein Haar hier gern hingeben bem Helben Patroklos."

Also sprach er und legt' in die Hande des lieben Genossen Mieder das Haar, und Allen erregt' er die Seele zu Klagen.

Tetralogie bes Sophos kles.

In der Schilderung vom Grabopfer, und durch bieselbe, hatte der Tragiker die bisherigen sturmischpathe: tischen Bewegungen zur Rube zu bringen. Born unb Gewalt mußten jett in der Zeichnung Achills in Unmuth und tiefen Gram versenkt werben. Man mußte fühlen, wie der Heldengeist seine Flügel niedersinken läßt, und seine Welt sich verbunkelt. Dies war die Stimmung, in der Priamos ihn finden mußte. Auch das lange Schweigen des Achilleus, das als Vorstellung der Tragobie so berühmt geworden, ist nicht blos allgemein für ein Motiv der Erhabenheit zu nehmen, wie Aeschplos' Lebensbeschreiber es an bem verhüllten und schweigenben Uchill in ben Phrygern bes Aeschylos bezeichnet, noch weniger schlechthin so, wie ber Scholiast zum Prometheus (v. 435) bas Stillbleiben des Achill in So: phokles Phrngern faßt, als Ausbruck seines ftolzen Eigensinnes. Reine zwar von beiben Auffassungen ift gerabehin unrichtig; benn nothwendig gibt verschlossene Ruhe gegenüber von bringlichem Zureden bas Gefühl einer burch inneres Gegengewicht unbewegsamen Selbst: ständigkeit, und sie wird erhaben, wenn sie Ernst und Große ber Seele zur Grundlage hat, und erscheint als Charakterstolz, wenn sie nicht fur den Starrkrampf eines schwachen Gemuthes gelten kann. Doch sinkt bei bauernder Unbeweglichkeit die erhabene Wirkung bald und setzt sich ba ber Charaktereindruck balb zu dem eines niedern Eigensinns herab, wo nicht dafür gesorgt ist, daß man eine bestimmte Vorstellung von der Beschaffenheit und Macht der inneren Schwere hat, gegen welche bie äußeren Unregungen nichts vermögen. So ist es wohl

vor allem die große Veränderung, die in der Seele des Helden vor sich geht, durch welche sein Schweigen inhaltsvoll wird, und die nach ihrer Tiefe ermessen wird an seiner Unempfindlichkeit nach außen. Daß er sich verschließt und verhüllt, ist gleichsehr, als es Stolz heis Ben mag, auch Bekenntniß der Ergriffenheit, worin er selbst der Unbeweglichkeit eines Undern, der Unwiderruf= lichkeit des Todes nachsinnen muß, der ihn von der Freude seines Lebens nun wirklich entkleidet hat. Seine Ruhe ist nicht blos, weil Andere ihn nicht rühren kon: nen, erhaben, sondern weil er nicht ablassen kann, das Unbegreifliche sich innig und inniger zu gestehen, und in sich Trostung und Hoffnung versinken zu sehen. nicht blos die Starrheit der Trauer, es ist vielmehr ihr Innewerden, die endliche Nachgiebigkeit gegen die volle Uebermacht der Wehmuth, was ihn so lange stumm in sich beharren läßt.

Daß es bei Aeschylos in den Phrygern, in der Auslösung Hektor's war, wo Achill anhaltend schwieg, sagt nicht nur der Biograph und das Scholion zu Ariz stophanes Fröschen V. 941; es geht auch aus den Worzten des Aristophanes selbst hervor; Aristophanes nennt den Achill neben der trauernden Niobe als eine jener "verhüllten" Figuren, die Aeschylos während wiederholzter Chorgesänge stumm habe da sitzen lassen. Es ist auch nicht zweiselhaft, daß der Chor, bei dessen Gesängen Achill sich so undeweglich verhielt, die mit Priamos gekommenen, um die Lösung slehenden Phryger waren. Her mann sagt in der mehrerwähnten Abhandlung (Opusc. V. p. 158), es sei gar nicht wahrscheinlich, daß

des Sophos tles.

Tetralogie ber Chor ber Phryger, wie es Weldern gefallen habe, aus Begleitern bes Priamos bestanden; vielmehr fei anzunehmen, daß Priamos, wie bei Homer, des Nachts allein gekommen und Gefangene, wie beren Achill viele gehabt, den Chor gebildet. Das sagt hermann, nach: bem er auf dem nächst vorhergehenden Blatt aus Athe naus (I, 22 f.) die Verse des Aristophanes angeführt, auf welche Welckers Behauptung begründet mar (Tris log. 426)

Aeschylos.

"— bie Figuren im Tang hab' ich felbst meinen Choren gedichtet.

Ein Anberer.

- bie Phrygier sah ich und weiß noch, "wie sie tamen baher mit Priamos felbft, um ben Sohn, ben erschlag'nen, zu lofen "und sich vielmal fo, nun wieber auch fo, nun hierher fir figurirten." 212)

Es ist also gewiß, daß Priamos nicht allein, sonbern ein Chor von Phrygiern mit ihm kam. Indem Hermann boch Gefangene zum Chor bestimmte, hat er schon damals einen zweiten Chor neben dem eigentlichen eingeführt; eine Sache, die von ihm inzwischen, als Ottfried Müller sie für andere Fälle aus guten Grunden annahm, für grundlose Muthmaßung erklärt worden ist (Op. VI, p. 134). In diesem Falle mochte der zweite Chor von Gefangenen wirklich nur durch

<sup>-</sup> Τοὺς Φρύγας οίδα θεωρών, 212) ότε τῷ Ποιάμφ συλλυσόμενοι τὸν παῖδ' ἦλθον TEGVEWTA

πολλά τοιαυτί καὶ τοιαυτί καὶ δεῦρο σχηματίσαντες.

grundlose Muthmaßung entstanden sein. Wir begnügen uns daher mit dem bezeugten Chore der Begleiter des Priamos, mit welchem wir bei Aeschylos ausreichen können. Bei ihm bildete ja die Auslösung Hektors ein eigenes Drama, das nach der Bestattung des Patroklos anhub.

Bei Sophokles aber, wo die Ankunft des Priamos erst in den letzten Theil eines Drama fällt, welches mit bem Aufbruch Achills zur Rache begann: so= mit auch der Chor der Phryger erst im letzten Akt des Drama auftreten konnte, bedürfen wir freilich für bie vorhergehenden einen andern Chor. Man denkt hier leicht wieder an dieselben Sklavinnen, die im ersten Drama Hauptchor und Hulfschor im zweiten maren. Sie eignen sich gut, die zuruckgegebene Briseis zu em= pfangen, und sie konnen bei bem Auszuge Achills, wo doch die Myrmidonen und überhaupt die Manner des Lagers mit abziehen muffen, auf der Orchestra bleiben. Much ift, nach der Ruckfehr des Siegers, wenn die Bestattung des Patroklos angeordnet wird, nicht nothig, daß sie dem Leichenzuge sich gesellen. Die Myrmidonen haben den letzteren ebenfalls zu geleiten, mahrend der gefangenen Frauen auch bas Epos nicht bei bemselben Daß aber die Orchestra durch den Abzug mit der Leiche nicht leer werde, scheint mir deshalb nothig, weil ein Chor, welchem die Bestattung erzählt und Uchills tiefe Trauer geschildert werde, da sein muß. Wieberum sind biese Frauen, um den Priamos und sein Geleit, bevor Achill vom Grabe zurückkommt, freundlich aufzunehmen, als stammverwandte, wohl geeignet. Sie

des Sophos tles.

Tetralogie konnen, wenn Achill wieder auftritt, in der Mitte der Orchestra bleiben, und die Phryger, wenn Priamos bem Achilleus sich naht, an ihren Seiten hervor und auf die Treppen der Orchestra treten, um das Flehen bes Ko: nigs mit ihren Bitten zu unterstützen, mit welchen bann auch diese phrygische Frauen ihre bittenden Stimmen vereinigen mogen. Endlich läßt sich unter bieser Bor: aussetzung um so leichter begreifen, warum in dem Argument des Ajas unter den Tragsbien des Sophokles aus troischem Fabelkreise nur Aichmalotides, aber keine Epinausimache ober Myrmidonen und Hektoros Lytra genannt werben. Denn wofern die Aichmalotibes nicht blos im ersten, sondern theilweise auch im zweiten und zu noch größerem Theil im dritten Drama ber Chor waren: so paßte ihr Name zu einer unterscheidenden Bezeichnung der ganzen sophokleischen Achilleis von der äschyleischen 213). Auf ber anbern Seite kann bem Ginwurfe, daß wir mit dieser Unnahme einer und derselben Chortruppe zu viel Funktionen durch drei Tragodien hindurch aufburden, durch das Beispiel der Danaiden des Aeschylos begegnet werden. Diese sind, als die Schutflebenben, im ersten Stud Hauptchor, im zweiten

<sup>213)</sup> Es ware ja wohl auch möglich, baß eins ober bas ans bere ber karglichen Bruchftucke aus ben Aichmalotibes nicht bem ersten, sonbern einem ber folgenden Dramen angehorte. So scheint, was Pollux X, 190 gibt: 'Aonis utr ήμιν, λίγδος ως (al. ήμίλιγδος ως), πυχνόν πατεί [χανεί?] von ben im Schlachtgebrange burchlocherten Schilben gesprochen, und murbe somit gut in die Epinausimache paffen, mabrend man Schwierigkeit hat, es im ersten Stuck in Gebanten unterzubringen.

ist hochst wahrscheinlich, daß sie ebenfalls wenigstens gez gen das Ende auftraten und im dritten sührt schon der Titel Danaides darauf, sie, wo nicht als Hauptchor, doch, was auch der Fabel nach unumgänglich sein möchte, mit bedeutenden Funktionen auftretend zu denken.

Dies vorausgestellt, kann ich indeß nicht leugnen, daß auch ein Chor von Myrmidonen in dieser Tragsdie insofern sich vertheidigen läßt, als es nicht auffallen konnte, wenn am Gezelt Achills eine Ehrenwache bei der aufgestellten Leiche des Patroklos zurückblieb, während die übrige Heerschaar mit Achill in die Schlacht ging; und war man so gleichsam gewohnt, sie als die plathaltenden anzusehen, so mochten sie auch vom Leichenzug zurückbleiben. Man kann auf diese Borstellung durch das Bruchstück von Ennius kommen, welches, nach gewöhnlicher und natürlicher Annahme, der aufetretende Priamos spricht:

"Bei Eurer Ehre und Gewalt und Großmuth, Myrmidonens Wachen, erbarmet Euch!"

(Per vos et vestrum imperium et fidem, Myrmidonum vigiles, commiserescite.

Enn. Hector. lytr. ap. Non. v. commiserescimus).

Wer diese Auffassung vorzieht, muß gleichwohl auch zwei Chore in diesem Endstück des Sophokles annehmen. Freilich mochte man um seines Titels Phryger willen, die letzteren lieber für den einzigen Chor halten. Dies würde einem andern Entwurf der Handlung vorzaussetzen, der aber nicht unwerth ist, in Betracht gezogen zu werden. Sophokles müßte in diesem Falle sür die Vorgänge nach der Einbringung des Patroklos Troja

des Sophos tles.

Tetralogie zur Scene gewählt haben. Dann hatte ber Anfang bie ses Endstücks ben Auszug des Hekter und jene flehent. lichen Vorstellungen, durch welche die Seinigen ihn vom Rampf mit Achilleus zurückhalten wollten, dargestellt. Das Epos nach seiner großen Freiheit läßt diese Bitten von der Mauer herab dem Hektor zugerufen werden (XXII, 25 — 90) während Achill auf ihn loseilt. Im Drama konnte es nur vor dem Aufbruch in die Schlacht, geschehen, der dann nicht, wie im Epos, vom Feldlager, sondern von der Stadt ausgehen mußte 214). Das einzige Bruchstuck aus Sophokles Phrygern ließe sich in solchem Zusammenhang als Mahnung des alten Baters an Heftor ganz wohl verstehen:

> Die Großen sind's ja, sind, o Kind, die Braven, bie Gern Ares hinrafft; Bungenhelben aber flieh'n ben Strick bes Unglücks, abberhand bem bosen Sturm, weil niemals Ares auf bie Schlechten achten mag.

(Stob. 8, 5. Wgl. oben 6. 301). Und hieran könnte man zwanglos, sogar unmittelbar, als Antwort, anknupfen, was Cicero mehrmals (Tusc. IV, 31. Epist. fam. 5, 12 u. 15, 6) aus Navius als Worte des Hektor anführt:

Gern von Dir hor' ich mich loben, Bater, selbst so reich an tob! (Laetus sum laudari me, inquit Hector, opinor apud Nacvium, abs te pater, a laudato viro)

Dazu wurde vortrefflich passen, das Priscian (& p. 801) von einem ausrudenden Hektor bes Ma: vius spricht, ber da sage:

<sup>214)</sup> An einer Base im Gregorianum sieht man Hektors Kustun und Abschied von Priamos und Hekabe mit griechischer Bit schrift ber Ramen.

"Dann los auf sie! baß auch nicht Einer heim als Bote nach Sparta kommt! 215)

Auch bem Geist bes Sophokles gar nicht zuwider vare es, Hektorn vom hochsten Siegesgluck am Morgen es Tages traumen zu lassen, bessen Abend er nicht eriben soll. Alles dies, dann die Kundschaft von ber roer = Niederlage, vom Blutbad im Skamanber, vom all und der Schmach Hektors hat naturlich in einem hor von Phrygern (Greisen, die in den Mauern blei= m), die geeignetsten Zeugen. Das Bruchstuck bes Utus, wo Achill selbst von seiner Schlachtwuth im Skaunder spricht, murde keinenfalls zur Widerlegung ge= zichen. Denn immerhin konnte im zweiten Theil bes rama Achill berselben Thaten noch gedenken, beren Birkung man bereits auf troischer Seite erfahren hatte. der Scenenwechsel, um zu ihm hin zu versetzen, hatte ichts Bedenkliches. In Sophokles Ajas wechselt auch, ach der Mitte (v. 801), die Scene, in Aeschylos Euieniden wird sie von Delphi nach Athen, nach den vier then Auftritten, umgesetzt. Und so konnte diese ganze soraussetzung gelinder scheinen, als der obige Entwurf, ei welchem es ber spatauftretende und minder fungi= inde Chor ware, von dem der Titel hergenommen ist.

Ich bleibe bennoch bei der ersten Auffassung. Um vom Letzten anzufangen: so mußte der Titel Phryger icht minder gewählt werden, auch wenn vorher und

<sup>215)</sup> Cod. Voss. Naevius in Hectore proficiscente: Tum ipsos adoriant, ne quis istinc Spartam reserat nuntium! — Ipsos war vielleicht Gegensaß gegen ein vorherges hendes naves ober castra.

des Sophos tles.

Tetralogie zur Scene gewählt haben. Dann hatte ber Anfang bieses Endstucks ben Auszug bes Hektor und jene flehent. lichen Vorstellungen, burch welche bie Seinigen ihn vom Rampf mit Achilleus zuruchalten wollten, dargestellt. Das Epos nach seiner großen Freiheit läßt biese Bitten von der Mauer herab dem Hektor zugerufen werden (XXII, 25 — 90) während Achill auf ihn loseilt. Im Drama konnte es nur vor dem Aufbruch in die Schlacht, geschehen, ber bann nicht, wie im Epos, vom Felblager, sondern von der Stadt ausgehen mußte 214). Das einzige Bruchstuck aus Sophokles Phrygern ließe sich in solchem Zusammenhang als Mahnung des alten Baters an Hektor ganz wohl verstehen:

> Die Großen sind's ja, sind, o Rind, die Braven, bie Gern Ares hinrafft; Bungenhelben aber flieh'n ben Strick bes Unglücks, abberhand bem bosen Sturm, weil niemals Ares auf bie Schlechten achten mag.

(Stob. 8, 5. Bgl. oben 6. 301). Und hieran konnte man zwanglos, sogar unmittelbar, als Antwort, anknupfen, was Cicero mehrmals (Tusc. IV, 31. Epist. fam. 5, 12 u. 15, 6) aus Navius als

٠,٠

Worte des Hektor anführt:

Gern von Dir hor' ich mich loben, Bater, selbst so reich an Lob! (Laetus sum laudari me, inquit Hector, opinor apud Naevium, abs te pater, a laudato viro.)

Dazu wurde vortrefflich passen, daß Priscian (8. p. 801) von einem ausruckenben Hettor bes Må: vius spricht, ber ba sage:

<sup>214)</sup> An einer Base im Gregorianum sieht man Hektors Ruftung und Abschied von Priamos und Detabe mit griechischer Beischrift ber Ramen.

"Dann los auf sie! daß auch nicht Einer heim als Bote nach Sparta kommt! 215)

Auch bem Geist bes Sophokles gar nicht zuwider ware es, Hektorn vom höchsten Siegesgluck am Morgen des Tages träumen zu lassen, dessen Abend er nicht erleben soll. Alles dies, bann die Kundschaft von ber Troer=Niederlage, vom Blutbab im Skamander, vom Fall und der Schmach Hektors hat naturlich in einem Chor von Phrygern (Greisen, die in den Mauern blei= ben), die geeignetsten Zeugen. Das Bruchstuck bes Uttius, wo Achill selbst von seiner Schlachtwuth im Skamander spricht, wurde keinenfalls zur Widerlegung gereichen. Denn immerhin konnte im zweiten Theil bes Drama Uchill berselben Thaten noch gebenken, beren Wirkung man bereits auf troischer Seite erfahren hatte. Der Scenenwechsel, um zu ihm hin zu versetzen, hatte nichts Bebenkliches. In Sophokles Ajas wechselt auch, nach ber Mitte (v. 801), die Scene, in Aeschylos Eumeniden wird sie von Delphi nach Athen, nach ben vier ersten Auftritten, umgesetzt. Und so konnte diese ganze Woraussetzung gelinder scheinen, als der obige Entwurf, bei welchem es der spatauftretende und minder fungi= rende Chor ware, von dem der Titel hergenommen ist.

Ich bleibe dennoch bei der ersten Auffassung. Um vom Letzten anzusangen: so mußte der Titel Phryger nicht minder gewählt werden, auch wenn vorher und

<sup>215)</sup> Cod. Voss. Naevius in Hectore proficiscente: Tum ipsos adoriant, ne quis istinc Spartam referat nuntium! — Ipsos war vielleicht Gegensas gegen ein vorherges hendes naves oder castra.

Tetralogie mehr, als sie, die Sklavinnen, wie ich annahm, als bes Sophos Chor sungirten; da die Sklavinnen, schon Titel=Name des ersten Drama, nicht mehr den Specialtitel des letzen hergeben konnten. Die Phryger, als die Neuaustrestenden und mit ihrem Interesse auf die Spitze der Handslung gerichteten, bezeichneten dieselbe nach ihrer untersscheidenden Seite 216).

Für die Bruchstücke des Nävius serner läßt sich ein anderes Vorbild und ein anderer Zusammenhang denken. Das des Sophokles selbst kann mit Welcker füglich

<sup>216)</sup> Es wurden sich auch bie zwei Anführungen, bie wir unter bem Titel Phryger bes Soph. haben, felbst in bem Kall begreifen lassen, wenn Sophokles nicht einmal biefen Titel, fonbern nur "Hettors Auslosung," ober einen anbern, gewahlt hatte. Man war burch Aeschplos Drama gewohnt, "Phryger" und "Hektors Auslosung" gleichbebeutenb gu nebmen. Auch gibt es Beispiele ber Bermechslung, morin Perfonen eines Stude, nach welchen es aber nicht betitelt ift, vom Citirenden als Titel genannt werden, inbem ihm biefer Titel vom Drama eines Andern her geläufig ift. für eine auf Amphiaraos bezügliche Stelle ,, Aeschylos im Amphiaraos" citirt statt "in ben Sieben gegen Theben." Aber Amphiaraos war Titel eines Drama von Sophofles. Wgl. oben S. 225 Unm. Num. 1. Wer weiß, ob nicht bei Sophokles Priamos ber Titel war? Unter bem Aftel Priamos haben wir nur zwei Unfuhrungen: beim Schol. Arist. Wesp. 288, daß darin Sophokles für "tobten" zurgl-Ceir gesagt habe; und bei Pollux X, 147; VII, 118, daß er bie Ausbrucke daronoi, decai, placides (Steinhauer, Lothe, Hohlbohrer) barin gebraucht. Die Letteren konnten vorges kommen sein, wo vom Rogus und Grabmal bes Patroklos die Rebe mar. Und zurglzeir, da es eigentlich das Ausfegen ber Rinder in irbenen Geschirren bezeichnet, tonnte schwerlich für jede Art bes Tobtens, wohl aber etwa für · bas Auswerfen bes getobteten und entblosten Hettor gefagt werben.

als eine an Achill gerichtete Rede des Priamos betrach= tet werben. Denn in ber That konnte Priamos dem Peliden die Vorstellung, daß auch er in den Fall Hettors kommen konne (ba benn auch seinem Leichnam werbe Schonung zu munschen sein), auf keine feinere, keine edlere Weise machen, als indem er ihm sagte, den Besten broht am meisten ber Tob in ber Schlacht. — Im Uebrigen aber hat, für dies letzte Stuck die Scene in Troja anzunehmen, alle die Grunde gegen sich, welche die Annahme derselben im Lager des Achill für sich hat - die Grunde namlich, die im Zusammenhang des Gan= zen liegen. Der Inhalt bes ersten Stucks bedingt, daß die Ruckgabe ber Briseis, der des zweiten, daß die Bestattung des Patroklos im letten markirt werde, und die consequente Aufgabe bieser letten Akte ift nicht Hektors Heldentod, sondern das Pathos des Uchill auszuarbei= ten und seine Verwandlung zur Vorstellung zu bringen. Darum lassen wir's uns bedeuten, daß der anhaltend schweigende Achill das einzige aus den Phrygern noch überlieferte Bild ift.

Von diesem Motiv bei Aeschylos sagt dessen Biozgraph, nur in den Ansängen (er äexais) spreche Achill wenige Worte der Erwiderung zu Hermes; hernach beharre er verhüllt und schweigend. Man schließt mit Welcker (Tril. 425) ganz natürlich, daß Hermes den Achill auf die Ankunft des Priamos vorbereitete, verzsteht sich nicht ohne mahnende Winke über den Willen der Götter (Ugl. Hermann Op. V, p. 157). Da Aeszchylos den höheren Schutz, unter welchem Priamos mit den Phrygern dem Zelte des surchtbaren Feindes naht,

des Sopho= Eles.

Tetralogie so unmittelbar vergegenwärtigt hatte: so kann es nicht mehr befremben, wenn nachher aus bem Gefolge bes Priamos auch die "Koniginnen" (Hesph. v. rernval), Andromache selbst, "Andramons Kind, des Fürsten von Enrnessos einst, von wannen Hektor sich die Gattin heim: geführt (Schol. Eur. Androm. 1)" hervortraten 217). Daß bei Sophokles ein Gleiches ber Fall gewesen, steht zu bezweifeln. Auch die Einführung des Hermes darf bei ihm kaum vorausgesetzt werden. Im Prolog bei Aeschylos hatte sie die Bebeutung einer über diesen gan: zen Abschluß hingreifendem Vorausbestimmung. Bei Sophokles, wo sie in die letten Scenen einer ftufenweis entwickelten Handlung hatte fallen muffen, wurde sie ben Charakter eines maschinenhaften Eingriffs erhalten Statt ber Gestalt bes vermittelnden Gottes, mußte es hier die vermittelnde Stimmung, bieses Insichgehen Achills im Gefühl ber unendlichen Schranke sein, was den Auftritt der Phryger und den Erfolg bes Priamos vorbereitete.

> Von der Erscheinung des Priamos mit dem Wagen voll Losegaben, sind noch aus Aeschylos die Worte übrig, daß er herankomme, nicht, wie ein Konig,

"sonbern als bes Hanbeteschiffs Frachtmeister, welcher Kram aussühret aus bem Lanb." (Aesch. Phryg. b. Pollux VII, 131.)

Bebeutender ist bas Bruchstuck aus der Rede bes Pria: mos zu Achill (Aeschyl. Heft. b. Stob. 125, 71):

<sup>217)</sup> Bgl. Welder Tril. S. 427. Hermann Opusc. V. p. 160 s. Dropsen Aesch. Werke ubs. II. S. 241.

Und möchtest Liebes an den Tobten üben du — Leid üben, wahrlich, bleibt verfänglich minder nicht, wenn zwar sie Freude nicht, noch Kränkung mehr erreicht: ob uns doch schwebet ausgespannt Vergeltung noch und Götterurtheil sest in Kraft des Tobten Jorn <sup>218</sup>).

Glaubt Achill, Patroklos, dem Todten, wohl zu thun, indem er dem todten Hektor Schmach thut: so setzt er Gefühl für Freud' und Leid noch in beiden voraus, und bann ist es wirkliche, barum nicht ungeahnbete Grausamkeit, was er an Hektor übt. Db aber wirklich die Todten das fühlen, was er ihnen zudenkt, ist so sicher nicht, sagt Priamos, als daß der Uebermuth des Lebenden am Todten der fühlbaren Rache des Himmels ausgesetzt bleibt. — Ebenfalls der Rede des Priamos angehörig achtet Welcker (a. a. D. 427) die Zeile, die Athenaus II, 51 c. als auf Hektor bezüglich aus den Phrygern anführt: "Er sei weicher als Maulbeere gewesen," wie es Welcker übersetzt und sonach wohl auf ben Charafter bes Heftor beutet. Herman (l. l. p. 158) bezieht es, wie ich glaube, mit besserem Recht auf die Frische, in welcher die Gotter den Leichnam des Hektor unverwelft erhielten, wie bessen (Il. XXV, 411 ff.) Hermes den Priamos getröstet. So mochte hier, wer den ausgeworfenen Leichnam herbeigeholt hatte, sprechen:

"Der Mann war frischer als ber Feigen reife Frucht." 219)

Die Scholien zur Ilias (XXII, 351) und eine Glosse bes Hespich (å2000) sagen uns, daß bei Aeschylos das

<sup>218)</sup> Ich lese in der britten Beile nav unre xalgeir n. v. 1.

<sup>219)</sup> Ατής δ' ἐκεῖνος ήτ πεπαίτεςος μόςων. Ath. l. l. Eust. p. 211, 17 πεπαίτεςον, ὅπες ἐστὶν ωςιμώτεςον. Αλοχύλος.

Sholl griech. Arag.

bes Sophos tics.

Aetralogie Gewicht des Goldes, das Priamos zur Losung gab, nach bem Gewicht von Sektors Leichnam gewogen murbe. Diese Vorstellung hat auch die bildende Runst aufgenommen 220). Es ist ber unmittelbarste Ausbruck bafür, daß Eines Entgelt bes Andern sein soll; und die geforderte Gleichheit des Werthes wird symbolisch in ber Gleichheit bes Gewichtes gefunden. Solche symbolische Plastificirung ber Verhältnisse ift an Aeschylos charak teristisch, ber sie theils geschaffen, theils aus der Bolks sitte und der Volkspoesie in seine Tragodien getragen. So gehören der leere Rocher, den in seinen Persem Xerres vorweist, das Todesgarn, das in den Choephoren Drest ausbreitet (wie im Stuck vorher Klytamnestra die Prachtteppiche), es gehort die Weiden-Fessel, die seinen Prometheus als Suhnzeichen bekranzt, die Feuerzeichen=Rette, die im Agamemnon den Lauf der Sieges nachricht versinnlicht, die Erkennungs-Locke in den Choephoren, ber Stimmstein ber Uthene, ber in ben Eume niden aus dem Gedanken in die Wirklichkeit tritt - gehoren dieser sinn= concentrirenden Emblematik an, durch welche Aeschylos ächter Volksbichter ist. So hat er in der Memnon-Tragodie die Wage des Zeus, auf der Achills und Memnons Leben gegen einander gewogen wurden, wirklich auf bem Gotterbalkon ber Buhne und neben den Wagschalen die flehenden Mutter der beiden Helden

<sup>220)</sup> In bem getriebenen Relief eines Silber = Rannchens bei Raoul Rochette Monum. inéd. Partie I. (Paris 1833) ift, außer Achills Trauer um Patroflos, auch bie Ausloff Hettors so vorgestellt, daß seine Leiche aufgewogen wird burch toftbare Gefäße.

(Thetis und Eos) dargestellt. Es ist dieselbe proverbiale Plastik (hier auch gewiß alter Sitte entnommen), in welcher Hektor bem Uchill formlich mit Gold aufgewogen wird. Diese Figuren = Prägung geht burch ben ganzen Styl des Aeschylos hindurch. Der des Sophokles ist auch in dieser Hinsicht ein anderer. So wird in sei= ner Elekra das verstrickende Gewand nicht hervorgeho= ben, geschweige vorgezeigt, und die Locke des Drest auf dem Grabe des Waters wird für die seinige nicht durch ihre anschauliche Gleichheit mit bem schwesterlichen Haar, sondern durch eine Schlußfolge erkannt. Der Gedanke dort der List, hier der Zusammenstimmung wird nicht so unmittelbar für sich verwirklicht. Ein anderes Bei= spiel dieses Unterschiedes ist die Darstellung vom Tob bes Ajas bei beiben Dichtern. Ajas ist bei Sophokles zwar wohl ber Ungebandigte, der nur der Gottheit und seiner eigenen Hand erliegt, bei Aeschylos aber war er wirklich unverwundbar mit Ausnahme einer einzigen Stelle am Leibe, die ihm auch wirklich erst eine Gott= heit zeigen mußte, nachdem das Schwert, womit er sich durchstoßen wollte, an seiner undurchdringlichen Haut wie ein Bogen sich gekrummt. Solche Vergleichungen machen mir wahrscheinlich, daß auch die Lösegeschenke für Hektor bei Sophokles nicht so in verwirklichter Figur als gleichwiegend mit bem Ausgelosten bargestellt worden, sondern dies sinnbildliche Motiv dem Aeschylos eigen geblieben.

Das Urtheil aber des Achill selbst über diese Ausz gleichung, welches aus Attius übrig ist: Tetralogie bes Sopho= kles. "Wiebergegeben an Priamos hab' ich ben Leib, doch Hettorn hingerafft."

könnte auch bei Aeschylos vorgekommen sein, und es ist in der entwickelnden Weise des Sophokles, wenn Achill sich Rechenschaft gibt, in wiesern er dem todten Freunde die angelobte Rache geleistet habe. Cicero's Worte, daß Achilles aliquando sapiens Dies gesprochen, deuten hin auf den Wechsel von Leidenschaft und Qual in der Seele des Helden, nach welchem er "endlich zur Einsicht" der nothwendigen Gränzen seiner That und zum Stillstande in sich gekommen. Sie dienen so, indirekt, zur Bestätigung der obigen Annahme, daß als Einleitung der Lösung Hektor's Abschied und der Wiederhall seines Falles in den Mauern Troja's, sondern Achills Leidenschaft und Trauer dargestellt worden. Hier enden die übrig gebliebenen Spuren dieser Dichtung 221).

<sup>221)</sup> Da wir Grund gefunden haben, in die Mitte eben biefes Drama die Verse bes Attius, womit Achill seiner Thaten im Stamander gebentt, zu segen, und gleichwohl biese Berse unter bem Titel "Epinausimache," statt "Hektors Tob und Losung" citirt sind: so folgt, baß auch noch andere unter jenem Titel erhaltene Bruchstucke aus biesem letten Stuck sein konnen. Ramen vielleicht bei ber Trauer um Patroklos die Worte vor, die Nonius v. mutus aus der Epinausimache anführt? —: "Wie sprachverlagner Thiere stumme Traurigteit" — (Item ad [leg. ac] moestitiam mutam infantum quadropedum). Die übrigen Bruchstücke (mit Ausnahme bes ganz unheilbaren bei Ronius accus. pro gen. p. 500) hab' ich oben für verschiebene frühere Momente in Betracht gezogen. Zwei unter benfelben konnten bem Priamos geboren: Tamen haud fatiscar, quin tuam implorem fidem: "Doch jag' ich nicht, zu flehen Deinen Gbelmuth" (vergl. oben S. 334), und: Proin tu id, cui fiat, non qui sacias, com-

Den Schluß wird ihr gewiß auch Sophokles in dem Selbstgeständniß des Helden gegeben haben, welches aus Aeschylos Phrygern zwei Worte aussprechen, die, abzgerissen wie sie sind, noch durch unverwüstliche Seele rühren: διαπεφρούρηται βίος — "aus ist des Lebens Wacht." <sup>222</sup>).

So hatten wir denn eine trilogische Achilleis des Sophokles und Attius; wie wir von der des Aeschylos nicht anders wissen, als daß sie trilogisch war. Aber nachdem diese Composition des Sophokles mir soweit wieder aufgegangen ist, tritt sofort die Frage ein, ob sie nicht eine tragische Tetralog ie und zwischen den "Aichmalotides oder Briseis" und den "Myrmidonen oder Epinausimache" noch ein Drama dieser Gruppe einverzleibt gewesen: die Untenoriden.

Ich habe oben (S. 172 ff., S. 224 Unm. 137) (Antenoriben.) alles zusammengestellt, was sich für Brunck's Mei=nung ansühren läßt, daß die Antenoriden einer dra=matischen Eroberung Ilions angehört hätten. Da=von bleibt auf jeden Fall stehen, daß in der Vorstellung

para (Non. v. comparare): "Ermiß drum, wem Du, nicht als wer Du Solches thust" (vgl. oben S. 348. Anm. 180). Hiermit ließe sich namlich ein ahnlicher Sinn verbinden, wie mit den oben gegebenen Worten des Aeschylos, worin Priamos dem Achill sein Verhältniß zu den Todten erklart. "Ermiß, wem Du dies thust; dem Todten, der unverlesslich ist; nicht, als wer, als Kächer und Feind.

<sup>222)</sup> Helych: διαπεφε. β. · Alσχύλος Φρυξίν οίον ή δια του βίου φρουρα συντετέλεσται, ή διελήλυθεν δ χρόνος. — Auch Dronsen (Aesch. W. II. S. 241) nimmt sie als am Schluß von Achill gesprochen und übersetzt schon: "Du bist voll: bracht, Nachtwache meines Daseins!"

Aetralogie der Eroberung Antenor als der von den Achäern gebes Sophos schonte, als ihr Bundner, somit als Verräther Aroja's (Antenoriben.) erschien; durch Rückschluß hiervon, daß er im ersten

Stud, ben Lakonerinnen, ber Auslieferer bes Pallabion war; und durch naturliche Verbindung, daß je nes Hauptmoment, wovon das zweite seinen Titel hat, ber Tob des Laokoon, gemäß ber Sage, die ihn einen Antenoriben nennt, in Anwendung auf Antenor, als erste Buße seines Verrathes, bargestellt mar. Mach ber Consequenz dieser Verbindung wird daher auch basje nige, mas ich für bas britte Stud vermuthet habe, baß der tragisch verbitterte Abzug des Antenor einen wesentlichen Theil ber Berstorungs-Scenen gebildet, nicht ausgeschlossen, wenn auch einer ber beigebrachten Schlusse wegfällt. Der Schluß nämlich aus bem Titel "Ante noriden" auf Hervorstellung der Schicksale des Antenor und seines Geschlechts in bem Eroberungs-Gemalbe fallt allerdings weg, sobald sich für diesen Titel ein anderer Inhalt von größerer Wahrscheinlichkeit findet. Aber die Sache fällt auch bann nicht weg. Denn ba sicher ift, baß die "Lakonerinnen" die Entwendung des troischen Palla: dion enthielten, dann "Laokoon" mit dem Nebentitel Sinon die Aufnahme des trüglichen achäischen Palladion, bann "Ujas Lokros," als Schlußmoment und Titel bes Eroberungs-Drama: die Entweihung bes Pallas : Bildes, zu dem Kasandra geflüchtet war, und endlich "Polyrena" den Zorn der Pallas über die Sieger: so bleibt gesichert als Begriff des Ganzen das Berhaltniß der Bestegten und ber Sieger zu den Gottern und ihrer scheinbaren Hulfe, zumal zur Pallas. Daß bezeugtermaßen biese

Symbole ber Gottin die Motive ber Handlung bilben, gibt, verbunden mit den bezeugten Momenten das Refultat, bag im ersten Drama bie Macht ber Pallas mit ihrem aus Troja entführten Symbol ganz zu ben Achä= un überzugehen schien, im zweiten mit bem ihr untergeschobenen Symbol ganz zu den Troern überzugehen schien, im britten bieser Wahn ber Troer und jener ber Achaer zur Entscheidung kam, indem aus dem untergeschobenen Palladion das Verderben der Troer hervorstieg, und in der Entweihung eines noch heiligen Pallasbildes burch Ajas das Verderben der Achaer anhub. In diefem Zusammenhang, wo an ben Achaern, wie Troern, ber Wahn gerächt wird, mit Namen und Symbol ber Estin als Mittel ihres Willens schalten zu konnen, kann Entenor, der Auslieferer des ersten Symbols nach sei= tem Willen, nicht blos als der Geschonte und Gerettete, w muß auch als der an seinem Theil Gestrafte erschies ten sein. Wenn für die Berletzung des untergeschobes ten Weihbildes Laokoon bußte, wiewohl dies nur ein wthwendiger Schein war, wenn durch Aufnahme des= Eben die Troer wirklich bußten, durch beides und die Exbeutung des ersten Pallabion die Achaer siegend, dem bebermuthe, bas lette ungestraft entweihen zu lassen, bamit ihrer Buße versielen: so durfte auch der Aus-Efferer des ersten nicht gerechtfertigt hingehen. Also blei= en die oben gegebenen Umrisse jener Tetralogie, in wel-Der Sophokles Ilions Zerstörung und ben Untergang mr Achaer = Macht zusammengefaßt, dieselben, wenngleich bir bem dritten Stud nun "Ajas Lokros" zum allei: Egen Titel lassen. Der Inhalt dieses Stucks bleibt die

Tetralogie Zerstörung; der Titel bezeichnet nur das Uebergangsmobes Sophos ment zum letzten Drama. Der Titel "Antenoriden" (Antenoriden.) ist aber vielleicht zu trennen und kann eine andere Bebeutung gewinnen.

Schon als ich auf den Vorrath der Ueberlieferung hinblickte, um jeben möglichen Inhalt für den Namen Antenoriden zu bedenken, entging mir nicht, daß im eilften Gefang ber Ilias zwei Antenoriben unter den Händen Agamemnons fallen, ein Moment, der auch an einem sehr alten Werke ber griechischen Kunft schon abgebildet war. An dem sogenannten Kasten des Appselos im Tempel ber Hera zu Olympia sah man unter den Bilbern, die mit Elfenbein, Ebenholz und Gold in Bebernholz eingelegt waren, biesen Kampf bes Agamemnon. Zu seinen Füßen erschlagen lag der Untenoride, Iphibamas; sein Bruder Koon stand noch gegen Agamemnon. Ueber bem Leichnam bes Ersteren war geschrieben: "Um ben Sphidamas hier zu vertheidigen, wehret sich Koon." Auf dem Schild Agamemnons war eine Figur mit Lowenkopf, nebst der Inschrift angebracht: "Das ist ber Sterblichen Schrecken, ihn schwin: get der Fürst Agamemnon" (Paus. V, 19). Wie berühmt aber auch diese epische Aristeia des Agamemnon fruhzeitig mag gewesen sein; an sich betrachtet kann eine so spezielle Schlachtthat nicht zum Gegenstand einer Eragobie tauglich erscheinen. Und die Tragodie ber Ilias, die Achilleis des Sophokles, hatt' ich mir in Gedanten noch nicht so weit ausgeführt, um diesem Worfalle darin Raum geben zu konnen. Jest stellt sich bies anders.

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Sieg bes Aga= memnon über die Antenoriben Iphidamas und Koon ein Theil der tragischen Achilleis des Sophokles sein konnte. Dieser Sieg ist die außerste und letzte Anstrengung bes Ugamemnon, während jener Kriegs=Nachtheile, welche die Entfernung Achills nach sich gezogen hat. Bei biesem Siege wird bem Agamemnon der Urm von Koon durche stochen (Il. XI, 251), worauf er ihn zwar erschlägt, bald aber von der Wunde für .ferneres Fechten untauglich wird (267). Unter heftigen Schmerzen bleibt ihm nichts übrig, als ben Wagen zu besteigen, noch einmal die Uchaer zu tapferem Wiberstande zu ermahnen, und zuruck in's Lager zu fahren (271). Nun bestürmt sie Hektor, wie der Schlachtengott selbst (291). Diomedes zwar wirft ihn zurud, wird aber von Alexandros mit einem Pfeil in den Fuß getroffen (343—369) und muß sich gleichfalls vom Schlachtfelde wegfahren lassen (400). Bald darauf wird auch Odysseus, trot tuchtigen Thaten, in der Hufte verwundet und, während Ujas ihm die Feinde abwehrt, von Menelaos zum Wagen geführt (434 — 485). Gleichzeitig trifft wieder Alexandros den Helbenarzt Machaon mit einem Widerhaken-Pfeil in die Schulter, und Nestor muß ihn nach den Zelten fahren (504). Ein Hagel von Geschossen, und ber Wille bes Beus, zwingt endlich auch ben zähen Ajas zu weichen (544 f.). Hier, wie er, bei ofterem Wenden, von gan= zen überschüttet wird, kommt ihm Eurypylos zu Hulfe: Eurypylos hat kaum einen Feind erschlagen, als ihm ebenfalls ein Pfeil des Alexandros in den Schenkel fährt. Man sieht, jener Sieg des Agamemnon ist sowohl seine Tetralogie eigene Verwundung, als der Anfang jener Reihe von bes Sophos Schlägen, die zu der Schlachtnoth, wie die Epinausis (Antenoriben.) mache sie aufnimmt, sich fortsetzen.

Da nun, so viel wir wissen, die Darstellung bes Achilles = Zornes von Sophokles gerade badurch von der des Aeschylos sich unterschied, daß gleich der Ursprung, die Entzweiung mit Ugamemnon, bramatisch vergegen: wartigt wurde, somit bie schnobe Willführ bes Agamemnon, und, bei seiner Beeintrachtigung Achills, Die Gleich= gultigkeit ber Andern, in runber Gestalt hervortrat: so läßt sich wohl denken, daß es dem Sophokles der Symmetrie angemessen schien, auch bie Demuthigung Ugamemnons an seiner bramatischen Person vorzustellen und die Nachtheile auch der Andern in anschauliche Handlung zu setzen. In der Thatanstrengung selbst den Agamemnon am Stein des Aergernisses anstoßen zu laffen (woher sich ber Titel Antenoriben verstehen murde), bebei das Interesse für Achill durch Berzogerung seines Wiederauftrittes wachsen und den Eindruck sich befestigen zu lassen, Agamemnon sei ber tragische Buger, damit das folgende Stud desto überraschender bie Gewalt des Schicksals auf Achill hinüberführe — alles dies ware in der Weise des Sophokles (S. oben S. 309 f. Anm. 166).

Es kame bemnach nur darauf an, ob mit diesem Inhalt die Bruchstücke der Antenoriden vereinbar sind. Alsdann ware die Wahrscheinlichkeit eben dieses Inhalts größer als jene, daß Antenoriden die dritte Tragodie in der Iliu-Persis des Sophokles gewesen. Größer darum, weil das gleichnamige Stuck des Attius, wenn wir es

auf die Letztere beziehen, einzeln basteht, da keine Spur
ist, daß Attius die drei andem Tragodien der sophokleis
schen Iliu-Persis behandelt. Verstehen wir dagegen unster den Antenoriden jene Gegner Agamemnons: so tresten sie bei Sophokles als zweites Stück der Achilleis in den Zusammenhang, dessen andere drei Stücke wir ohnes hin bei Attius gefunden haben.

Die Reste nun aber aus Sophokles Anteno: riben sind viel zu gering, um Ausschluß zu geben. Was helsen zwei Worte bei Hesych. — das verdächtige Αφεψιασάμην: ἀφωμίλησα — ich habe getrennt? — und Εκβαβάξαι: ἐκσαλεῦσαι — herausschütteln, heraussprubeln —? Was der Vers (Uthen. X, S. 373 d): ,, Vorboten des Geschickes, Herold, Mittels: mann" — ("Ορνιθα καὶ κήρυκα καὶ διάκονον). Sie lassen sich freilich in dieser Fabel, aber in jeder, unterbringen.

Dhne Titel wird aus Sophokles bei Stephanus (Apráxn) der Vers angeführt: "Was fäumt Ihr, Arstakener und Perkosier?" Ich weiß nicht, ob man das in Verbindung bringen mag mit den Erwähnungen von Perkote im Epos da, wo es jene Schlacht erzählt. Von dem Antenoriden Iphidamas heißt es daselbst (Il. XI, 229), von Thrake nach Troja ziehend, habe er in Perkote seine zwölf Schisse gelassen und sei von da zu Lande nach Ision gekommen. Dann sind Perkosier die zwei Sohne des Merops, die, nach dem Falle der Antenoriden und Agamemnons Verwundung, von Odysseus und Diomed, kurz vor der Verwundung des letzteren, erschlagen werden (XI, 329 vgl. II, 831). Ans

Hes.

Tetralogie führer übrigens ber Perkosier ist Asios (II, 835), ber oes Sophos hernach beim Sturm auf ben Wall sich verwegen zeigt, (Antenoriben.) obwohl ohne Gluck (XII, 110. 162) und bann von Ido: meneus getöbtet wird (XIII, 384). — "Bas faumt Ihr, Artakener und Perkosier!" klingt allerdings ganz wie eine Aufforderung zum Sturm. Die Sturmung bes Walls wurde nach dem oben Erläuterten (S. 322. 328. 340) in ber Epinausimache von Eurypylos geschilbert. Daß entweder in seinem Schlachtbericht - sofern man sich benselben ausführlich genug benken will, um solche Reden ober Ausrufe ber Feindesführer zu enthalten — ober in ber vorangegangenen Handlung, in bem Stuck "Antenoriben," wie wir's jetzt erwägen, zu Enbe bieser Ruf zum Angriff vorgekommen, ist immerhin wahrscheinlicher, als daß er aus dem Kyknos oder dem Memnon oder dem Philoktet in Eroja oder einem Akt ber Berstörungs = Tetralogie bes Sophokles sei. Im Kyknos und Memnon waren es die Zweikampfe dieser Helden mit Achilleus, worin sich die Handlung entschied; Bergegenwärtigung einzelner Schlachtbewegungen war ba entbehrlich. Der Philoktet in Troja besiegte gleichfalls im Zweikampf ben Alexandros; hier ist eben so wenig Grund an eine specificirte Schlacht zu benken\*). In ber Zerstörungs = Tetralogie mare es etwa bei ber Aufforde= rung zum Hereinziehen bes Pferdes oder hernach bei einem Versuch, die Eroberer abzuwehren, wo man sich diese Anfeuerung an bestimmte Theile des Troerheeres

<sup>\*)</sup> Die Scene war im Phil. in Er. bas Achder=Lager (Prisc. Vol. II. p. 180 Krehl): um so weniger ist ber Vorwärtsruf eines Aroers hier wahrscheinlich.

gerichtet boch minder leicht benken könnte, als in einem Drama, welches den vergeblichen Sieg des Agamemnon über Troerhelden und das Vorstürmen der Troer zum Inhalt hatte.

Wegen gleicher Bezüglichkeit setz' ich hierher die Chorzeile bei Plutarch, Moral. S 640 a: "Sophokles sagt einmal von den Troern, sie seien

"zu Ross" gewandt, zum Pfeilschuß flink, und kühn zum laut= prallenden Kampf ber Schilbe." 223)

Etwas ergiebiger sind die Fragmente aus Attius Anstenoriden, von welchen es immer wahrscheinlich bleibt, daß sie die sophokleischen, als die einzig bekannten griechischen, zum Vorbilde hatten. Was daraus Nonius (v. mactare) gibt:

"Daß ich im Feld ihr Heer mag schlagen, ober Brand werf' in die Schiffe ober in's Meer den Lagertroß." verbindet sich in der That sehr leicht mit einer Vorstelzung des Antenoriden-Falles, da gleichzeitig Hektor mehr als je alles das hofft und betreibt, was die Verse sagen; (I. VIII, 177. 216. 497. 526). Auch hätte es nichts gegen sich, sie, wo nicht dem Hektor, dem Antenoriden Iphidamas zu geben. Dann wären diesen muthigen Verheißungen in einem Dialog mit Hektor die Worte des Iphidamas vorhergegangen:

"Denn Troja's Macht zu erganzen komm' ich mit meiner Macht."

(Att. Antenor. ap. Non. v. integrare).

<sup>223)</sup> Τh. Bergk De Fragm. Soph. p. 14 liest:
Τρῶες φίλιπποι καὶ κερουλκοί, σὺν σάκει κωδωνοκρότω δὲ
παλαισταί.

<sup>&</sup>quot;Roßtummler flink und Schützen Troja's, Meister auch, lauts prallende Schübe zu schwingen."

Die Ilias sagt (XI, 219 f.), Iphibamas, groß und bes Sophos schon, war erzogen in Thrake bei seinem mutterlichen (Antenoriben.) Großvater Kisses, dessen Tochter er herangewachsen zur Frau bekam. Aus dem Brautgemach ging er in den Krieg; mit zwolf Schissen kam er in Perkote, von da zu Land in Ilion an. Diese Ankunst könnte ja wohl der Eingang der "Antenoriden" vorgestellt, mit den zu-

Krieg; mit zwolf Schiffen kam er in Perkote, von da zu Land in Ilion an. Diese Ankunst könnte ja wohl ber Eingang der "Antenoriden" vorgestellt, mit den zuletzt angesührten Worten sich Iphidamas dem Hektor dargeboten und, wenn man will, mit jenem Vers aus Sophokles Antenoriden zum "Vordoten des Geschickes, Herold, treuen Mann" sich angetragen haben, oder von Hektor in diesem Sinne aufgenommen worden sein. Gleichviel dann, ob seinem Kampsmnthe oder dem des Hektor jene Verheißung, die Achaer zu schlagen, Schiffe und Lager zu verwüsten, angehorte. Gleichviel, ob es das Heraneilen dieses Bündners war, oder eine Botsschaft vom Ausrücken der Achaer, was mit der Frage eingeleitet wurde:

"Doch wer ist ber früh Beeute, ber so hurtig fliegt hieher?"
(Att. Ant. ap. Non. v. celeranter).

Auch das Fragment: "Db's Welche gibt, die solche Furcht nicht übermannt" (Non. v. mertaret) findet in einer Kriegsscene unschwer seine Unwendung. Aber dunkel bleibt der Zusammenhang des letzten:

> "Berufung an das Volk "ift, seh' ich, nothig, maßen bieser Meinungen gleich waren." (Att. Ant. ap. Non. v. aequiter).

Evident ist hiernach der Inhalt der Antenoriden nicht mehr zu machen. Falls es bei Attius dieser vorausgesetzte war: so hätte er, zusolge den Fragmenten, Loer zum Chor gehabt. Diese Bedingung vermehrt noch die Schwierigkeiten, die ohnehin die Conception unseres fraglichen Drama nach griechischen Regeln hat.

Man kann annehmen, nach seiner Begrüßung mit Hektor eile Iphidamas mit dem Wordertreffen in die Schlacht, bald komme Nachricht, daß er, und ihm nach sein Bruber, gefallen, von diesem jedoch Agamemnon verwundet worben, bann gehe Bektor, biefen Schlag ju vergelten, unter gunftigen Zeichen in die Schlacht (ber Cher mußte als Hinterhut bleiben; eine andere Schaar mit Hektor ziehen), endlich ergebe an ben zurückgebliebenen Chor mit der freudigen Botschaft von den zuneh: menben Nachtheilen der Achaer, den Verwundungen bes Diomed und Obysseus und der Flucht des Heeres in ben Ball, das Aufgebot, nachzuruden, um fich ben fiegenden Vortreffen und bem Sturm auf ben Achaer-Wall anjuschließen. Dies gabe benn ein lebhaftes Finale und ber ganze Entwurf in dieser Form mare wenigstens nicht wider die Begriffe der attischen Bühne. Allein es bleibt Dabei nicht nur jenes Fragment, welches "Berufung an bas Bolk" für nothig erklart, unentwickelt; sondern das Sanze empfielt sich wenig. Das gerade fällt hier weg, was erft die Deutung der "Antenoriden" auf jene von Agamemnon erschlagenen begründen und, sie für ein Stuck der Achilleis zu nehmen, rechtfertigen wurde: das Dathos bes Agamemnon. Diesem mußte, bamit bas Stud ein organisches Verhältniß zum Fürstenstreit im Erften, und zur Benothigung Achills im folgenden Stud babe, Gegenwart und Energie ber Worstellung gegeben

Tetralogie sein. Es genügt keineswegs, daß Agamemnons und ber bes Sophos Achaer Anstrengung und Nachtheile indirect als Berlust (Antenoriben.) erst, dann rasches Siegen der Troer dargestellt seien: an den Achaern selbst müßte, zumal an Agamemnon dies geschaut werden, wie er sich überbietet, dann blustet und ganz entmuthigt ist.

Allein das Pathos des Agamemnon hat Attius auch, und zwar in derselben großen Composition behandelt. Cicero (Tust. III, 26), wo er von weibischen Jammergebährden und Wehbezeugungen spricht, sagt: "Das her denn jener Agamemnon des Homer und des Attius

"im Gram fein haar zerraufend ein um's andres mal."

In welchem Gram, ist unzweideutig durch die ausdruckliche Parallele mit Homer. Da ist es in der Nacht nach der vergeblichen Gesandtschaft an Achill, daß Agamemnon, schlaflos und so häusig seuszend als Worblike eines Gewitters sich folgen, hindlickt auf die Ebene Troja's und staunt über die vielen Feuer, den Schall ter Pfeisen, das Getümmel der Männer, und wenn er zurücksah auf Schiffe und Heer der Achäer (Il. X, 151):

"viel Haarlocken da riß er sich aus, vom Haupte gerungen, Zeus, des Gewaltigen, halber und fürchterlich stöhnte die Bruft ihm."

Es ist dies die Nacht vor eben jenem Schlachttag, an dessen Morgen dann Agamemnon, all seine Kraft zussammenraffend, viele Troer und die Antenoriden ersschlägt, eh' er das Felo räumen muß. Es ist diese seiner Verwundung vorhergehende Nacht, in welcher er die

Fürsten weckt; worauf dann Diomedes und Obysseus heimlich auf Kundschaft gehen. Sie fangen den troisschen Späher Dolon, holen ihn aus und erschlagen ihn, und schleichen darauf in's Feindeslager, wo sie den neu angekommenen Rhesos nebst zwölf seiner Leute im Schlaf ermorden und die weißen Rosse dieses Fürsten erbeuten. Dann dämmert der Morgen jenes Schlachttages.

Diese Vorgänge hat nun Attius ebenfalls dra: (Ryktegresia.) matisch vorgeführt. Davon ist noch eine Anzahl Fragmente unter dem Titel "Nyktegresia" oder "Nyktegersia," "Nachtwache," "Nächtliche Versammlung" übrig.

Den Zustand, der diese Handlung bedingt, scheinen die entstellten Worte bei Nonius v. servit auszudrücken; daß nämlich die Achäer im Lager eingeschlossen seien <sup>224</sup>). Agamemnon's Unrede an die Fürsten, die er geweckt, hort man in den Worten: "Um welcher Unruh' ich Euch rief, zu welchem Zweck, Vernehmet" <sup>225</sup>). Als Unerdieten des Diomedes, in's Feindeslager zu gehen, versteht man die Zeile: "Laß jetzt befühlen, laß die Phrygier herzhaft untersuchen jetzt" <sup>226</sup>). Noch deutlicher wird Diomedes

<sup>224)</sup> Non. v. ferv.: Attius Nyctegresia: Classis adit, ocladitur, fervit — Delrius: Classis adit, clauditur, f. Vossius: Classis aditus clauditur, f. Bothe: Cl. adeo occluditur, f.

<sup>225)</sup> Non. v. tumulti: Attius Nyctegresia: Cujus vos tumulti causa accierim, eo quod parum divorti. Voss: accierim, et quid parem, advortite.

<sup>226)</sup> N. v. ruspari: A. N.: Jube nunc attentare, jube nunc animo ruspari Phrygas. Mercer: Lubet nunc attentare, lubet etc. Es könnte dies auch Ermunterung zum Angriff Schöll griech. Trag.

Tetralogie erkannt in der Erklarung: "Konnt' Obnsseus je ich ver: des Sophos gessen, vorzieh'n einen Andern ihm?" 227)

(Apttegressa.) "Er ist ja — setzt bei Homer Diomedes hinzu — eistrig vor Allen, kuhn in jeder Muhsal, gekiebt von Pallas Athene; in seinem Geleit möchten wir selbst aus brennendem Feuer wiederkommen, so verstandvoll ist er." Und Odysseus erwidert: "Tydeus Sohn, nnn lode mich nicht ausnehmend, noch table; Kundige sind ja selber, zu welchen On sprichst, die Achäer." Dem Odysseus daher wird, mein' ich, in derselben Absicht, dem Reide der Anderen, die sich angeboten hatten, vorzubeugen, die Erinnerung angehören: "Sie hat ihr Heldensinn dewegen: Du minderst ihr gerechtes Lob (Non. v. levare)"—Doch (Non. v. grave) "ist dankwerth, was On thus, und ernsthaft."

Diese Bruchstücke sind es, welche, zusammengehalten mit dem Titel, über die Fabel nicht zweiseln lassen. Aber wie das Weitere ausgeführt war, ist nicht deutlich. Waren jedoch die "Antenoriden," die oben bezeichneten, so schließt sich ihre Fabel unmittelbar an die Nyktegresia an. Sollen wir nun bei Attius, was bei den Griechen unerhört ist, eine Pentalogie annehmen? Brischen unerhört ist, eine Pentalogie annehmen? Brischen Myktegresia, Antenoriden, Epinansis mache, Hektors Lösung? — Dies ist nicht gewiß; denkbar ist auch, weil doch auf die glückliche Wiederkehr

und zur Schlacht sein, ebenfalls von Diomed, aber erft nach seiner glücklichen Rückkunft mit Obnsseus gesprochen.

<sup>227)</sup> Non. acc. pr. gen. p. 500. Die Erklärung ganz wit bei Homer (X, 242): "Nun Ihr meinen Gefährten mich felbst mir heißet erwählen: | Rönnt' ich Obpsfeus wohl bes göttlichen Hetben vergessen?"

des Diomed und Odysseus sosort die Schlacht folgt, in der Agamemnon mit den Antenoriden zusammentrisst, daß es mit diesem doppelten Titel "Nyktegresia" und "Antenoriden" eine ahnliche Bewandtniß hätte, wie mit jenem "Epinausimache" und "Myrmidonen." Wie die Fragmente der Letzteren, verglichen mit einigen der Epinausimache und mit der Handlung, die der Titel Epinausimache an sich bezeichnet, erkennen ließen, daß "Myrmidonen," wo nicht Ueberschrift für einen oder zwei Akte der Epinausimache, nur Nebentitel desselben Drama sei: so können Nyktegresia und Antenoriden sich als Paralaleltitel, jener vom Ansang, dieser vom Ende derselben Handlung hergenommen, auf ein einziges Drama beziehen Das Bisherige empsiehlt diese Voraussetung.

<sup>228)</sup> Wer für alle Titel besondere Dramen behalten will, kann bie Heralogie ansegen: Briseis (Streit), Myrmibonen (Gesandtschaft an Achill), Ryftegresia (Diometes und Obysseus Abenteuer), Antenoriben (Agamemnons Tapfer= teit und Berwundung), Epinausimache (Achder= Noth und Patroftos Tob), endlich, obwohl biefer Titel von Attius nicht überliefert ift (aber bie Sache), Sektors gofung. Hiergegen aber spricht Folgendes. Diese breite Composition ware einerseits eine recht schülermäßige Uebersegung bes Epos in's Drama, Stuck für Stuck, und andererseits, wunderbar genug, voll Abweichungen vom Epos, bie gerade bei biefer boch epischen Zerlassung bes Stoffes besto unpassender maren. Sie ergeben sich, sobalb man bie Bruchstücke so nach ben Afteln sonbern will. Mit der Briseis hat es noch keine Schwierigkeit, weil unter biesem Titel kein Fragment existirt. (Ein von mir noch nicht erwähntes, bei Ronius v. delica, aus Attius Achilles, kann, wer es nicht ben Worftelluns gen zuzählen will, bie an ben zurnenden Achill gerichtet wer= ben - biesem erften Stude geben, bamit es boch auch einen Bers habe. Es wurde bann bem Agamemnon, bag er burch Ruckgabe ber Chryfeis ber Peft fteuern muffe, begreiflich

Tetralogie Wir haben Parallelstücke des Sophokles für alle demoes Sophos selben Zusammenhang angehörige des Attius: für die

(Antenoriben.) -

(Myttegrefia.)

gemacht burch bie Bemertung: "Wie fouft bem Borwurf Keinblichgesinnter Du noch entgeb'n tannft, frage Dich!" Qua re alia ex crimine inimicorum essugere possis, delica). Gleich bie Myrmibonen aber, follen fie, worauf auch Dermann fie großentheils bezogen hat, bie Befanbticaft an den Achill enthalten: bieten bann die Abweichung vom Epos, baf Antilochos Gefandter ift. Das hingegen, woburch es bramatisch zweckmäßig wirb, bie Ermahnung an Achill bem Antilochos in ben Mund zu legen: bag namlich biefelbe Person ben Achill vergeblich ermahne, welche ihm nachher bie Burechtweisung, bie er vom Schickfal erfahrt, gu melben bat - bas fällt offenbar weg, wenn brittehalb Dramen zwischen biefer Gefandtschaft bes Antilochos und feinem Auftritt mit ber Tobesbotschaft liegen. Wer konnte nach solchen (von permann übrigens nicht angenommenen) Zwischenlagen mannichfaltiger Scenen und Interessen noch bie Corresponbeng biefer Auftritte fuhlen? - Ferner murbe, bei Borans: segung ber Gesandtschaft als Handlung ber Myrmibonen, bas Fragment: Regnum tibi permitti malunt? Cernam, tradam exercitum: "Wollen sie Dich zum Herzog lieber? Gut, ich gebe bas heer Dir bin!" faum anbers zu verfteben fein, als daß Agamemnon felbst bei der Gesandtschaft sei — benn melder andere Fürst tonnte Dies versprechen? — (Bgl. oben S. 351 Unm. 181). Das ware eine zweite Abweichung vom Epos, und eine fehr ungeschickte. Denn ber Trog bes Acill wurde nur haflich gesteigert, wenn er ihn sogar dem perfonlich und so tief sich bemuthigenden Agamemnon in's Ans gesicht behauptete. — Nun die Ryktegresia enthielt ans geblich ben Bers (Non. v. sufferre): Aut ego illum eripiam aut illi poenam sufferam: "Entweder entreißen will ich ihr ober bufen ihm!" Wer kann biefen Bers erklaren, wenn er nicht über die Granze ber burch ben Titel bezeichneten Handlung hinausgesetzt werben barf? Dann bie Unteno: riben konnen wieberum nicht als bramatifirte Borftellung des folgenden Epos-Theiles angesehen werden. Denn sie lass sen einen Bunbner ber Areer ankommen - welche Ankunft das Epos bort nicht vergegenwärtigt, sondern als eine frus

Briseis die Aichmalotides, für die Antenoriden das gleich: namige Stück, für die Epinausimache zwar keinen Titel, aber Fragmente aus Sophokles, die sich deutlich auf die Wallvertheidigung und Patroklos Tod beziehen, und sür die Auslösung Hektors die Phryger. Nur eine Nykztegresia oder, wie das Stück auch heißen könnte, ein Rhesos des Sophokles wird nirgends genannt <sup>229</sup>). Diese

here voraussest; und in einem anbern Bruchstucke werben gleichwiegende Meinungen, welche dem Bolte heimzustellen seien, erwähnt; ein Bug, für ben sich bort im Epos nicht die leiseste Andeutung findet. Endlich die Epinausimache enthalt ja auch nach ben Fragmenten weit mehr, als was im Epos Epinausimache beißt; und wenn man biefe felbst bis zur nalluzis naçà two vews inclusive ausbehnt. Berse, die sich auf den Hinausgang des waffenlosen Achill beziehen (f. oben S. 388-390), nehmen in diese bramatische Epinausimache auch noch bie Margondera, bie Meredaov ageorela und die Onlonoita herein; bas Bruchstuck aber, welches vom Gemetel im Stamander spricht (oben S. 417. 421), gar die Maxy nuganorauco, zwischen welcher und der 'Ondonosta im Epos noch zwei Gesänge liegen. — Das Resultat ist 1) Die 5 überlieferten Titel sind nicht fünf einander succedirende bramatisirte Epostheile. 2) Einzelne Fragmente greifen über ben Inhalt hinaus, ben ber Titel, unter bem sie citirt sind, ausspricht. Wenn also bas Lettere boch zugestanden werden muß: so ist die Erklarung die leich= tere, die unter Unnahme von Doppeltiteln für zwei biefer Dramen Verse beuten kann, die bei der obigen rathselhaft bleiben, und ein honettes Ganze, nicht, wie jene, ein schüler= haftes gewinnt.

.

<sup>229)</sup> Im Argument zu dem erhaltenen Rhesos, welcher schwets lich von Euripides ist, heißt es vom Inhalt des Stücks, er begreise die Nyktegresia (negiezei de vunteyegolav), d. i. den epischen Moment dieses Namens. "Einige, heißt es weister, haben dies Drama im Verdacht als unächt und nicht von Euripides; da es anscheinend mehr vom Sepräge des Sophokles hat. Indessen ist es in den Didaskalien als ächt

Tetralogie Myktegresia aber, so wie die Antenotiden, sind beide, bes Sophos wenn man die Titel selbst zum Maaße des Inhalts

(Antenoriben.)

(Ryttegresia.)

verzeichnet, und bie Gelehrfamkeit, bie es im Simmlischen [in Ermahnung von ein paar Sternbilbern] zeigt, fpricht für Euripibes." — Sind hier unter ben Dibastalien bie Schrife ten ber Gelehrten verstanden: so tonnen sich etwa bieselben für bie Aechtheit bes erhaltenen Stucks (burch ben Beisas σώζεται) da erklart haben, mo ihr Berzeichniß ben Rhesos des Euripides anführte. Sind bie ursprünglichen attischen Dentschriften verftanben, welche nur ben Ramen bes Drama und Derjenigen, bie es aufgeführt, zu nennen pflegten: so fonnte baraus blos entnommen werben, baf es einen Rhefos von Euripides gab, nicht aber, bag ber erhaltene von ihm fei. Go viel hingegen last biefe Berufung schließen, baß sich in ben Dibastalien fein sophotleisches Stuck mit bem Titel Rhesos ober Nyftegresia fand. Bas bie tris tische Bemertung betrifft, biefer vorhandene Rhefos habe mehr vom Charakter des Sophokles als des Euripides: so muß man hinzusegen, noch mehr aber ift er beiben Charatteren unahnlich. Die Arbeiten bes Guripides find feht ungleich, und es ift baber weniger moglich, mit Bestimmtheit gu leugnen, daß ihm in einer schwachen Stunde etwa biefer Rhesos widerfahren sein konnte. Aber bie Chore haben burchaus nicht die lyrische Beweglichkeit bes Euripides. Sophotleischen Charakter kann man insoweit in ber Unlage finden, als die tragischen Personen sehr markirt jene Berkennung ihres Ges schickes barlegen, wie sie ber sophokleischen Ironie gemäß ift. Aber hier tritt biese Zeichnung als Absicht bes Dichters wis berlich in geistloser, platter Uebertreibung hervor. Die Arbeit steht unendlich tief unter jedem der erhaltenen sophokleis fchen Dramen, welche ben Dichter auf einer gang anbern Hohe, und sammtlich auf berfelben Sohe zeigen. Behauptung, dieser Rhesos sei Werk eines nachahmenden Belehrten, nach hermann eines Alexandriners, hat viel für sich. Denn bas Gange ift nach einem richtigen Begriff bes Tragischen, so weit biefer Stoff es haben tonnte, und mit Kenntniß ber Dichtersprache, aber ohne Benie ge macht. - Und die "Gelehrsamkeit im himmlischen" (B. 528), noch mehr die orphische Dogmatik B. 963. 943 (ju B. 970 vgl. Sueton: Octav. 94) spricht für einen Alexandriner.

nimmt, arm an entwickelbaren Vorgängen, sind schmale Stoffe, anderentheils sängt das eine Stuck da an, wo das andere aushört: ist es nun noch gewaltsam, anzunehmen, die Antenoriben des Sophokles haben auch das, als Ansang, umfaßt, was uns bei Attius unter dem besonderen Titel Nyktegresia entgegentritt? Wie nun gar, wenn bei Attius selbst die Fragmente beider Titel in einander spielten?

Bergk's Ansicht, daß Rhesos in den Anteno: riben aufgetreten, hab' ich oben (S. 225 in d. Anm.) we bem Grunde in 3meifel gezogen, weil keine bramatifie Berknüpfung zwischen jenem und Antenoriben erfennbar sei. Allerdings, die Antenoriden auch für Die genommen, die Agamemnon am Morgen erschlägt, nachbem in der Nacht Diomed den Rhesos gemordet, ist die Befnupfung blos zeitlich, nicht pragmatisch. Doch haven beide Bilder Verwandtschaft und den gemeinsamen Bezug, Opfer für Troja und Verluste der Troer zu fein. Bermandt sind Rhesos und der Antenoride Iphi= mmas schon außerlich, da beide aus Thrake kommen, ener dort geboren und König, dieser unter mutterlichen Bippen da erzogen, vermählt und mit fürstlicher Macht mjäßig. Innerlich sind sie durch ihr Schicksal verwandt: Rhesos, der kraftvolle, schöne Göttersohn, der, von Glanz und Pracht umgeben, siegsgewiß im troischen Lager einzieht, um in der ersten Nacht ermordet zu werden; Iphi= demas, der Große, Schöne, der aus der Brautkammer wit seines Schwähers Mannen in den Krieg geht, um uf dem frischbetretenen Schlachtfelde zu fallen. Zwei **Mich** auf einander folgende hittere Einbußen der Troer.

Tetralogie Gleichwohl könnte diese beiden Fälle in einer für bes Sophos sich stehenden Tragodie zu verbinden, nicht gesallen.
(Antenoriben.) Beide sind in sich einsach, wenig dramatisch, indem dies (Ryktegresia.) ser Contrast von Schönheit und Hossnungsglanz mit

überraschendem Tobe lyrisch, aber durch Mangel einer Entwicklung des Charakters zum Schicksal nicht tragisch bedeutend ist. Rhesos Ende ist zu sehr nur ein bloßes schnödes Unglud, Iphidamas und seines Bruders Tob in der Schlacht ein Vorfall zu gewöhnlicher, außerlich gewaltsamer Urt, um eine vertiefte Unschauung von menschlichem Wesen und Geschick zu geben. Der Rhesos ist noch in sich schließbar, da er, ohne besondere 26: hangigkeit von dem Vorher und Nachher der Scene, die er betritt, wie ein Stern erscheint, um alsbald zu erloschen, vernichtet durch einen feindlichen Streich, ber nur an ihm und seiner nachsten Umgebung fich erfüllt. Der Fall der Antenoriden aber, blos Moment einer nicht burch fie, noch fur fie bedingten, weitergreifenden Schlacht, ist weit weniger abschließbar. Jenem des Rhesos ihn anzuhängen, kann ben Eindruck nur schwächen. Denn da Rhesos einfach dahin ist, bleibt der Auftritt der Antenoriben ein Underes, schwächt also seine Nachwirkung durch Abziehen der Vorstellung. Und auch von der identischen Seite der Vorstellung, sofern er ein ahnliches Ungluck von gleicher allgemeiner Beziehung ift, schwächt der Antenoriden : Fall den des Rhesos, indem dieser da: durch das Außerordentliche, auf sich allein bezogen Schreckliche verliert und als einer unter mehreren Verlusten erscheint, wie solche in jedem Kriege vorkommen.

Anders aber verhalt es sich, sobald solches Drama

L.

nicht für sich steht. Wenn es nur subordinirtes Glied einer Composition ist, beren tragischer Schwerpunkt ihm jenseit liegt, bann ist nicht nachtheilig, sondern vortheil= haft, daß seine Fälle sich in ihrer Wirkung ermäßigen. Wenn das, worauf sie bezogen werben, der Kampf der Achaer ist, deren durch Noth gesteigerte Kuhnheit im Mord des Rhesos, verzweifelte Wehr des Feldherrn im Niederkämpfen der Antenoriden sich darthut: bann dient es, daß beide Falle sich zu gewöhnlicheren Kriegsmomenten herabsetzen und der lette von einem weitergrei= fenden Schlachtgeschick sich nicht isoliren kann. man diese Beziehung: so geht einem unwillkührlich bei, daß, wie ber Antenoriben-Fall Agamemnon's Berwundung ist, sofort auch die nachstverwundeten nach Agamemnon gerade die Mor= ber bes Rhesos, gerabe Diomedes und Dons: seus sind. Und wofern mit diesem Rucktritt der Passivitat auf die Thater vom Unfang des Drama die Un= tenoriden des Sophokles schlossen: so ging das Stuck bei hinreichender relativer Abrundung genau bis zu der Granze, von wo nach unsern Schlussen seine Epinausimache anhub. Denn nach Diomedes und Obysseus Verwundung erfolgt die des Machaon. chaon's Rucksuhrung aber in's Lager gab im Unfang der Epinausimache, wie ich (S. 330) vermuthen mußte, dem Antilochos Gelegenheit, am Zelt Achills zu erschei= nen (oben S. 326. 336).

In diesem Zusammenhang hat es nun nichts mehr gegen sich, mit Bergk anzunehmen, daß in den Antenoriden Rhesos ausgetreten sei. Der Sprecher im Bruch: Tetralogie stud aus Attius Antenoriden, der sich selbst als den Erstes. ganzer der troischen Macht einsührt, ware dann nach (Antenoriden.) Bergk Derselbe, der in dem andern die Achäer zu ver. (Ryktegressa.) nichten droht; und so in Verdindung gebracht, entspreschen den die Worte allerdings ganz der Rolle des Rhesos, wie er auch in der erhaltenen Tragodie V. 444 f. 471. 489 auftritt.

Hat es aber diese Bewandtniß: so gehen von selbft bie Antenoriben mit der Ryftegresia zu einem und demfelben Drama zusammen. Denn weber konnte ber "nachtliche Rath" mit bem Ausgehen bes Diomeb und Obysseus auf Kundschaft sich enden, noch wird man annehmen wollen, Attius habe dieselbe Fabel gang, in zwei gesonderten Dramen das einemal so vorgestellt, daß das Achaer : Lager, das anderemal so, daß das trois sche die Scene geblieben. Da vielmehr, nach dem Ur gument zum erhaltenen Rhefos, im Fabelbegriff Rytte gresia und Rhesos identisch sind, so enthalten die Antenoriden, wenn in ihnen Rhesos spricht, von selbst bie Nyktegresia. Gesetzt aber auch, daß dort nicht Rhesos, sondern, wie ich oben meinte, der Antenoride Iphidamas spricht: so bleibt doch die Verbindung mit der Rhesos-Tragodie (Myktegrefia) leicht; benn das Fragment ber Antenoriben, welches Besiegung ber Achaer, Berbrennung der Schiffe, Bernichtung des Lagers droht, past boch sehr gut in die Nacht vor dem Schlachttage, an welchem diese Drohung großentheils mahr wird. In der selben Nacht aber ist es, daß Rhesos fällt, und am Mor: gen desselben Schlachttages, daß die Antenoriden fallen, dann daß die Morder des Rhesos vermundet werden.

Freilich ber Rame Ryktegresia und bie oben angeführten Bruchstücke versetzen uns zunächst in's Achäische Lager; der Name Untenoriden und die daraus angeführ= ten Bruchstücke in's Troetheer. Aber andere Fragmente kommen sich von beiden Seiten entgegen. Aus Myktes gresia gibt Nonius v. expedibo p. 505; Concta expedibo; id modo jusjurandom date: "Alles will ich berichten! schworet nur bies eine mir: - " Borte, bent' ich, des Dolon. In der homerischen Ryktegresia beut Do: ion sich zum Spion auf die Bedingung bem Hekter an, daß er ihm von der kunftigen Beute das Rosseger spann bes Achill zu geben schwore. Hektor verspricht es eidlich (Il. X, 319 f.). Man kann also in diesem: "Alles richt' ich wohl aus: schwöret nur das Eine mir," dieselbe Erklärung des Dolon finden. Dann geht auch die dramatische Nyftegresia, wie die epische, im Berlauf hinüber in's troische Lager. Man wird aber wohl rich= tiger die Worte dem flehenden Dolon, nachdem er von Donsseus und Diomedes aufgefangen ift, zutheilen: "Mles will ich Euch berichten, angeben (was expedire oft heißt), schwöret mir nur, daß — Ihr das Leben mir iassen, mich auf Losung gefangen nehmen wollt" (vgl. A. X, 378. 383. 413. 426). Dann lage dieser Moment der Nyktegresia des Attius wenigstens doch schon auf dem Wege zum troischen Lager. Und eine dritte Deutung der Worte mochte schwerlich aufzutreiben sein. - Umgekehrt hat es den Anschein, daß ein Bruchstück aus den Untenoriden in die Eingangsscene der Mykte= gresia, in's Uchaerlager führe. Das früher (S. 446) schon Erwähnte nämlich: "Db's Welche gibt, Die solche

Dies ist einer ber schlagenbsten Beweise bafür, daß bes Sophos wir bei Attius wirklich eine Dramen = Composis (Antenoriben.)tion vor uns haben. Denn dieser Irrthum des Eitis (Ryktegresia.) renden im Titel konnte auf keine Weise durch das Vorschweben einer ähnlichen Handlung oder Situation im freig citirten Stuck, folglich wohl nur dadurch entstehen, daß das letztere mit dem eigentlich zu nennenden in ein Gedicht und Buch verbunden war.

Nachdem so beutlich an diesem Bruchstück erhellt, daß es, obwohl unter "Nyktegresia" citirt, in Wahrheit aus der "Epinausimache" genommen ist, dürsen wir um so weniger anstehen, zwei andere ebenso citirte gleichz falls der Epinausimache zurückzustellen. Von dem Eiznen hat ebenfalls schon Vossius bemerkt, daß Achill der Angeredete sei:

"Willst Du den Rest der Gefärthen dem Tod weih'n, oder hast des Jammers satt?"

(Tune quod superest sociûm mittis leto? An lucti poenitet? Att. Nyct. ap. Non. v. lucti.)

Der Vers gehört wohl in die Scene, wo Eurypylos, Patroklos und die Myrmidonen dem Achill gegenüber: stehen. Vgl. oben S. 324. 334. 346. — In dieselbe Scene — nämlich, weil das Zeitwort im Präsens steht, als Hinweisung auf den wirklichen Schissebrand — darf man das Andere setzen:

Tetrameters fehle, leichter, als daß die Zeile ein ganzer Trimeter und der Amphimacer zu Anfang ein erster Jams bus sei):

<sup>-</sup> o aut ego illum eripiam aut illi poenas sufferam.

,,— zum hohen Borbe klimmt der Flamme Gier hinan."

(Att. Nyct. ap. Non. v. textus: — Scendit \*hora laterum\* texta

Volcani vorax. Etwa (Jamque acies) soandit prorarum

texta Volcani vorax, ober dem Achnliches.) S. oben S. 350.

Drei Bruchstucke also, angeblich aus der "Nacht= versammlung," sind eigentlich aus ber "Schlacht an ben Schiffen," jum Beweise, bag jene mit bie= ser verbunden war. In sich aber muß die "Nacht= verfammlung" im weiteren Sinne bes Worts, wie das Argument zum Rhesos es nimmt, enthalten haben: ben Harm des Agamemnon und seine nächtliche Berathung mit ben Helden, dabei den Entschluß des Diomed und Odysseus, auf Kundschaft zu gehen, bann die Erfolge: den Fang Dolons (ben auch ein Fragment andeutet) und den Mord des Rhesos. In dieselbe Nacht nun deuteten die Fragmente der Untenoriden; eines, bas nach furchtlosen Männern fragt, ließ sich sogar jener nachtlichen Berathung selbst zutheilen 233). Soll bies mit dem Titel Untenoriden bestehen, so muß freilich angenommen werben, daß gegen Ende desselben Drama auch der Schlachtanfang und Fall der Untenoriden be-

<sup>233)</sup> Das mehrerwähnte Fragment ber Antenoriben von "gleichsftehenden Meinungen" und "Berufung auf das Bolk" könnte wohl auch in der nächtlichen Berathung vorgekommen sein, wenn sie von der Frage (welche die Ilias an anderer Stelle XIV, 65 ff. berührt) ausging, ob man den Strand räumen oder den Widerstand fortsetzen solle. Bon da dot sich ein natürlicher Uedergang zu dem Gedankeu, vorerst Absichten und Muth der Feinde zu erkunden. Indessen konnten auch im anderen Lager getheilte Rathstimmen, die zum ähnlichen Resultat führten, vorgebracht werden. Bgl. Rhes. B. 100. 105. 131. 137.

Aetralogie richtet worden; eine Borstellung, auf die kein Bruchtes Sophos sties. Ind der Antenoriden hindeutet; allein da derselben übers (Antenoriden.) haupt nur die angeführten Fünf (im Sanzen nicht volle (Ryktegressa.) acht Zeilen) sind: so kann ihr Schweigen diese Vermuthung nicht ausschließen. Und insoweit läst sich denn die Vorstellung fassen, es haben die Nyktegressa und die Antenoriden des Attius, zusammensließend, ein sophoskeisches Drama zum Vorbilde, welches dei Sophokles nur Antenori den betitelt, das zweite Stück einer tertralogischen Achilleis war.

Wir muffen aber wohl nachsehen, ob biese Bereini= gung sich vollziehen läßt. Die betreffenben Fragmente bes Attius führen uns auf einen boppelten scenischen Boben. Der sein Haar raufende Agamemnon, und ber ben Donffeus zum Gefährten mahlende Diomed aus ber Ryktegresia lassen über bas Uchaer : Lager als Scene keinen Zweifel. Gben so gewiß steht der sich selbst einführende Bundner aus den Antenoriden (sei es Rhesos, sei es Iphidamas), und der Feind der Achaer (sei es ber Letteren einer, ober Hektor) mitten unter ben Troern. Diesen Scenenwechsel indessen anzunehmen, hat kein Bedenken. Wir haben ein Beispiel an den Gumeniden bes Neschylos, wo auch der ganze erste Akt auf anderem Boden spielt, als das übrige Stud \*). Nach dem Bechsel aber mußte in unserem Fall bas troische Lager Scene bleiben, da zweimaliger Scenenwechsel beispiellos. Auch führen die oben hierher bezogenen Reste aus Sophokles (ber Aufruf der Artakener und Perkosier, und die Ruh-

<sup>\*)</sup> Im Ajas des Sophokles wechselt die Scene nach ber Mitte bes Drama B. 815.

mung ber schlachtfertigen Troer) auf bie troische Seite. Die Nyktegresia im engeren Sinne würde bemnach nur Prolog sein. Denn ein Chor, der ihr und der verwanbelten Scene gemeinsam ware, läßt sich nicht benken. Ein achaischer Chor aber für die Unfangscene, dann im Lager ein troischer, wurden bei so zugleich wechselnder Scene ben Eindruck zweier gesonderter Dramen machen. Auch mag ein Chor nicht wohl passen zu dem heim= lichen nächtlichen Zusammentritt ber Helben. Die Nyk. tegresia nun, so gefaßt, als Prolog (des Rhesos und) der Antenoriden, muß, um an das erste Stud ("Brifeis = Uichmalotides") sich anzuschließen, des Wesentlichen, was dazwischen liegt, der Heerbedrangniß und der vergeblicheu Gesandtschaft an Uchill, gedenken, sie muß ber Berlegenheit und Angst des Agamemnon Anschaulichkeit geben, dann die Kundschaft des Diomed und Odysseus einleiten, bann noch ben Fang bes Dolon vorstellen. Es scheint bas Schicklichste, daß sich dem Prolog der Fang des Dolon anschließe. Die heimliche Versammlung der Helben ist vor dem Walle draußen (31. X, 194. 202). Es hat nichts Unstößiges, daß, nach gefaßtem Rathe die Unbern zurückgehen, und Diomedes und Odysseus, da fie nun ihren Weg antreten wollen, gleich ben Dolon ertappen. Es hat aber ben Wortheil, daß sie vor bem Zuschauer über den Stand des troischen Lagers, des Rhesos und seiner Rosse unterrichtet werden. Wenn ber Zuschauer dann, in's troische Lager versetzt, hier nicht die That der zwei Achaerhelden, sondern nur in Hektors Zelt den Bericht von der Ermordung des Rhesos und 30 Scholl griech. Trag.

Tetralogie seiner Genossen und die Emporung darüber vorgestellt des Sophos bekommt, ist ihm doch der Zusammenhang klar und bes (Antenoriben.) stimmt. Ueberhaupt ist die Vorstellung vom Auffangen (Apktegressa.) und Ausfragen des Dolon das einzige Mittel den Uebergang der Handlung in's Troerlager dramatisch zu machen.

Dieser Prolog wird freilich umfangreicher als wir sonst die Prologe des Sophokles sinden. Der längste der erhaltenen, der des König Dedipus beläuft sich auf hundert und fünfzig Trimeter, die des Philoktet und Ajas auf hundert und etliche dreißig. Bei Euripides haben die Prologe der Helena und der Iphigineia in Aulis 163, der der Phonissen 201 Verse. Konnten aber diese Prologe beider Tragiker noch einmal so lang sein, als wir andere derselben sinden: so wird auch die Ausnahme eines, der diese überdietet, bei so besondern Beingungen der Fabel nicht verwehrt sein.

Mit der Beränderung der Scene trat nun auch gleich der Chor ein, Wachen des troischen Lagers, Phryger, etwa dieselben, die im letten Stuck mit Priamos auftreten. Die Ankunft des Rhesos kann hier nicht mehr erst vorgestellt worden sein, sofern bereits Dolon seinen Lagerplatz angegeben hatte. Aber ein Dialog, worin Rhesos und Hektor ihre Sieges-Hoffnungen austauschten, eh jener nach seinem Zelt sich begibt, vielleicht auch Berathung, ob noch in dieser Nacht ein Angriff zu machen sei, läßt sich leicht voraussehen. In solchem Dialog konnte Rhesos immer noch sagen, er "komme Troja's Macht zu ergänzen." Scheint das hart, so mögen diese Worte nach meiner Ansicht dem Antenoriden

Iphibamas bleiben. Dhnehin kann man bas oben angeführte Bruchstud: Sed quis est, qui matutinum cursum buc celeranter rapit: "Doch wer ist ber Morgen: bote, ber so eilig fliegt hierher?" nicht auf die Unkunft des Rhesos beziehen, die Abends, nicht Morgens erfolgt war. Um besten mochte es auf den erschrocken heran= stürzenden Boten vom Tod des Rhesos gedeutet werden. Die Verwandtschaft des Iphidamas mit Rhesos und der Mannen des Iphidamas mit denen des Rhesos bot eine naturliche Unknupfung seines Auftrittes bei bem Jam= mer um Rhesos. Db Iphidamas gerade eintraf und mit Entsetzen den ihm kurz Vorangeeilten gemordet fand, ober ob er, schon langer vereinigt mit bem Troerheer, beim Kundwerden des Mordes als ein Angehöriger herbeieilte: immer gab das Motiv, den Rhesos zu rachen, einen leichten Uebergang, um den Antenoriden und die weitere Handlung dem Bisherigen anzustechten. war es denn im Racheverlangen, daß der Untenoride zu voreilig — etwa gegen Hektors Willen — den Kampf gegen die Achaer eröffnete. - "Was saumt Ihr, Artakener und Perkosier!" — und baburch seinen Bruder mit in's Verderben riß. Doch war dieser — melbete ber Schlachtbote — nicht ungerächt gefallen und hatte ben Herzog der Achaer so getroffen, daß man ihn nicht mehr in den Schlachtreihen erblickte. Nun erkannte Hektor, daß es Zeit sei, die Scharten auszuwegen und das Haupttreffen in die Schlacht zu führen. Hier läßt sich der "ausziehende Hektor" des Navius anbrin= gen: "Dann los auf sie! daß auch nicht Einer heim

Tetralogie als Bote nach Sparta kommt!"234) Hier paßt ber Chors bes Sophos Klang aus Sophokles: "D Troer, Roßtummler stolz, (Antenoriben.) mit Bogen slink, und kühn im hellprallenden Kampf ber Schilde!" (oben 446). Darauf denn der Siegund Sturm=Bote: Die Achäer=Reihen sind durchbrochen; den; der starke Diomedes selbst ist von einem Pfeilsschuß aus der Schlacht getrieben, der listiggewandte, ausdauernde Odysseus, blutend und weichend, kaum gerrettet worden. Auf denn, wer nicht zu spät zur Beute kommen will!

Dieser Aussührungs : Versuch der Antenoriden des Sophokles (= Nyktegresia und Antenoriden des Attius) gibt sich keineswegs für eine Wiederherstellung, dient aber zu dem Erweise, daß diesenige Auffassung der Antenoriden, nach der sie sich der Achilleis einflechten, wirklich gemäß der attischen Dramaturgie und der Weise des Sophokles vollzogen werden kann, daß dabei ein par heimathlose Fragmente des Sophokles schickliche Uns



<sup>234)</sup> S. oben S. 429. Auch ber ben Hektor rühmende Priasmos des Ravius, dem jener antwortet: "Gern von dir hor' ich mich loben, Vater selbst so reich an Lob" komtt füglich in einer früheren Scene dieser Antenoriben vorskommen, in der zweiten Hauptscene nämlich, mit welcher man in's Troerlager versetzt ward. Ein Freudengesang der Troer nach einem siegreichen Schlachttage, eine rühmende Begrüßung Hektors durch den Vater Priamos, der hier im Lager den Rhesos empfangen hatte, war nicht nur an sich passend, sondern es würde auch jener frohe PhrygersChor und diese Freudenrede des Priamos an den sieggekrönten Sohn eine ächt sophokleische Vorbereitung bilden für den Vitts und TrauersChor berselben Phryger, den Vatersschung desselben Priamos bei Erstehung der Sohnesseiche im lesten Stück.

erkunft und alle Bruchstücke der Nyktegressa und Antewriden des Attius zwanglose Erklärung sinden, darunter auch solche, die bei Isolirung der beiden letzteren Stücke ganz rathselhaft bleiben.

Ich barf also behaupten, daß unter den obigen Woraussetzungen die betreffenden Fragmente, die außeren Zeugnisse, leichter Sinn und Berbindung erhalten als et ohne jene möglich ware, und auf der andern Seite zigt sich die barnach abgefaßte Skizze dem Ganzen, dem ste so sich einverleibt, angemessen. Sie enthält, was dem Zusammenhang dient: die Verlegenheit und Verzweifiung bes Agamemnon; die Wirkung bes Achilles-Bornes, die am reinsten ermessen wird, wenn sie in ber frigemachten Erkühnung und Siegeshoffnung der Troer sich darstellt; und die Bedrängniß der Achaer, noch in hrer Aktivität gezeichnet; während die unmittelbar sich inschließende Epinausimache sie ganz von der passiven Seite zur Borstellung bringt. Daß hier die Troer einen Berluft um den andern leiden und doch in gleicher Ab= tufung vorwärts bringen, gewährt den bestimmtesten Eindruck, wie die Achaer, aller Reckheit und Tapferkeit um Trog, das Verhängniß gegen sich haben. Priamos mit dem Sieger Hektor auftrat (f. d. lette Unm.): b war sein Wiederauftritt zu Ende der Composition tra-Mich vorbereitet. Daß Rhesos, kaum erschienen, in seinet Arglosigkeit schmählich umkam, das Iphidamas und Soon Opfer der rachenden Treue wurden, waren Wor-Piele für verwandte Motive der folgenden Tragodie. Lind wenn wir hier, um das Mögliche zu bedenken, seicht ein ober ben andern Zug mögen mit hineingegrif=

Tetralogie fen haben, den die sophokleische Dekonomie verschmähte: des Sophos so wird in den Hauptzügen die Verfeinerung und Vers (Antenoriden.)tiefung, für deren Bestimmtheit und die äußere Spur

(Conclusum.) fehlt, besto sicherer die Berhaltniß=Wirkungen auf benselben Busammenschluß gestellt, sie wird die vorschreitenbe Nothwendigkeit darin witig fühlbar gemacht haben, baß berselbe Diomed und Obysseus, die man im Eingang bes Drama ben verzweifelnden Agamemnon beschämen und das Kühnste unternehmen sah, im Ausgang des Drama die nachsten waren, die mit ihm bluten und fliehen mußten. Unsere Annahme ist auch hier bem bekannten Styl des Sophokles treu geblieben. Denn indem der Auszug und der Fall der Antenoriden in die Mitte bes Drama, das Weichen ber Achaer in bas Ende kommt, culminirt auch hier bas Widerstreben (der Achaer) gegen das Schicksal in der Mitte, und wird zum Ende überwunden. Und sehen wir auf die außere Dekonomie, so gewinnt sie durch die Einflechtung dieses Drama ben Wortheil, daß der Chor des ersten, die Sklavinnen, dies zweite hindurch ruht und erst im dritten so als Hulfschor zu den Myrmidonen hintritt, wie dann im vierten zu ihm der Chor dieses zweiten, die Phryger hinzutreten.

Ich hoffe, wer alles abzieht, was ich zur Erleichterung des Ueberblicks aus bloßer Vermuthung ausgeführt habe, unbefangen aber die zusammentressenden Spuren und Zeichen nachrechnet, kommt zur Anerkennung der sophokleischen Tetralogie: 1) Aichmaslotides, 2) Antenoriden, 3) Epinausimache, 4) Phryger und der auf sie gegründeten des Attius: 1) Briseis, 2) Nyktegresia und Antenoriden,



3) Myrmidonen oder Epinausimache, 4) Het:
tors Losung. — Für den Zusammenhang dieser Dramen bei Uttius spricht außer dem Durcheinandergreisen der Fragmente auch das Zeugniß des Satirikers Persius. Lob, sagt Persius, ist für den Dichter immerhin angenehm,

"Aber bes Tüchtigen Zweck und lette Bestimmung ist, sag' ich, Richt Dein: "Schön!" und "Gelungen!" benn klopf' einmal aus bas "Gelungen!"

Was ist nicht alles barin! Nicht bes Attius Ilias auch, bie Arunken von Nieswurz ist? Nicht elegische Verschen, von Großen

In ber Berbauungsstunde bictirt u. s. w." (1, 50).

Also war Ilias der Gesammttitel dieser Composition des Attius; und warum nicht auch schon des Sosphokles, da in Wahrheit der ganze Umfang der Ilias in diese Dramen: Gruppe zusammengezogen ist? — Man hat zwar gezweifelt, daß Persius den berühmten Tragisker Attius meinen könne, aber er zeigt ja denselben Manzgel an Respekt im Folgenden, in dem schon oben zum Theil Angeführten:

"Mancher noch hangt an Briseis, bem saftigen Werke bes

An Pacuvius viele, und seiner ruppigen Helbin Antiope, der Leid das " luctificable" Gemuth schwellt.

Daß hier der Tragiker Attius gemeint sei, ergibt die Zusammenstellung mit Pacuvius und seiner nach Euripides gedichteten Antiope. Von dieser Antiope sagt Cicero (Fin. 1, 2): Wer ist ein solcher Feind der römischen Nation, die Medea des Ennius oder die Antiope des Pa-

Aeschylos und Ennius.

1

Achilleis des Entzweiung der Fürsten, und dem Ringen der Achaer) zwei besondere Dramen zu widmen, die tragische Haupt: handlung aber, das Aufstürmen bes Patroklos, seinen Rampf und Fall, seine Rache und Bestattung, sammt ber Losung des Hektor, in ein einziges Drama zusam= menzubrängen. Und weil für die Aichmalotibes nur in ber Briseis bes Attius, für bie Antenoriben nur in bem gleichnamigen Drama Desselben Copien gegeben sind und daß derselbe Hektors Losung behandelt, durch ein un: zweideutiges Bruchstuck gesichert ift: weil also Attius es ift, bei bem wir, außer bem vierten Stud bes Sophofles, auch bas erste und zweite, die von keinem andem Griechen, noch Romer bekannt sind, wiederfinden: fo ift von ihm auch bas in die Lucke tretende britte, die Epinausimache, für Sophofles zu entnehmen.

> Es kann barum ber andere Titel Myrmidonen, ber sich für dies dritte Stücke des Attius ebenfalls findet, kein Grund mehr sein, die Myrmidonen des Aeschplos für sein Vorbild zu halten. Unverwehrt zwar ist noch die Vermuthung, dieser doppelte Titel komme baher, weil Attius etwa neben der Epinausimache des Sophokles die Myrmidonen des Aeschylos für einige besondere Züge zu Grund gelegt. Doch fehlt der Beweis. bei Attius Antilochos vorkommt, enthält ihn nicht. Dem aus Aeschylos ist nur ber Auftritt desselben als Todesboten bezeugt, den wohl auch jeder andere Tragiker aus dem Epos wird behalten haben. Bei Uttius hingegen finden wir den Antilochos in einem ganz anderen und früheren Moment, der nicht aus dem Epos entlehnt, mit seiner späteren Todesbotschaft aber in einer antithe:

tischen Correspondenz ist, wie solche sich sonst in Dramen des Sophokles, nicht aber bei Aeschylos zeigt.

So bleibt auch von dieser Seite die größere Wahrsscheinlichkeit für Sophokles. Was aber den Titel betrifft, welches Bedenken hatte es wohl, daß, gleichwie uns das letzte Stück von Sophokles unter dem Titel "Phryger," von Aeschylos "Phryger oder Hektoros Entra" überliesert ist, so das vorausgehende bei Aeschylos "Myrmidonen," bei Sophokles "Myrmis donen oder Epinausimache" geheißen hätte? —

Wenn nun nicht mehr vorausgesetzt werden kann, die Achilleis des Sophokles habe sich auf die einzige Tragodie "Phryger" beschränkt: so ist der Schluß besseitigt, der hierauf allein begründet war, es habe daran Ennius das Vorbild für seine Hektoris Lytra gehabt. Gerade dieser Titel kommt sür Sophokles nicht vor, weder sür seine ganze Composition noch sür das Schlußstuck (Vgl. Anm. 216). So leicht möglich das Schlußbrama des Sophokles den Titel Hektoros Lytra nebst dem der Phryger mit dem Parallesstück des Aeschylos kann gemein gehabt haben: so scheint man doch übershaupt seine Composition, zum Unterschied von der des Aeschylos, am liebsten mit dem Titel des meistsungirenzben Chors der Aichmalotides bezeichnet zu haben <sup>235</sup>).

<sup>235)</sup> Ich habe oben, S. 426 Anm. 213, ein Fragment der Aich malotides angeführt, welches am leichtesten im dritzten Stück Unterkunft findet. So im vierten, wo die Phryger ankommen, sehr leicht: "Wir wollen mit flehender Bitte nahen! — Hespch. Intoquisoper, inerziooper, Sop. Alxu.

Achillels des Und vielleicht ist es zur ähnlichen Unterscheidung von Aescholos und Ennius, daß das Fragment des Attius, welches von Hektors Losung spricht, mit bem Titel bes vorhergeben: ben Studs Epinausimache citirt ift, ber auch über andere Fragmente des Schlußstucks ausgebehnt worben. Umgekehrt hat man ben aschpleischen Titel bes Schlußbrama, Hektors Losung, zum Gesammttitel einer tragischen Achilleis erhoben, wie Spgin beweist. Spgin erzählt unter der Ueberschrift Hectoris Lytra keineswegs blos den Inhalt der Phryger des Aeschylos, sonden die ganze Achilleis. Es ist der Muhe werth, seinen Auszug herzusegen (Fab. 106 = Hebteris lytra):

> "Agamemnon hatte bie Briseis, bie Tochter bes Priesters Brises, bie, um ihrer Schonheit willen aus Mysien weggeführt, Beute des Achill geworden war, diesem damals weggenommen, als er die Chryseis bem Priester des Apollon Smintheus, bem Chryses, zuruch gab. Hierüber zurnend ging Achill nicht in die Schlacht, sonbern unterhielt sich mit Saitenspiel in seinem Belte. Als daher die Argiver von Hektor geschlagen wurden, schalt darob Patroklos den Achill, erhielt von ihm seine Waffen, schlug auch bamit die Troer, die ihn für ben Achill hielten und erlegte ben Sarpedon, ben Sohn bes Zeus und ber Europa. Dann aber ward Patroklos selbft von Sektor getobtet, und seinem Leichnam bie Ruftung ausgezogen. Nun versöhnte sich Achill mit Agamem non, erhielt von ihm die Brifeis zuruck, und em pfing, nachbem er unbewaffnet bem Heftor entgegens getreten war, auf die Bitte seiner Mutter Thetis Baf: fen von Hephast, welche ihm die Nereiden über's Den

brachten. Mit diesen Wassen tödtete er den Hektor und schleiste ihn, an seinen Wagen geschnürt, um die Mauern Troja's. Da er die Leiche dem Vater zur Bestattung zu geben nicht Willens war, kam Priamos, auf Zeus Geheiß, mit Hermes Geleit in's Lager der Danaer und erhielt, indem er ihn mit Gold auswog, den Leichnam des Sohnes, um ihn zu bestatten."

Ware dies Auszug der homerischen Ilias: so wurde der Titel sie nennen. Daß vielmehr die Fabel nach Ueschylos erzählt sei, verrath zumeist die Ungabe, daß Hektors Leichnam mit Gold aufgewogen worden (corpus auro repensum). Dies ist nicht bem Epos gemäß und wird in den Scholien zu Homer als eine Singula= ritat des Aeschylos bemerkt. Des Sophokles wird dabei nicht gedacht und ich habe oben (S. 435) Grunde angegeben, welche die Voraussetzung widerrathen, er könnte in diesem Punkt dem Aeschylos nachgeahmt ha= ben. Dasselbe gilt von der Ueberbringung der Waffen. burch die Mereiden, und bem Geleiten des Priamos. durch Hermes, Worstellungen, die Aeschylos aus dem Epos aufgenommen hat, die wir aber durch besondere Rücksichten von der Darstellung des Sophokles auszuschließen veranlaßt waren (f. oben S. 370. 412. 432). Mit diesen bestimmten Kennzeichen dafür, daß bei Hygin bie aschplische Fabel zu Grunde liegt, steht ber Unfang feines Auszuges nicht im Widerspruch. Ift diefer Unfang schon die Wegnahme der Briseis, die bei Aeschylos nicht eigens vorgestellt warb, so kann natürlich bie blose Aufzeichnung bes Faktischen nicht anders, als mit diesem Ersten beginnen, welches ber Dichter in ber schon

Aeschylos und Ennius.

Achilleis bes vorgeschrittenen Handlung erinnernd und besprechend vorbrachte 236). Wie weit aber bas ber bramatischen Fabel Worausgesetzte gehe und wo diese anhebe, ift ziemlich angebeutet durch die Wendung: "Als baher" - "Da also die Argiver geschlagen wurden: Quod cum Argiri etc. Und es konnen von da an die bei Hygin angegebenen Büge als accessorische Belege für die obigen Annahmen über Gestaltung dieser Fabel bei Meschylos angesehen werben.

> Bei alledem wurde man, wenn Hygin gerabe bie Trilogie bes Aeschylos ausgezogen hatte, eher bie Ueberschrift Myrmidones, oder Myrmidones, Nereides et Hectoris Lytra erwarten, ungesähr wie er an anderem Ont (F. 73) überschreibt: Amphiaraus, Eriphyla et Alcmacos. Und ba sich nicht findet, daß der Titel Hektoros Entra in Citaten aus Aeschylos weiter als auf bas lette Stud der Composition, dem er eigentlich gehört, ausgedehnt ware, hingegen dieser Titel in den Citaten aus Ens nius auch die vorhergehenden Handlungen begreift: so liegt nahe, daß Hygin das Gedicht des Ennius vor Augen gehabt. Dann folgt aber fur bas Lettere, baß es nach jenem des Aeschylos gestaltet gewesen 237). Dies beweisen mir auch die Fragmente.

<sup>236)</sup> Es ift gerade so, wenn Hygin bie Erzählung ber bra matischen Fabel bes Alexandros (F. 91) mit bem Traume ber Sekabe vor Alexandros Geburt beginnt, eben bem ersten Anlasse, der dem Drama selbst als langstvergangen voraus geset mar, ober wenn er bie in Argos spielenbe Fabel bes Telephos (101) bei Dessen Berwundung in Mysien anhebt, ats ber faktischen Ursache ber Situation.

<sup>237)</sup> Es ift außer 3weifel, bas Spgin auch die romifche Tra-

Oben hab' ich angeführt, daß Aristophanes (Frosche 1040) ben Aeschylos sich rühmen läßt, er habe im Patroklos und Teukros lowenmuthige Helden dem Volk zum Vorbilde aufgestellt. Hieraus, und weil Uris stophanes ebendort noch mehrfach die Myrmidonen des Aeschylos berücksichtigt, entnahm ich die Wahrscheinlichkeit, daß in den Myrmidonen Teukros aufgetreten (s. S. 376 in ber Unm.). Die Berufung auf ihn als eine Mustergestalt neben Patroklos erklärt sich so am besten, und die Urt der Einführung gibt das Epos selbst an die Hand, indem es bei der harten Vertheidigung bes Lagers ben Teukros, nachdem sein Bogen gerissen, in sein Zelt zurückeilen läßt, um fich mit Stoßwaffen zum Nahkampf zu versehen. Nun haben wir noch eine Berezeile aus "Hektors Losung von Ennius," bie, wenn auch etwas corrupt, in den gesunden Worten Stoßwaffen des Nahkampfs nennt, die da einbringen oder ausgleichen sollen. "Hostire," (Einbringen) fagt Festur (v. redhostire) ist auch für "Ausgleichen" gebraucht worben. Ennius in Hektor's Cosung:

"Was im Rahkampf nun einbringen soll mein Messer und Speer in ber Hanb" 238)

Diese Worte leiden eine so ungezwungene Anwendung auf die Situation des Teukros, daß sie zugleich zur Bestätigung derselben bei Aeschylos und zu einem Zei=

gödie berücksichtigt hat. So in der Iliona (F. 109) die wir als Tragodie bei Pacuvius ( und Attius — und Ensnius?) sinden und in der Sten Fabel, der Ueberschrift nach: Eadem (Antiopa) Euripidis, quam scribit Ennius.

<sup>238)</sup> Fest. v. redhostire: Nam et hostire pro aequare

Acschulos und Ennius.

Achilleis bes den ber Uebereinstimmung bes Ennius mit Aeschylos bienen burften. — Ein anberes Beichen ware ber Auftritt ber Nereiben. Zunachst, bag Thetis bei Ennius aufgetreten, wird wahrscheinlich aus der Anführung des Barro: "Der griechische Name Thetis lautet bei Ennius: "Thelis hier seine Mutter." 239) Und einen Chor von Nereiden dem Ennius zuzutrauen, hat kein Bebenten, ba er auch die Eumeniden nach Aeschylos auf seine Buhne gebracht hat. Einen bestimmteren Schluß gewährt Folgendes.

> Ich mußte oben (S. 411. 416) annehmen, bag der Auszug des Achill gegen Hektor und die Schlacht im Skamander, bei Aeschylos nahezu bas ganze Drama ber Nereiden aussüllend, bei Sophokles, nur in ber er sten Halfte seines Endstucks eingedichtet, somit in geringerem Umfang ausgeführt gewesen. Bollends mußte, wer noch bei ber Worstellung beharren wollte, es habe Gophokles Patroklos Tod und Hektors Losung in einem einzigen Drama, den Phrygern, erschöpft, diesen beson-

posuerunt. Ennius in Cresphonte: "Audi atque auditis hostimentum adjungito." Et in Hectoris lytris: "Quae mea cominus machaera atque hasta \*hospius\* manu.

Gtwa:

Quae mea cominus machaera atque hasta hostibit nunc manu."

Doer:

Quae mea cominus | machaera atque hasta hostibit hostibus manus.

<sup>239)</sup> Varro L. L. VII, 87 (79) 97): Ut, quod apud Graecos Oéres, apud Ennium: La Thelis illi mater (editio Od-Mueller, omisso Ea, Th. i. m.).

dern Theil, wie alle Stadien, noch namhafter beschränzen. Desgleichen Ennius, wenn auch er der Achilleis nur ein Drama eingeräumt, oder wenn er sich an das sophokleische Vorbild gehalten hätte: würde jedenfalls nicht Raum gehabt haben, um der Schlacht im Skamander eine auseinansergesetzte Darstellung zu widmen. Daß aber gleichwohl das Letztere bei ihm der Fall war, verräth der Vers:

"Stille stand Skamander, glaub' ich, still im Laube wird der Wind." <sup>240</sup>)

Dies sind Worte, vielleicht des Chors, wahrscheinlicher einer Person, die, von einem erhöhten Punkte auf das Schlachtfeld blickend, dem Chor die Vorgänge schildert. Sie setzen außer Zweisel, daß hier der Kampf des Achilzleus mit dem Gott des genannten Flusses (Ilias XXI, 1-384) in seinem Verlauf beobachtet wurde. Wie

<sup>240)</sup> Non. v. vagas: Ennius Hectoris Lytris: Constitit, credo, Scamander; arbores vento vacant. Die Emendation vacant für vagant, die ich bei Bothe finde, ist zu leicht und burch bas vorhergehende Constitut zu natürlich bedingt, als daß man fie verschmähen sollte. Indessen kann man, um bem Ronius nicht Mißverstand in ber ganzen Wahl bes Beispiels zuzu= muthen, auch umgekehrt in Constitit ben Schreibfehler suchen und ein Wort der Bewegung an seine Stelle segen, also etwa: Constrepit, credo, Scamander; arbores vento vagant: "Rauschend tobt Stamanber, glaub' ich; Baume schwanken windbewegt." Für unsere Unwendung macht bas keinen Unterschied. Hier hatten wir bie gleichzeitige Beobs achtung vom beginnenden Kampf bes Flufgottes mit Achill, welchen bei ber erfteren Lesart bie Bemerkung bes eben eins tretenben Stillstandes gleichfalls als vorher vergegenwärtigt voraussegt. Bothe's Lesart hat aber ben Worzug, baß das eingeschaltete credo sich mit ihr natürlicher und schicklis der verbindet.

Achilleis des nun für diese epische Ausmalung der Schlachtthaten des Aeschplos und Achill im betreffenden Drama des Sophokles nicht wohl Raum sein konnte: so ist es auch seinem Style nach nicht glaublich, daß er diese, dem Drama entbehrliche, Hinüberspielung des Schlachtgemäldes in eine Wundersfabel hier eingestochten 241).

Aber in Aeschylos Nereiden war dazu Raum genug, ja Ausbreitung dieses Akts erforderlich, und bei ihm, wo der poetisch plastische Styl eben so vorwiegt, wie bei Sophokles die dichterische Dialektik, ist von vome herein die Aufnahme dieses kühnen Moments aus dem Epos wahrscheinlich. Der Held mit dem Damon des Landesstroms ringend ist ganz ein Bild für den Prägstempel des Aeschylos. Auch sind solche Mittel in der Sphäre seiner bramatischeu Phantasie weder hier, noch

<sup>241)</sup> Man wenbe mir nicht ein, bag Sophotles boch in ben Trachinerinnen ben Chor von bem Kampfe bes Berattes mit bem Flußgott Acheloos singen laßt. Da ist es nicht, wie hier, ein gegenwärtiger Moment, ber im wunberbaren Coftum auftritt, fondern nur Erinnerung an bas beiße Ringen, mit welchem einst Heratles bie tragische Helbin bieses Drama, bie Deiancira, erworben hat, bie, nun in ihrer Liebe gu ihm unglucklich, wider Willen seinen Tob herbeiführen wirb. Auch gehört Rampf mit übermenschlichen Ungetumen wesentlich zum Charafter bes herafles. Anders ift es mit bem tragis schen Charakter bes Achill, beffen Kraft gerade in ber, wenn schon ungewöhnlich ftarten, Menschlichkeit feines Borns, feiner Liebe und seiner Rachsucht beruht. Der Rampf mit bem Flufgott hat hier nur bas Moment einer ungemeinen Demm= niß und, burch Besiegung berselben, einer ungemeinen Deffung feiner Buth. Diese aber fühlbar genug zu machen, reichen alle andern, ohnehin vorzustellenbens Ausbrücke seiner Unbanbigkeit hin; wogegen ber Reiz bes Wunberbaren hier ber fophofleisch menschlichen Motivirung eber nachtheilig ware.

sonst dem tragischen Prinzip hinderlich. Denn ihrer Un= gewöhnlichkeit halten gleichartige Gestalten und Maße in andern Theilen derselben Gedichte die Wage; und die systematische Verbindung überhaupt, in der Aeschylos seine verkörperten Ideale und Götterwesen mit der schlichten Natur und Menschlichkeit erhält, läßt die Er= fahrungen der Letzteren durch ihren Sintritt nicht mahrchenhast unwirklich, sondern nur gesteigert wirklich werden. So konnte auch hier der Trot des Helden gegen den Stromgott, den die Schlachtung seiner Landessohne und Besudelung seines Bassers emport hat; wie er broht, ihn zu überstrudeln, und doch nur mit kurzer Gefahr seinen unaufhaltsamen Siegeslauf unterbrechen kann - das konnte nicht stören auf jener Buhne, wo Mees resgottinnen den Chor machten, des Helden Rlagen getheilt und seinem Zorne die Rustung überbracht hatten, und wo hernach dem flehenden König ein sichtbarer Gott den Zugang zu diesem furchtbaren Feinde bahnte. Hatte Meschylos ben zurnenden und kampfenden Skamandros gezeichnet: so ist um so natürlicher, daß Aristophanes (Fr. B. 928) unter den stirnrunzelnden, hochbuschigen und schreckblickenden Worten des Aeschylos zuerst seinen Skamanbros nennt. Wir werden also schwerlich irren, wenn wir die Schilderung dieses Stromkampfes bei Ennius von Aeschylos herleiten.

Fassen wir diese Spuren von äschplischen Motiven in der Hektors = Losung des Ennius zusammen mit dem Umstande, daß die betreffende Fabel Hygins, bei einem entscheidenden Merkmal der Composition des Aeschplos, in Titel und Umsangsgränzen auf die des Ennius hin:

Achilles des weist: so dursen wir seine Hectoris Lytra für ein Aristarch von Rachbild der Achilleis des Aeschylos erklären.

Wenn ich nun hier gleich hinzufügen muß, wahrscheinlich nicht die ganze Achilleis des Ennius Copie der aschplischen gewesen, sondern der letteren bei Ennius noch ein Einleitungsstud vorausgeschickt worben, nach einem anbern Griechen: so bient bas nur zur weiteren Erhartung bafur, bag bie brei Hauptstude nach Meschylos waren. Denn batte sich Ennius an Sophokles gehalten: so wurde er bei biesem bas Ginleitungsstuck schon in den Aichmalotides vorgefunden und um so weniger zu dem eines Andern gegriffen haben, als diese Form besselben sich mit ber ber Folgebramen gegenseitig be-Für die Composition des Aeschylos aber, in welcher die Entzweiung der Fürsten nicht selbst vorge stellt war, konnte bem Ennius die Anfügung eines Bor stucks vortheilhaft erscheinen, welches er bann selber bich ten ober anderswoher nehmen mußte. Daß er es nicht von Sophokles nahm, erklart sich wohl eben baher, weil Sophokles Aichmalotides zu bestimmt für dessen übrige Composition berechnet und eingerichtet maren. Leichtere Bereinbarkeit mit der von ihm adoptirten äschylischen Trilogie ware bann also ber Grund, weshalb Ennius das Vorspiel von dem minder berühmten Aristarchos von Tegea entlehnte.

Die Zeichen hiervon sind folgende. 17 Bruchstücke von der Achilleis des Ennius sind uns unter dem Titel Hectoris Lytra citirt. Sie erstrecken sich über den Umfang der ganzen äschylischen Composition. Denn eines (Nonius v. occupatus) spricht mit klaren Worten vom Ausrücken des Hektor; eines vom Wunsch, Achill mochte den Achaern die Kampfarbeit abnehmen (Non. v. cunctant) — Momente des ersten Stücks bei Aeschyslos — ein anderes bezieht sich eben so ausdrücklich auf Achills Kampf im Skamander (N. v. vagas) — Mozment des zweiten Stücks bei Aeschylos — und dessen drittes bezeichnet nicht nur der Titel aller dieser Fragmente, sondern auch die Handlung selbst daszenige, welsches Nonius v. commiserescimus anführt: das Bittwort des Priamos an die Myrmidonenwachen.

Außerdem aber werden vier Bruchstücke aus einem Achilles des Ennius angeführt. Eins davon ist unzweideutig: Non. v. desendere: Serva cives, desende hostes, com potes desendere! Beschwörung des Achill, zu helsen, eh' es unmöglich wird. Da dies einem Moment gehört, den die Fragmente aus Hectoris Lytra einbegreisen, ist insosern Achilles nur als ein Nebentitel, von der Hauptperson hergenommen, zu betrachten.

Nun lauten aber noch zwei Citate: Envius Achille Aristarchi. Festus v. prolato: "Stand da, vor sich das Erz," sagt Ennius im Achill des Aristarch, in dem Sinn: "mit vor sich gehaltenem Schilde" 242). Und Nonius v. proeliaut: Ennius im Achill des Aristarch: "So bekämpsen sich in Fehd und Schlacht die Sterblichen" 243).

Da das erste dieser Bruchstucke ben Moment, wie

<sup>242)</sup> Prolato aere adstitit Ennius in Achille Aristarchi cum ait, significat clypeo ante se protento.

<sup>243)</sup> Enn. Achille Aristarchi: Ita mortales inter se pugnant, procliant.

Achilles bes Aristarch von Ennius.

es scheint, eines Kampses (erzählt jedoch), das andere Betrachtung des menschlichen Kriegens ausspricht, könnte man sie der Handlung der Myrmidonen oder Nereiden angehörig glauben. Nun beginnt aber im Poenulus des Plautus der Prologus:

"Borftellig machen will ich Aristarch's Achill, So meinen Anfang nehmen aus ber Tragdbie: Seib still und schweigt und ruhig zollt Aufmerk: samkeit:

Juhdren heißt ber Fürst Euch bes Comobiantenvolkes Und gutes Muthes harren in der Sige Reih'n — Die Hungrigen hier sowohl, als auch die Gesättigten. Wer von Euch speiste, hat viel weiser bran gethan, Wer nicht gespeist hat, mache sich mit den Spielen satt. Denn es ist, mem Speisung freistand — angesehen uns — Mehr Thor als billig, nimmt er nüchtern ein den Sig. Auf nun, o Herold, schaffe denn Sehdr dem Volk, Schon lange wart' ich, ob des Amts Du eingedenk, Die Stimme brauche, die Dein Amt und Leben ist; Denn bist Du laut nicht: naht im Schweigen Hunger Dir.— Run gut, laß gut sein, doppelten Lohn Dir dann dafür. Wohl ist's gethan, daß meine Gebote Ihr bewahrt: —

(Es folgt eine Reihe komischer Verhaltungsregeln für die Zuschauer.)

Muß man hiernach nicht annehmen, daß der Achill des Aristarch eine Volksversammlung vorstellte, Achill darin Stille und Aufmerksamkeit dem Volke im Namen des Feldherrn gebot, guten Muth ihm empfahl und etwa, wosern Plautus mehr als blos die ersten Verse parodit hat, eine Besprechung eröffnete, die man schon längst habe veranstalten sollen? Führt das nicht von selbst auf Uchills Berusung der Achäer, damit Calchas die

Ursache und die Abhülse der Pest verkündige? Dies ware dann die Einleitung des Fürstenstreits, das Borstück der Uchilleis.

Die beiden Restchen bei Festus und Nonius geben freilich hiefur keine Bestätigung; sind jedoch nicht entgegen. Denn aus mancherlei Unlag konnten in eben biefer Handlung Erinnerungen früherer Kriegsmomente vorkommen, wo einer "Da stand, vor sich das Erz,". etwa Achill — wenn die Deutung des Festus auf den vorgehaltenen Schild richtig ist — den Ugamemnon in einer Schlacht beschirmend oder dergl. und "So bekriegen einander die Sterblichen" ift Eröffnung allgemeiner Art für eine anzuknupfende besondere Wendung; wie der Boden und Zeitlauf, worin unsere besondere Handlung ruht, kriegerisch sind. — Ferner versteht sich, daß auch die unter dem blosen Titel Uchilles des Ennius citirten Fragmente aus diesem nach Aristarch gedichteten Uchilles bes Ennius, wenn nicht gerade sein muffen, boch können. Gines nun berselben murbe unter dieser Woraussetzung als Wort des Agamemnon über die Seher, welche "bie Rathschläge verwirren" (ober "durch ihre Rathschläge Alles verderben") und "welchen doch dieser Fürstenrath so viel einräume," sich wohl erklaren 244). Auch ein Zweites; "Wohin bei Ungewiß= heit, unerreichtem 3weck Willst nun zuruck ben Schritt

<sup>244)</sup> Nonius v. obvarare, pervertere, depravare, dictum a varis. Ennius Achille: Nam consiliis obvarant, quibus tam concedit hic ordo. Vossius: — obvarant omnia (quod 1. Perottus in Obvaro), quibus tamen conc. h. o.

Achilles bes Aristarch von Ennius.

Ł

Du thun" 245), ware nicht unpassend Mahnung bes Achill an Kalchas, ber, in Furcht vor Agamemnon, Ausflüchte sucht. Endlich ber Anfang eines Schwurd (Festus v. subicis. Non. subices) wird sehr leicht für eben den Eidschwur genommen, mit welchem der beleidigte Achill betheuert, bas Heer werbe ihn noch bitter vermissen. Sonft wird unter bemselben Titel nur noch eine Beile, die bereits angesuhrte, citirt: "Hilf ben Brubem, wehr' bem Feinde, jest, wo Du noch wehren kannft "246). Diese gehört freilich zur Handlung ber Myrmidonen und ware bemnach consequenter unter bem Titel Hectoris Lytra citirt worden, wie bie andern dahin gehörigen. Insofern aber auch ber allgemeine Titel Achilles für solche nicht geradezu unpassend ist: muß ich weiter zugeben, daß auch die andern Bruchstucke bieses Titels, wo sie sich auf etwas in den Folgedramen deuten lassen, mit eben so viel Recht für diese als für den Achill bes Aristarch können in Anspruch genommen werben. Birts lich kann die Frage an Den, der "unausgerichteter Sache zurücktreten" will, und kann ber Schwur eben so gut in diesen andern Sandlungstheilen untergebracht werben, bleiben also von unsicherer Beziehung. Dagegen, wie in den Letteren die Beschuldigung der "Berwirrung in die Rathschläge Bringenden, welchen dieser Orden so viel

<sup>245)</sup> Nonius v. regredere: Quo nunc incertà re atque inoratà gradum | regredere conare.

<sup>246)</sup> Serva cives, desende hostes, cum potes desendere (Non. v. desendere). Den Bers: Quis ibi non (est) vulneratus serro Brugio? hat man mit Unrecht ben Fragmenten aus Ennius Achilles beigeordnet, wie ich unten zeigen werbe.

einraumt," Platz finden kann, wüßt' ich wirklich nicht. Und die geringe Schwierigkeit, die es auf der andern Seite hat, eben diese Worte in der Handlung unterzubringen, die für den Achilles des Aristarch angedeutet ist in jenem Prolog des Plautus, darf daher selber für eine Bestärkung dieser Andeutung gelten.

Daß ber Uchilles bes Aristarch eine Tragodie sei; sagt in jenem Prolog Plautus ausbrücklich. Daß Plautus den von seinem Zeitgenossen Ennius übertragenen Achilles des Aristarch meine, wird wohl niemand bezweiseln. Denn Plautus konnte sich nur auf eine seisnem Publikum bekannte Borstellung beziehen. Bekannt konnte aber seinem Publikum eine griechische Tragodie nur, wenn sie übertragen, und so gegenwärtig, um parrodisch angewendet zu werden, nur, wenn sie kürzlich gegeben war, sein. — Isidor (ap. Scal. ad Fest. v. l.) fagt: "Ennius hat sast alle seine Tragodien aus dem Griechischen übertragen, die mehrsten aus Euripides, eisnige aus Aristarch." Ob Isidor das Letztere geschlossen aus den zwei Fragmentchen des Titels Ennius im Achill des Aristarch, oder doch wohl andere Quellen gehabt? —

Von dem griechischen Tragiker Aristarch wissen wir wenig. Suidas sagt uns, daß er, aus Tegea gebürtig, Zeitgenosse des Euripides gewesen, die Tragodien zuerst in die gegenwärtige Länge gebracht (eine unverständliche Notiz), siedzig Tragodien aufgeführt, zweimal gesiegt und über hundert Jahre gelebt habe <sup>247</sup>). Euseb setzt in sei-

<sup>247)</sup> Suid. Αρίσταρχος Τεγεάτης — σύγχρονος ήν Ευριπίδη, δς πρώτος είς τὸ νῦν αὐτῶν μῆχος τὰ δράματα κατέστησε

- Indexeren des Anfland in s

- Indexeren des Anflands in s

- Ind

1十二九五五

\*\*\*\*\*\*

ii aika aa

•

An das Einzige, was über den Achill des Aristarch th muthmaßen läßt, richtig ist, noch dazu bei, die an nen bemerklichen Kennzeichen des Aeschylos zu vermehen. Denn die Trilogie des Letzteren, nicht die Compotion des Sophokles, ließ noch die Anfügung eines solzen Vordrama's übrig. Zweimal aber die ganze Achilz wird doch wochl Ennius schwerlich bearbeitet haben.

Diese Erörterung wurd' ich nicht ber Mühe werth sechtet haben: hatte sie nicht das doppelte Interesse, wie mittelbar zu einer bestimmteren Auffassung der schilleis des Aeschylos zu verhelfen, und dann durch kacschluß wieder den obengegebenen Entwurf von jener es Gophofles zu bestätigen.

Für die Achilleis des Aeschylos läßt sich aus er Nachbildung von Ennius vorerst der bestimmtere Beseis dessen entnehmen, was ich bereits aus andern Grünzen (oben S. 316 f. 361 in der Anm.) behauptet habe, as sie mit der unglücklichen Schlacht der Achäer begann.

"Mit aller Macht führt Hektor seine Schaaren aus und wirft sein Banner schon auf uns rer Banner Felb."

(Enn. H. L. ap. Non. v. occupatus.)

Dies gehört wohl in den Prolog der Myrmidonen, ob nun Patroklos oder Phonix oder wer immer gesprozen haben mag. Hier kann auch schon von den Achäzen gesagt worden sein, daß sie "den Achill zu waffnen unsschen, um selbst zu säumen" (Non. v. cunctant). Die ingangschöre bei Aeschylos, deren Bruchstücke ich oben Sch, seigen den bereits harten Drang der Schlacht vorzus, und entschiedene Gesahr die Aufforderung, die aus knilles Nonius (v. desendere) ansührt:

. .

Aristarch von Ennius.

Achilles des ner Chronik das Bekanntwerben des Aristarch in's zweite Jahr der 81sten Olympiade, 455 v. Chr. 248); bas ift ein Jahr nach Aeschylos Tob und Euripides erstem Auftritt, vierzehn nach Sophokles erstem Sieg. (War das mals Aristarch noch jung und wurde er über hundert Jahr alt: so kann er freilich Tragobien von einer Lange gemacht haben, deren Beispiele uns, die wir nur Tragodien der früheren Periode haben, fehlen). Ueberrest aus einer Aristarchischen Tragodie kenn' ich nur einen einzigen, ben Trimeter, ben ohne Titel bes Stucks, Athenaus XIII, 612 f. aus dem "Tragiker Aristarch" anführt "Unfänger beg nicht, fondern in Bertheidigung" (ober: "im Bergeltungsrecht") 249). Es trifft sich selb sam, bag biese Beile zwar nicht unzweifelhaft, aber sehr leicht möglich aus einer Achilleis ift. Denn Achill konnte so sprechen in Bezug auf seine Mißhandlnng ber Leiche des Hektor, da dieser ahnliche Schmach der des Patroflos zugedacht hatte. Und wohl im Charafter konnte auch Ugamemnon mit diesen Worten beschönigen, baß er dem Achill die Briseis wegnehme, weil Achill ihn der Chryseis beraubt habe.

> Nach alledem steht der Umstand, daß Ennius ein Uchilles = Drama nach Aristarch verfaßt, damit nicht im Widerspruche, daß seine Hectoris Lytra Nachbildung ber Composition des Aeschylos gewesen. Er trägt vielmehr,

καὶ εδίδαξε μεν τραγωδίας εβδομήκοντα, ενίκησε δε β΄, βιούς ύπερ έτη ρ'.

<sup>248)</sup> Aristarchus tragoediographus agroscitur.

<sup>249) -</sup> κατά τὸν Αρίσταρχον τὸν τραγικόν ποιητήν Τάδ' οὐχ ὑπάρχων άλλὰ τιμωρούμενος.

wenn bas Einzige, was über ben Achill bes Aristarch sich muthmaßen läßt, richtig ist, noch dazu bei, die an jenen bemerklichen Kennzeichen des Aeschylos zu vermeheren. Denn die Trilogie des Letzteren, nicht die Composition des Sophokles, ließ noch die Ansügung eines solzchen Vordrama's übrig. Zweimal aber die ganze Achilzleis wird doch wochl Ennius schwerlich bearbeitet haben.

Diese Erörterung wurd' ich nicht ber Mühe werth geachtet haben: hatte sie nicht das doppelte Interesse, und mittelbar zu einer bestimmteren Auffassung der Achilleis des Aeschylos zu verhelfen, und dann durch Rückschluß wieder den obengegebenen Entwurf von jener des Sophokles zu bestätigen.

Für die Achilleis des Aeschylos läßt sich aus der Nachbildung von Ennius vorerst der bestimmtere Beweis dessen entnehmen, was ich bereits aus andern Gründen (oben S. 316 f. 361 in der Anm.) behauptet habe, daß sie mit der unglücklichen Schlacht der Achäer begann.

"Mit aller Macht führt Hektor seine Schaaren aus und wirft sein Banner schon auf uns rer Banner Felb."

(Enn. H. L. ap. Non. v. occupatus.)

Dies gehört wohl in den Prolog der Myrmidonen, ob es nun Patroklos oder Phonix oder wer immer gesprozen hen haben mag. Hier kann auch schon von den Achäern gesagt worden sein, daß sie "den Achill zu waffnen wünschen, um selbst zu säumen" (Non. v. cuactant). Die Eingangschöre bei Aeschylos, deren Bruchstücke ich oben gab, setzen den bereits harten Drang der Schlacht vorzaus, und entschiedene Gesahr die Aufsorderung, die aus Ennius Achilles Nonius (v. desendere) ansührt:

Achilleis bes Aeschylos und Ennius. "Hilf den Brüdern, wehr' dem Feinde, jest, wo du noch weh-

Das Lettere, glaub' ich, sprach ber Erste, ber nach ben Eingangschören auftrat, Obysseus.

Daß Obysseus bei Ennius verwundet im Zelt des Achill ankam, sagt das Scholion zu Cicero pro Roscio Am. 32. In dieser Rede wird zur Bezeichnung eines argen Blutdades der Vers gebraucht: Quis ibi non est vulneratus kerro Phrygio? "Wer hat Wunden nicht empfangen dort vom Phrygerschwert?" Der Scholiast bemerkt: "Bei Ennius wird die Fabel vom Achill vorgestellt aus der Zeit, wo er nicht mit den Griechen sechsten wollte, da denn Hektor ihre Flotte in Brand stecke. Bei dieser Schlacht tritt Odysseus verwundet auf, indem er sliehend zu Achilles kommt." 250)

<sup>250)</sup> Der Schluß bes Scholion lautet: "Da er von Ajas gefragt warb, warum er geflohen sei, antwortete er, die Schande
zu verhehlen: "Wer ist auch nicht verwundet worden vom
Phrygerschwert?"\*) Mit Unrecht hat man im Vorhergehenden
den Namen Achill in Ajas geändert, um die sofort erwähnte
Frage des Ajas zu erklären. Auf keinen Fall konnte Ennius
vorstellen, wie Odysseus zu Ajas slicht. Denn das Schlachtgetümmel selbst bringt die alte Tragddie nicht auf die Bretter. Bei dieser Schlacht aber war Ajas immer im ärgsten
Getümmel und thätig dis zum letten Moment, wo Patroklos
zu Hüste kam. — Nicht richtiger ist die umgekehrte Auskunst, statt Ajas Achill zu schreiben (H. Duentzer Livii Andr.
Fr. p. 21), so leicht sie auf den ersten Blick scheint. Denn

<sup>\*)</sup> In Ennio haec fabula inducitur Achillis, quo tempore propter Briseidam cum Graecis pugnare noluit, quo etiam tempore Hector classem eorum incendit. In hac pugna Ulixes vulneratus inducitur, et fugiens ad Achillem venit. Quum interrogaretur ab Ajace cur fugisset, ille ut celaret dedecus vitium (al. virium, al. suum): Quis enim non vulneratus ferro Frugio?

Dies ist noch aus der Zeit des Kampfes vor dem Wall, in welchen aber gleich darauf die Achaer zurück-

besto schwerer begriffe sich, wie ber Schreiber in ben Namen bes Ajas abirren konnen. Die Sache ist bie. Der anges führte und vom Scholiasten erklarte Bers ist gar nicht aus der Achilleis, sondern aus dem "Waffenstreit," wo ihn Obysseus zu seiner Entschuldigung bem Ajas erwidert, ber ihm seine Flucht in jener Schlacht vorwirft. Und ber Scholiaft will nur fagen, biefer Bers fei Entschulbigung einer Flucht und Berufung auf Verwundungen, welche selbst ("haec fabula") vorgestellt seien im Achilles des Ennius. — Das ganze Scholion ist (wenn nicht etwa burch eine zweite Hand entstellt) nachlässig hingeschrieben; indessen verrath es auch, bas bie Frage bes Ujas nicht mit ber bezeichneten Scene bes Ens nius verbunden sein will, an der Aenderung des tempus. (Es wurde sonst fortgehen: Interrogatur ab Aj. ober ubi cum interrogatur). Der erklärte Bers braucht nicht von Ennius zu sein, ba weber ber Rebner, noch ber Scholiast es sagt, ber Lettere vielmehr nur bas Factum, bas ber Bers ausspricht, bei Ennius nachweist. Indessen ist es möglich, ba Ennius einen "Ajas" und "Telamon," sehr wahrscheinlich also auch ben "Waffenstreit" gebichtet hat. Vom "Waffens ftreit" bes Attius aber haben wir noch bas Bruchstuck, wels ches gerade biesen Vorwurf bes Ajas an Obysseus enthält; bei Charis. 4. p. 252: "Ich sah — spricht Ajas (ironisch, seine Thaten von Obpsseus, des Obpsseus Ueberwältigung von sich aussagend) — "Ich sah von Deinem Steinwurf Hektorn hingestreckt, Sah becken Dich mit Deinem Schild ber Schiffe Reih'n, Donffeus! ich rieth bamals bleich zur schmählichen Flucht!?" In ber Antwort hierauf past gang jenes: "Wer murbe nicht vermundet bort vom Phryger=Stahl!" So wenig es baher gegen sich hatte, daß Achill in den Myrmidonen den Obysseus gefragt, warum er bas Schlachtfelb verlassen: so ift boch, bas bas Scholion bie Frage bem Ajas gibt, gang zu rechtfertigen, baber nicht zu verändern, zumal ber Ausbruck gestattet, baß ber Scholiast bie Frage des Ajas nicht unmittelbar an die Scene bei Achill anknupfe, sondern nur durch biese Scene des Ennius den Ge= genstand der Frage und Antwort bezeichnen wollte. — Rächst:

Achilleis bes gebrängt werden. Es war also von diesem Entscheis Aeschplos und dungspunkte her, daß Odysseus zu Achill ins Lager kam, sliehend nicht sowohl (denn Ajas hatte die Troer von ihm gescheucht) als die unvermeidliche Flucht des Heer res versichernd. In der vollkommenen Einsicht hiervon versucht er's noch einmal, den Achill zu bewegen. Vielleicht schlug Odysseus sormlich Lärm, und Achill, der sich in's Innere des Zelts zurückgezogen hatte, trat hers

vor mit ben Worten:

"Was will bies Rufen hier? bies Lärmen? Wer nennt met

(Enn. H. L. ap. Non. v. tumuki).

Man kann auch spätere Momente für diese Worte passend sinden, so wie für die folgenden Züge der Schlacht, die aber mindestens eben so gut dem dringlichschildernden Odysseus gegeben werden. "Die Troer

segen wuthend ein ihr Eisen, wettend um des Gieges Glück —"

(Enn. H. L. ap. Non. v. saeviter).

"Erz erkirret, Lanzen brechen, und ber Boben bampft von Blut."

(lb. ap. Non. v. sonere).

"Hilf ben Brüdern, wehr' dem Feinde, jest, wo Du noch wehren kannst! —"

Patroklos ist schon mächtig erschüttert. Achill sagt ihm:

bem ist zu bebenken, 1) daß Achill sehen mußte, Ohysseus sei verwundet, 2) daß dies gezwungene Abstehen des Ohysseus vom Kampf nach tapferster Ausdauer nur von der Leidensschaft des Ajas beim Wassenstrelt als eine schmähliche Flucht vorgestellt wird. In der Achilleis ware es ganz zweckwidrig, ihm diesen falschen Anstrich zu geben.

"Billig halten wir uns still; wir Beibe kennen Obysseus —"

Nos quiescere aequom est: nomus ambo Ulixem — (Enn. H. L. ap. Domed. I. p. 382).

Hierin scheint sich die volle Ironie des unbekümmerten Stolzes auszusprechen. "Wir kennen den Odysseus, der immer absüchtsvoll Alles glaublich zu machen weiß: die Gefahr wird so groß nicht sein." — Das darf man sich überzeugt halten, daß Aeschylos in der kräftigsten Ansichauung die hochgemuthe Ruhe des Achill gegenüber pathetischen Bestürmungen und Chören wird gehalten haben; man vergleiche nur die ähnlichen Contraste in den erhaltenen Dramen, im Prometheus die hohe Festigskeit dieses Titanen gegenüber dem zuredenden Okeanos, in den Eumeniden die himmlische Ruhe der Pallas gezgenüber der Empörung der Erinyen.

Odysseus also zieht leer ab 251) und der Schlachtssturm kommt näher. "Was braust im Lager für Lärm!" (Quid in castris strepiti est!) sautet ein Spänchen aus unserm Drama von Ennius (bei Non. v. strepiti). Es kann das auch schon Frage an den vorüberkommenden Teukros gewesen sein. — Was bei Aeschylos zwischen seinem und des Odysseus Auftritt lag, ist durch keine

<sup>251)</sup> An den abgehenden Obysseus von Patroklos gerichtet was ren vielleicht die Worte:

<sup>&</sup>quot;Wohin, so unversichert, unerreichten Zwecks, willst du zus rück dich wenden?" Quo nunc incerta re atque inoratä gradum | regredere conare (Enn. Achilles ap. N. v. regredere). Es däucht mir sehr zweckmäßig, wenn Patroklos auf diese Art den Wunsch verrath, Obysseus möchte dem Achill noch länger, noch dringender zusehen.

Aeschylos und Ennius.

Achilleis des Spur bezeichnet. Auch von der Einführung bes Teukros selbst ist außer dem Fingerzeig des Aristophanes und dem oben verglichenen Fragment bes Ennius nichts übrig, wenn nicht etwa einer jener Züge von ber Hitze bes Kampfs, die ich bem Obysseus gab, ihm gehört und bie Beile bei Festus (v. obsidio, aus Ennius, ohne Ditel des Studs angeführt): "Hektor läßt nicht, uns brukkend einzuengen, ab" 252). Aus bem Bescheid, ben Teukros gab, mare bann bie Ermähnung, wie Ajas bei ber allgemeinen Flucht der Lette sich ohne ben Rucken zu wenden über den Wallgraben zurückgezogen (s. oben S. 374 in ber Anm. unten u. folg. S.).

> Hab' ich in Betreff dieses Auftritts richtig gerathen: so muß man zugeben, daß Aeschylos die zwei Stadien vor dem Entschluß des Patroklos glücklich gewählt. Obysseus kommt noch vor Entscheidung ber Nieberlage, aber sie ganz voraussehend, zu Achill mit ber Absicht, ihn umzustimmen und erreicht sie nicht; Teukros kommt in der entschiedenen Noth, aber noch den Widerstand nicht aufgebend, ohne Absicht, ben Achill zu bewegen, und seine Erscheinung stimmt ihn um. Der Charakter bes Obysseus ist ganz geeignet, zugleich bem Zuschauer bie Ueberzeugung von der Wirklichkeit der Gefahr und dem Achill den scheinbaren Grund zu einer recht kalten Ab

<sup>252)</sup> Hector quid hand cessat obsidionem obducere. Bothe: Hector quidem etc. "Quidem in unam syllabam coalescit cum sequente verbo." (Ober: Frage: Hector quid? Untwort: Haud cessat etc.). Nimmt man obsidionem im ftrengen Sinne, bag es nicht Sturm, sonbern Blotabe bebeus tet, so past bas Bruchftuck beffer in ben Prolog.

weisung zu geben. Der Anblick des Teukros ist ganz geeignet, auf ihn entgegengesetzt zu wirken. Weßhalb er kommt, der zerrissene Bogen, und daß er zu neuen Wassen griff, zeigt unmittelbar die Ungunst des Zeus, die Drangsal, und einen Heldenmuth, der wohl, wie Aristophanes sagt, "anreizen" kann, sich zu strecken, wie er, wenn der Klang der Dromete zum Kampf ruft — und der den Achill beschämen kann.

Für die Entschließung und Aussendung des Patroklos gebrechen uns wieder die Ueberreste. In den Ansang aber von Achills Gebet wird man setzen dürfen: "Doch nun, Allmächtiger, rus ich Dir, daß dieser Entschluß zum Heil den Achaern sei!" (At ego, omnipotens, te exposco, ut doc consilium Achivis auxilio snat. Run. H. L. ap. Non. v. suam).

Auf den Bericht von Patroklos Heldenthaten weist nur noch das Wort des Aeschylos bei Aristophanes, daß er "viel herrliche Tugend des Patroklos gedichtet (oben S. 373)." Zwei Fragmente des Ennius hab' ich der Schilderung vom Fall des Patroklos schon zugetheilt (oben S. 382): "Weh, selbst der Schild siel"— "Finsterniß mit Eins ergoß sich, vor den Augen ward es Nacht, in die Kniee sank er plöslich."— Ueber diesen Theil der Myrmidonen bis zum Schluß: S. 360. 366 f. 381. 386. 392 f. 398 f. 411. —

In die Handlung der Nereiden (S. 412 ff.) set' ich als Racheschwur des Achill: "Ich will — bei der Götter seuchten Psühlen in Himmelshöh'n Urquellen des Regens, Gewittersturms und Donnerschöll griech. Trag.

Aeschnlos unb Enniue.

Achilleis des schlags — " 253) hier bricht der grimmige Ansah und doch mein' ich in diesen abgerissenen Worten, in jenen kurzen Zügen vom Schlachtgebrang, noch Hauch aschylischer Sprachgewalt zu spuren. Schlachtthaten bes Achill, unter welchen, wie faben, auch sein Kampf mit bem Flußgotte von ba reiben beobachtet marb, mogen sich bie brei Wonte knupfen, daß er mit Todten erfüllt habe ", der Untei schen weite Höhlen" (loferûm vastos specus. Em. L ap. Non. v specus) 254).

> Bu ben Resten aus Hektor's Losung von chylos (oben S. 424. 431 ff.) liefern die von Em nur die eine bereits angeführte Unrede des Priami "Bei Eurer Chre und Gewalt und Großmuth, 🗷 midonen = Wachen erbarmet Euch (oben S. 427)." Die dies ist von allen Fragmenten des Titels: Hektori Mi losung bas einzige, welches sicher zur engeren hand dieses Namens gehört 255).

<sup>253)</sup> Non. v. subicis: Ennius Achille: Per ego sublimas subicis humidas, Unde oritur imber — Family Subices Ennius in Achille pro subjectis posuit, dixit nubes per ego deum subices humidas, unde oriel imber sonitus zerio spiritu (legunt: sonitu szero spiritu). cf. Gell. 4, 17.

<sup>254)</sup> Diomed. I. p. 336 aus H. L.: Sublime iter (Saires Sublimiter) quadrupedantes flammam halitantes. versteht es von den Rossen des Achill bei der Schleifung P tors. Es konnte aber auch von den Sonnen = Roffen off bem Donnergespann bes Zeus bie Rebe sein.

<sup>255)</sup> Bielleicht auch:

<sup>&</sup>quot;Besser als Tapferkeit ist Rechtthun. Bosen auch ma Tapferkeit

Insofern wir hierin die Fabelzüge von Aeschylos hilleis haben, macht sich die Anwendung von selbst, is nun um so gewisser die oben (S. 343) untergebrach: zwei Zeilen aus dem Schlachtbericht einer Achilles: kgödie dem Sophokles, desgleichen die vom äschy: h= ennianischen Plan abweichenden Motive des At: us dem Sophokles gehören. Wollte man jene Verse und Aeschylos anweisen: so wurde bei ihm erst eine kson dasselbe von Tenkros erzählt haben, was dann ukros selbst auftretend kund gab; ein unschöner Uebers 206). Und der Erzähler könnte nach dem, was Ens an die Hand gibt, kein Anderer sein als Odysseus. ist aber nicht nur gegen die epische Fabel, das Odyss noch Zeuge von Teukros Wallvertheidigung sei, da schen Odysseus Verwundung und der Flucht der Achäer

Sigen werben: Recht = und Wohlthun bleibet Bosen uns erreicht (Non. v. spernere)

Roch citirt aus Hectoris Lytra Nonius (v. tenacia): Ducet quadrupedam jugo invitam, doma, infrena et juge valida, quorum tenacia infrenari minis. Man sieht wohl, daß hier — wahrscheinlich in einem Chorgesang aus der Handslung der Myrmidonen — von Nothwendigkeit und Seswalt die Rede war, welche halsstarrige Thiere durch Joch und Bügel bandigt und tenkt (so auch den Eigensinn der Mensschen meistern: auch den Achill beugen kann): die ursprüngslichen Verse aber sind schwerlich mit Sicherheit herzustellen. Zwei ausdrücklich (s. oben S. 428) unter Hektor des Rävius citirte Verse dem Ennius zu schenken, ist gar kein Grund vorhanden.

<sup>256)</sup> Im Ausbruck ist mit jenen Zeilen: Τεῦκρος δε τόξου χρώμενος φειδωλία | ὑπερ τάφρου πηδώντας ἔστησε Φρύγας zu vergleichen im Ajas des Sophokles v. 1278: — εἰς ναυτικά σκάτη | πηδώντος ἄρδην Εκτορος τάφρων ὕπερ.

Aeschnlos und Enniue.

Achilleis des schlags —" 253) hier bricht der grimmige Ansatz ab, und doch mein' ich in diesen abgerissenen Worten, wie in jenen kurzen Zügen vom Schlachtgebrang, noch einen Hauch aschnlischer Sprachgewalt zu spuren. — Un die Schlachtthaten bes Achill, unter welchen, wie wir faben, auch sein Kampf mit bem Bluggotte von ben Rereiben beobachtet mard, mogen sich die drei Worte anknupfen, daß er mit Todten erfüllt habe " der Unterirdi: schen weite Hohlen" (loferum vastos specus. Enn. H. L. ap. Non. v specus) 254).

> Bu ben Resten aus Hektor's Losung von Meschylos (oben S. 424. 431 ff.) liefern die von Ennius nur die eine bereits angeführte Unrede des Priamos: "Bei Eurer Chre und Gewalt und Großmuth, Myr: mibonen = Wachen erbarmet Euch (oben S. 427)." Denn dies ist von allen Fragmenten bes Titels: Hektor's Aus: losung bas einzige, welches sicher zur engeren Handlung dieses Namens gehört 255).

<sup>253)</sup> Non. v. subicis: Ennius Achille: Per ego Deum sublimas subicis humidas, Unde oritur imber — Festus: Subices Ennius in Achille pro subjectis posuit, cum dixit nubes per ego deum subices humidas, unde oritur imber sonitus aerio spiritu (legunt: sonitu saevo et spiritu). cf. Gell. 4, 17.

<sup>254)</sup> Diomed. I. p. 336 aus H. L.: Sublime iter (Scriver: Sublimiter) quadrupedantes flammom halitantes. versteht es von den Rossen des Achill bei der Schleifung Heltors. Es konnte aber auch von den Sonnen = Rossen ober bem Donnergespann bes Zeus die Rebe sein.

<sup>255)</sup> Bielleicht auch:

<sup>&</sup>quot;Beffer als Tapferkeit ift Rechtthun. Bofen auch mag Tapferkeit

Insofern wir hierin die Fabelzüge von Neschylos Achilleis haben, macht sich die Anwendung von selbst, daß nun um so gewisser die oben (S. 343) untergebrachten zwei Zeilen aus dem Schlachtbericht einer Achillestragodie dem Sophokles, desgleichen die vom äschylisch ennianischen Plan abweichenden Motive des Attius dem Sophokles gehören. Wollte man jene Versedem Aeschylos anweisen: so würde bei ihm erst eine Person dasselbe von Tenkros erzählt haben, was dann Tenkros selbst auftretend kund gab; ein unschöner Uebersstuß an die Hand gibt, kein Anderer sein als Odyssens. Es ist aber nicht nur gegen die epische Fabel, daß Odyssens noch Zeuge von Tenkros Wallvertheidigung sei, dazwischen Odyssens Verwundung und der Flucht der Achäer

Eigen werben: Recht = und Wohlthum bleibet Bosen uns erreicht (Non. v. spernere)

Noch citirt aus Hectoris Lytra Nonius, (v. tenacia): Ducet quadrupedam jugo invitam, doma, infrena et juge valida, quorum tenacia infrenari miais. Man fieht wohl, daß hier — wahrscheinlich in einem Chorgesang aus der Handelung der Myrmidonen — von Nothwendigkeit und Sezwalt die Rede mar, welche halsstarrige Thiere durch Joch und Bügel bandigt und lenkt (so auch den Eigensinn der Menzschen meistern: auch den Achill beugen kann): die ursprüngslichen Verse aber sind schwerlich mit Sicherheit herzustellen. Zwei ausdrücklich (s. oben S. 428) unter Hettor des Nävius citirte Verse dem Ennius zu schenken, ist gar kein Grund vorhanden.

<sup>256)</sup> Im Ausbruck ist mit jenen Zeilen: Τεῦκρος δε τόξου χρώμενος φειδωλία | ύπερ τάφρου πηδώντας ἔστησε Φρύγας zu vergleichen im Ajas des Sophokles v. 1278: — εἰς ναυτικά σκάτη | πηδώντος ἄρδην Εκτορος τάφρων ὕπερ.

..... ben kitall noch ter Bedacn, ber Wiberstand bes Ame und die die Ber-114.1184.72 De Carronne Et 34 XI, 482. 486. 489. N.v. - - wir der bramatischen 3weif: maunten nur z miter, die Auftritte des Obysseus und Terre : nebeneinanderliegenden Do menu E Recommen und so nur ein und Bedrängniß barstellen zu lassen. Lebelstand zu vermeiben, zwischen metros noch einen Helben aus ber Schlacht ver dann jene Verse sprache, geht nicht Jeitfolge ber Vorgange im Epos wan Aber wollte man ihn den Myrmidonen ر المريبية einverleiben, so wurde bies Drama acht Ich Ochauspieler haben (Achill, Patroklos, Obns: ... Jupplos, Teukros, Thetis, Bote, Antilochos). Le du teine ber erhaltenen Tragodien von Ack-..... Selbst die Choephoren haben, mit Einschluß bes ... die Briten sprechenden Pylades, nur sieben; ber ....... junf (wie auch die Sieben vor Theben), die Lieber, die Schutflehenben brei. In Agamemnon, Zarmetheus, Eumeniden sind in der Zahl die blos im L'ecton Sprechenden mit eingerechnet. Sehr leicht wäre ... moulich, daß auch die Myrmidonen einen Sprecher wa Protogo, ber nachher nicht wieber vorkam, hatten: mun hatten wir gar mit Eurypylos neun Sprecher. wir wurden zudem, menn wir ben Auftritt bes Eury: pulva aus Allius in das Stud bes Aeschylos über:

trügen, so ziemlich verbunden sein, den ihm vorangehens den des Untilochos mit aufzunehmen. Sollte derselbe auch nur für den Prolog gelten: so hätten wir immershin zum wenigsten eilf sich absehende Scenen 257). Wenn man aber in den vorhandenen Dramen des Aeschylos jeden irgend sich sondernden Moment rechnet, dehnen sie niemals über neun Scenen sich aus, indem sie füns Hauptscenen haben, die, je nachdem die Uebergänge dazzwischen mehr oder weniger sich theilen, sieben dis neun surcessive Momente geben. Dies deweist zur Genüge, daß die aus Ennius bekannten Fabelzüge sich nicht mit jenen des Attius combiniren, solglich des Letzteren Myrmidonen auch nicht auf die des Aeschylos zurücksühren lassen.

Umgekehrt, verstärkt wieder der Auftritt des Odysseus bei dem Achill des Ennius den Schluß, daß Enznius nicht nach Sophokles, sondern nach Aeschylos gearbeitet. Denn zusolge den Spuren, die uns leiteten, siel die Verwundung des Odysseus bei Sophoklos nicht in die Handlung der Epinausimache oder Myrmidonen, sondern der vorhergehenden Antenoriden 258).

<sup>257) 1)</sup> Antilochos, Achill, Patroklos. 2) Obysseus, Patroklos, Achill. 3) Eurypylos, Ach., Patr. 4) Teukros u. b. Vor. 5) Patroklos und Achill. 6) Achill allein, dann Thetis und Nereiden. 7) Siegesbote. 8) Antilochos, Achill, Thetis, welche nun abgeht. 9) Antilochos und Achill. 19) Achills Hinaussgang. 11) Wiederauftritt mit dem Leichnam und den Myrsmidonen. Nothwendig wären noch Zwischenmomente vor und nach der zweiten und der dritten Scene.

<sup>258)</sup> Daß die Verwundung des Odysseus in den Antenoriden vorkam, beruht auf keinem außern Zeugnisse. Es folgt aber von selbst aus den Gründen, die uns in den Anfang der An=

Achilleis des Aeschylos und Sophokles.

Darauf gab es denn fur die Myrmidonen bes So: phokles keinen zweckmäßiger eröffnenden Auftritt als ben des Antilochos. Nachdem das vorherige Stuck bereits die Krisis ber Schlacht in Bezug auf Agamemnon und Achaer vorgestellt hatte, ward nun ihre weitere Entwicklung ganz nur in der Unwendung auf Achill geschaut und der Zusammenschluß dieses Bezuges eben durch die correspondirenden Auftritte des Antilochos als Mahner und als Unglucksbote gesichert. Aeschplos dagegen, weil bei ibm die vorangehenden Stude fehlten, begann die Mprmidonen seinerseits ganz zweckmäßig mit jenem etwas früheren Wendepunkt der Schlacht, bei dem Obyffeus verwundet wird. — Die Rucksicht auf die Dekonomie also vereinigt sich mit ben außeren Merkmalen, welche die Ilias des Attius mit einer von Sophokles, den Achilles und Hectoris Entra des Ennius mit der Trilogie des Aeschylos in Verknüpfung bringen.

Bei Aescholos muß das vierte Stuck der Aufstührung ein Satyrspiel gewesen sein, welches unter den wenigen Satyrspiel=Titeln, die uns von ihm erhalten sind, nicht mehr zu entdecken ist. Bei Sophokles war die Composition reicher nicht blos dadurch, daß ihr viertes Stuck zur Tragsdienreihe gehörte, sondern daß auch jedes einzelne Drama mehr Handlung umfaßte.

tenoriben die Nyktegresse mit dem Pathos des Agamemnon und der Rühnheit des Diomed und Odysseus segen hießen. Rach diesem Anfang konnte nicht der Fall der Antenoriben schlechthin das Ende dieses Drama sein, sondern die Rückswirkung auf Agamemnon und sofort auf jene Helden, die ihn ermuthigt hatten, also auch der Streich, der den Odysseus trifft.

Diefer Unterschied erscheint jedoch im Hauptdrama, in ten Myrmidonen am geringsten, wo sogar die Ausdehnung der wirklichen Handlung, wie sie bei Aeschylos angenommen, noch etwas größer als bei Sophokles war. Aber wenn wir bei diesem auch keine größere Zahl auftretender Personen bier nachweisen konnen als bei Ueschplos: waren doch ohne Zweifel der zwischen den Chorgesangen eintretenden dialogischen Entwickelungen (wenn auch nicht zwischen neuen Personen) mehr als bei seinem Worgänger. Und gerade badurch ward diesem Drama seine starke Bedeutung im Zusammenhang gesichert, daß es bei verhaltnismäßig kurzerer Handlung und mindergedrängter Ausführung gleiche Raumbreite Das dann folgende Schlußstuck umfaßte bie Handlung der beiden andern Dramen des Aeschylos. Und vorher die Antenoriden sind in gleichem Berhält= niß der Inhaltfülle.

Die Composition des Aeschylos ist einsacher concentrict. Zwei Schlachttage und zwei Todtenseiern, des Freundes und des Feindes, machen die Handlung. Die des Freundes, die eigentliche Bestattung des Patroklos, begann, nach der obengegebenen Skizse am Schluß des zweiten Drama (S. 415). Die Vollziehung des Gradopfers siel also bei Aeschylos in die Pause zwischen dem zweiten und letzen Drama (wie bei Sophokles hinter die Scene nach der Mitte des letzen Drama). Welcher Zeitraum war aber wohl bei Aeschylos als verstrichen vom Ende des zweiten die zum Beginn des dritten Stückes vorausgesetzt? Mit andern Worten, welche Frist ließ Aeschylos vom Vorabend der Patroklos Bestattung

Achilleis bes bis zur Ankunft des Priamos bei Achill vergangen sein? Aeschylos. Diese Frage hat einiges Interesse wegen der Ueberliese: rung von der anhaltenden stummen und bewegungslosen Trauer, in der Aeschylos den Achill vorgestellt habe. Bergleichen wir denn zunächst das Epos über diesen Zeitraum und das Verhalten des Helden bis zur Lösung

bes Hektor.

Um Abend nach ber Schlacht und ersten Schleifung des Hektor, liegt Achill, nachdem er für den folgenden Tag die Begrädniß angesagt, in schlassoser Qual am Strande (Il. XXIII, 20. 49. 59). Um Morgen darauf der Bau des Scheiterhausens, der Leichenzug und das Brandopfer, dessen Flamme dis zum Morgen des andern Tages unterhalten wird (109. 128. 155. 217. 226). Dann werden Patroklos Gebeine gesammelt, das Denkmal ausgeworfen und Achill veranstaltet die Kampspiele (236. 277 f.). Nach diesen wenden sich wieder schlummerlos sich am Strand des Meeres (XXIV, Anf.). Neun Tage darauf, zwölf nach Hektors Tod, wird erst Priamos von den Göttern zum Bittgange ermuthigt und kommt Abends bei Achill an (XXIV, 31. 107. 351. 413).

Das Motiv sür die Ausdehnung dieser Frist kann darin gesucht werden, daß Achills Unmuth recht andausernd erscheine, auf der andern Seite sein Grimm Zeit gewinne, sich zu legen; besonders ist es aber der Schirm der Götter über Hektors Leichnam, der dadurch Nachberuck erhält, daß derselbe zwölf Tage blos liegend doch unversehrt und frisch bleibt.

Ich war jedoch immer versucht, daraus, daß (v. 500)

Priamos zu Achill sagt, " πρώην — b. i. eigentlich "vorgestern" — habe er ihm ben Sohn, ben Sektor, erschlagen" die Vermuthung zu schöpfen, es sei in einer älteren Gestalt bes Epos zwischen bem Tag, an bem Hektor fiel, und bem, an bessen Abend ihn Priamos auszulosen kam, nur ein Zag ber Leichenfeier bes Pas troklos angesetzt gewesen. Indessen sagt man, πρώην heiße "unlängst," und auf keinen Fall will ich behaupten, Weschylos habe solche ältere Gestalt der Ilias vor fich gehabt. Wohl aber mein' ich, daß jene Zwischenzeit bei ihm nicht auf so viel Tage ausgedehnt war. die in seiner Tragodie angenommene Zeit der Grabes= Trauer bezieh' ich nämlich die Angabe, daß sein Achill "zwei Tage lang nichts gesprochen." Ich gebe die hierher gehörigen Stellen ganz. In Aristophanes Froschen (v. 911 = 942) wirft dem Aeschylos Euripides vor:

Für's Erste ließ er eine Figur wohleingehüllt da sigen, eine Niobe ober so einen Achill, von Angesicht nicht sichtbar, nur ein Tragodien=Borhangbild; die auch nicht so viel pieps= ten.

40111

Dionysos.

Auch gar nichts, weiß Gott!

Guripibes.

Aber der Chor trieb dichtgepackte Bundel von Liedern nach einander vier in's Zeug; und jene schwiegen. Dionpsos.

und mir behagt' ihr Schweigen wohl, nicht minder unterhielt mich's,

als diese Plappermäuler jest.

Guripibes.

weil du unverständig genug warst:

bas glaube.

Achilleis bes Acschylos.

## Dionpsos.

Kommi mir selbst so vor. Doch warum nur that ber Mann bas?

Euripibes.

Aus Windbeutelei, damit das Bolt in Erwartung immer faße, wann endlich Riobe fprechen wird, und so das Stück verftreiche. Dionpsos.

D Erzhalunt, so war ich von ihm abscheulich ja genassührt! (Zu Aescholos:) Was reckt Du Dich und schnappst nach Luft? Eurspides.

Beil ich seine Blogen zeige.

Und nun, nach solchen Faselei'n, wenn allbereits um's Mittel bas Drama stand, so sprach er wohl zwolf ochsenhäutige Worte, stirnrunzelnde u. s. w.

Da wir hier einen Komiker vor uns haben, beffen Big immer auf dem Anschaulichen ruht, muß etwas Wahres der Parodie zu Grunde liegen, bas aber eben so gewiß alterirt ist. Wir sind noch ziemlich im Falle, die Sache controlliren zu können. Im Agamemnon des Aeschylos haben wir etwas Aehnliches. Hier redet der Chor schon im siebenten Unsatz des anapastischen Ginzugs-Liedes die Klytamnestra an, fragt, weshalb sie auf allen Altaren Opfer zunde, erhalt aber von ihr, die hiernach nothwendig auf der Buhne (und gewiß nicht ohne Gefolge) mit den Opferanstalten beschäftigt ist, keine Antwort, ober wartet sie nicht ab. Er beginnt sofort einen feierlichen, lyrischerzählenden Gesang, Strophe, Gegenstrophe, Desodos, und weiter fünf Strophen mit ihren Gegenstro: phen. Man mag das zwei, ober gar sechs Lieder-Bundel im Sinne des Komikets nennen, während welcher die Hauptperson schweigt. So weit ware ber scherzhafte

Tadel gerechtfertigt. Aber bis in die Mitte des Drama währt hier das Schweigen der Hauptrolle keineswegs, sondern es ift ungefähr der siebente Theil bes Ganzen, der darüber hingeht. Entfernter noch ist die Aehnlichkeit, wenn Prometheus während bes Prologs, wo er angeschmiedet wird (bem Zwolftel des Ganzen), stille schweigt, oder die Schutsslehenden erst acht Strophen und Gegenstrophen singen, ehe ihr, wohl schon anwesens der, Bater den Dialog eröffnet. Und da wir in keinem der undern Dramen unsers Tragikers ein nur vergleich. bares Aufschieben bes Dialogs burch Chorgesange, wie bort im Eingang des Agamemnon finden: so ist im Lustspiel die Beschuldigung des Kritikers, daß oft erst um die Mitte des Stucks der Mund solcher Tragodien= Bierpuppen sich aufgethan, fur nichts anderes als komis sche Uebertreibung zu achten.

Ganz wie Abschrift eines Scholion zu dieser Aristophanischen Stelle sieht es aus, wenn der Biograph des Aeschylos von ihm sagt, "er trachtet nur, seine Personen in erhabenen Ernst zu kleiden — und wird daher wegen seines Uebermaaßes im erhabenen Ernst der Perssonen bei Aristophanes parodirt. So bleibt seine Niobe dis zum dritten Tag auf dem Grabe ihrer Kinder siehend sprachlos eingehüllt, auch in Hektors Lösung Achilz leus gleicherweise eingehüllt, ohne zu sprechen, außer Weniges in den Ansängen zur Erwiderung an Herzmes." — Unsere Scholien zur Stelle des Aristophanes sagen: "Achill sieht stille und antwortet nicht bei Aeschyzlos in dem Drama, das Phryger oder Hektors Lösung heißt." Ein anderes: "Verstehe den Achill aus den

Junear in

einemen de heime Leineg, oder den aus den Myr: neinemen der bei an brei Tage nichts spricht."

der seine von sie zwei Bemerkungen zu machen. Der seine ein Kritisung der letzteren Stelle, die ans

👼 🔊 mm wb, bes Guten zu viel, wenn man Der Etholise "ber Achill aus ben Phrygern, me den Mormidonen" so aufnimmt, daß Act. the in Stud der Arilogie den Achill ein eben & der zemessenes stummes Dasitzen habe beobachten wie wie dann wieder im Letten. Der Scholiaft will 300 Inführung des Aristophanes erklaren, ber von verhüllt — also in ber Trauer — flillsigenden will redet; eine Borftellung, die nicht paffen kann für 30 Adill der Myrmidonen, wenn dieser Titel, im en: wien Sinne genommen, auf bas erfte Stuck bezogen with Man darf daber nicht zweifeln, daß der an drei Mage sprachlose Achill der Myrmidonen eben nur ber m den Phrygern ist. Will ber Scholiast beide Borkellungen unterscheiben: so bent ich, er fand bas über zwei Luge wihrende Schweigen irgendwo aus den Myrmi: duien angeführt, übersah, daß mit diesem Titel bie ganze Aultsgie und eigentlich das britte Stud gemeint war, und nahm daher die Anführung desselben Umstandes unter dem Titel des letteren für eine bavon verschiedene.

Ebenfalls Einsprache muß ich thun gegen die Aenderung dieser Stellen. Man will bei dem Biographen den "dritten Tag" der Niobe-Trauer, und bei dem Scholiasten die "drei Tage," der Stummheit des Achill ändern in "den dritten Theil" und "drei Theile," bes Drama, indem, statt έως τρίτης ήμέρας, τρίτου μέρους und statt μέχρι τριών ήμερών, μ. τρ. μερων zu lesen sei. — Bis zum britten Theil schwieg Niobe, schwieg Achill. — Was heißt das? Man mußte die Anzahl Theile des Ganzen kennen, um Sinn baran zu haben. Weber ist bekannt, bag bie alten Gelehrten jedem Drama eine bestimmte Zahl Theile vorausgesetzt hatten, noch hat Aeschylos eine Normalzahl von Abtheilungen in seinen Dramen. Heißt es etwa: Drei Scenen lang? oder: Ein Drittheil des ganzen Stuck? -- Doch warum sollen wir uns zu erklaren bemühen, was nur Emendationsversuch eines Neueren ift. Denn im Scholion ist keine Bariante, und wenn Wiftorius (ap. Spauhem. ad Ar. Ran. v. 942) beim Biographen toitou mégous las, so ist das, wo nicht seine eigene, eines nahen Vorgangers Conjectur. Pflegten boch Wiktorius und seine Zeitgenossen überhaupt in der Ungabe von Varianten nicht genau zwischen bem, was jungst von gelehrten Mannern geschriebene Cobices ober beren Rand = Conjecturen und bem, was alte Handschrif= ten gaben, zu unterscheiben. Was hier die Conjectur veranlaßte, ist leicht zu sehen. Aristophanes, auf ben sich der Biograph bezieht, spricht vom Schweigen auf der Buhne selbst und der über der Vorstellung hingehenben Zeit. Etwas Underes ist freilich die vom Dichter angenommene und blos im Ausbruck bemerklich gemachte Zeit, daß nun eine Person schon so viel Tage stumm beharre; wie der Biograph von der Niobe des Aeschylos, der Scholiast von seinem Uchill sagt, den jener auch daneben nennt. Um also genau das wiederzusinden, wonothig, sobald die urkundliche Lesart verstanden werben

Achilleis des von Aristophanes spricht, anderte Biktorius ober sein Aescholos. Borganger bis zum dritten Tag in dis zum dritten Theil. Aber das stimmt doch nicht mit Aristophanes. Es mußte heißen: vier Chorlieder = Reihen lang (end medien opmadoùs rérrapas) oder: dis zur Halifte des Drama (ëws mésov documes). Und die Aenderung, zumal sie keinen klaren Sinn gibt, ist un-

fann.

Offenbar enthalt es gar keinen Biberfpruch, bag Aeschnlos in derselben Borstellung, worin er die Riche und worin er den Achill während langer Chorgefange schweigen ließ, durch ben Chor ober einen Mitspielenden fagte, es sei nun schon über zwei Zage, daß Riobe, baß Adill so in Trauer versunken beharre. Brides verbin: det sich vielmehr sehr naturlich. Denn nahm der Dich: ter eine so lange Bertiefung in sprachlosen Rummer an, deren Dauer nothwendig zum größeren Theile vor bem Anfang des betreffenden Drama zu feten und in dem selben nur als noch fortwährend zu benken war: so konnte es nur zweckmäßig sein, ja war unumgänglich, daß nun auch in der Buhnenvorstellung felbst diefer Bu: stand verhaltnismäßig lange behauptet und fühlbar gemacht wurde. Die Angabe seiner vorausgesetzen Zeit und die Unschauung noch des Beharrens bestätigten und verstärkten einander gegenseitig. Darum kann es nicht befremden, daß der Biograph jene Angabe neben ber sichtbaren Darstellung erwähnt, wenn er sagt, bis zum britten Tag sitze bei Aeschylos Riobe auf ihrer Kinder Grab verhüllt und schweigend. Diese Infinuation des

Dichters, daß es nun schon der dritte Tag sei, gehört mit zum Grandiosen der Vorstellung, zu Dem also, ob dessen Uebermaaß, wie er erinnern will, Aeschylos parobirt worden. Wie lang im Stude selbst Berhullung und Schweigen bauerten, sagt er babei nicht; einmal, weil schon aus Aristophanes, auf den er hinweist, hervorgeht, daß es auffallend lang gewesen, dann, weil er selbst hier das Stärkere bemerkt, wie lange der Dichter wollte, daß man sich diesen Zustand denken solle. In gleicher Kurze sagt der Biograph vom Achill des Aes: chylos nur, er spreche (außer wenigen Worten im Unfang) nichts; wozu eben auch aus Aristophanes erganzt werden soll: "während wiederholt ansetzenden Chorgesan= ges." Denn wer konnte glauben, daß Uchill vom Prolog an durchweg still geblieben! Durch gleiche Beziehung auf die imaginirte Zeit, wie in bes Biographen Bemerkung über Niobe, und gleiches Weggeben über die bei Aristophanes schon angedeutete Lange des Schweigens im Stud, erklart sich die correspondirende Angabe im Scholion, daß auch der Achill des Aeschylos an drei Zage nichts gesprochen.

Die Unnahme dieser selben Frist bei Aescholos in beiden Fällen ist so auffallend eben nicht, wenn man sich erinnert, daß es griechische Sitte war, am dritten Tage nach jeder Bestattung (den Tag der Bestattung mit eingerechnet) dem Todten gewisse Opfer, die sogenannten Trita, zu bringen. Dies waren doch wohl die Rachopser der Bestattung, während die am neunten Tage und in andern Perioden zu bringenden schon dem im Todtenreich einheimischen Schatten galten. So war dies

Achilleis bes Aeschylos. eine von der Sitte abgegränzte Frist der Grabesseier. Und in dieser zur Erholung der Leidtragenden nach Besstellung der letzten Ehre bestimmten Frist ließ Aeschplos die vernichtete Mutter, unerholt vom Schmerz, in trostsloser Erstarrung über den Resten ihres Stolzes trauern, ließ den des Lieblings beraubten Helden erst recht in tiesfen, stummen, unbewegten Gram versinken.

Es war also wohl im Anfang der Hektors=Losung des Aeschylos bezeichnet, wie seit dem Aufbruch zur Bestattung am Schluß ber Nereiben ein folgender Tag ber Trauer verflossen und nun (vor der Ankunft bes Driamos zur Rachtzeit) ber Abend bes britten eingetreten sei, und war dem Anblick des verhüllten Achill die Erklärung gegeben, daß er seit der Ruckkehr vom Grabe in dieser Verschlossenheit beharre. Daß aber dann sein Schweigen bis in die Mitte des Stucks gedauert (Welcker Aril. S. 342. 417 f.), braucht man dem Komiker nicht zu glauben, dessen Umt es ist, von wahren Zügen ausgebend, sie in's gacherliche hinüberzuschweifen. Mit derselben Freiheit nimmt Aristophanes eben hier, nachdem er wieder die Niobe und das Warten des Zuschauers auf ihr endliches Sprechen vorgebracht hat, die zwölf Worte, die nun in der Mitte des Stucks gesprochen worden seien, aus den Myrmidonen, damit es herauskommt, als habe die Niobe in geharnischten Phrasen von Skamanbern, Schanzgraben und Greifablern gesprochen. Mit derselben Freiheit dient nachher als angeblich aschpleischer Chorgesang ein Quoblibet aus Chorzeilen aller möglichen Tragodien zum Beweise, baß Aeschylos schlechte Lieder gemacht. Da ist es die Alteration des Zusammenhangs, bort des Zeitmaßes, worin der Muthwill sein Recht übt 259). Nichts aber fühlt

259) Die burch Emenbation erhaltene Angabe "bis zum brits ten Theil" μέχοι τοίτου μέφους, kann nicht ohne weiteres für gleichbebeutend mit ber komischen Angabe "bis zur Mitte" gelten. Um zu verstehen "bis zum britten Uct" (Welder Aril. S. 418. 425), mußte bie Eintheilung in Acte bei ben Alten nachweislich sein. Daß in ber Aristotelischen Poetik uégos in diesem Verstande gebraucht sei (Welder S. 342 Unm. 596), muß ich leugnen. 8, 4 bafelbst bedeutet uegos nichts anderes als einen in der Natur ber Handlung liegen= ben Theil, ohne bie Beftimmung einer verhaltnismäßigen . Gleichheit ber Ausbehnung mit Rebentheilen, welche beim Begriff eines Acts hinzukommt. Aristoteles fagt bort nur: bie Theile einer Dichtung [kleine, wie große] muffen fo verbun= ben fein, baß fur bie Wirtung bes Gangen teiner entbebre lich, und keiner überfluffig ift. Ebenso heißt im 18ten Cap, pegos nur Theil, und zwar, wie durch die ganze Poetik, entweder Theil des Gedichts, Stuck, ohne Ruckficht auf pros - portionale Abtheilung, ober in anderer Anwendung Theil ber: bichtenben Thatigkeit, formaler Theil bes Gebichts (Sand= lung, Charakter, Pathos u. s. w.). — Eine Scene konnte man allenfalls unter pigos verstehen. So sagt bas Argument zu Aesch. Agamemnon von ber Scene, in ber Kasan= · dra begeiftert spricht: τουτο δε το μέρος δράματος θαυμά-Leral x. r. l.; wiewohl auch bas im Grunde blos heißt, "biefer Theil bes Drama, bies Stud wird besonbers bewun= bert." Wollte man jedoch mit der obigen Lesart diesen Be= griff verbinden: so wurde sie mit nichten sagen, was ber Ro= miter vorspiegelt, bis zur Mitte ber Tragobie habe bie Haupt= person geschwiegen. Denn nicht ben vierten Theil bes Gans gen nehmen im Durchschnitt bie zwei ersten Absage einer Tra= gobie bei Aeschylos ein. — Es wurde aber für bie absolut hingestellten Worte "bis zum britten Theil" immer noch bie wahrscheinlichste Erklarung sein: "bes Ganzen; " haß rolror piégos so viel ware als reirnuogion, also: die Hauptperson schwieg ein Drittheil (von ber Lange ber ganzen Sanblung). Das ware bann wieber nicht in Uebereinstimmung mit ber nedenben Behauptung bes Romiters, aus beren Berudsichtis Scholl griech. Trag.

Reschnlos.

Achitteis bes fich dabei entschiedener aus dem Ganzen heraus, als daß Aristophanes in alle Dem, mas er an Aeschylos lacherlich machen läßt, die Großheit besselben innig bewun-Bei der komischen Unordnung, in die er sein tragisches Geräthe bringt, erhält man nur den erhöhten Eindruck des fraftvollen Geistes, bem basselbe angemes sen war; sehr ahnlich bem Einbruck alter Runstwerke, wo Satyrn ober Eroten coloffale Waffen bes Herakles ober Ares verschleppen und unter ihnen verschwinden.

Tetralogie bes Sophoties.

Dem Aristophanes verbanken wir den Anblick bes Schattens wenigstens ber Große und großen Berte bes Aeschylos, die unverfürzt zu sehen uns nicht bestimmt Much die meisten außeren Beugnisse für bie trilogische Composition bes Aeschylos geben Worte bes Aris stophanes und durch sie veranlagte Scholien. Der Bufall hat es nicht gewollt, daß uns bei ihm ähnliche

gung bie Viktorianische Emenbation hervorgegangen ift. Sachs lich hatte biefe Auffassung nichts Anstopiges, noch anch jene, daß Achill bie zwei ersten Scenen hindurch ftill geblieben. Denn wenn nach bem Abgange bes Hermes, balb Priamos ankommend mit Achills Leuten sich verständigte, ber Chor, wofern er nicht etwa schon singend mit Priamos eingezogen war, boch sofort aufgestellt sein Lieb anhub, bann Priamos bem Achill nahend seine Bitte vortrug und, weil er keint Antwort erhielt, nun wieber ber Chor mit ihm singend flehte: fo waren bies (außer ber erften Scene, bem Prolog) zwei volle Scenen ober Abschnitte (getheilt burch bas erfte Stafis mon), und mochte fich biefer Theil, bis bag Achill zu antworten begann, wohl auf ein Drittel ber Besammizeit et-Dies Schweigen ware auch nicht hartnactiger, als man wohl vertragen tann. Allein bie Emendation wird hierburch nicht gesichert. Denn sie muß überhaupt gurudtreten, sobald sich mit der urkundlichen Lesart ein zuläßiger Sim verbinden läßt.

Winke über die Dramen-Composition des Sophokles erhalten wären. Rur für das Verhältniß der Würde und
Gesinnung dieser beiden Größten der attischen Tragiser
— ein Verhältniß, das in den schwachen Vorstellungen
Späterer entstellt erscheint — ließ er uns ein Denkmal.
Ich meine das schöne Bild in eben jener kunstrichtenden
Komödie von der Ankunst des Sophokles bei Aeschylos
in der Unterwelt, wo Aeschylos den tragischen Thron
behauptet und Euripides ihm denselben streitig machen
will. Sophokles machte auf den Thron keinen Anspruch,

sondern er küßte den Aeschylos, so wie er heradiam, und mit der Rechten geüßt' er warm, und jener bot den Sig ihm an auf seinem Ahron.

Zet aber wolle — sagt sein Jünger — Sophokles antreten zum Nachkampf, und wenn Aeschylos gewinnt, zufrieden bleiben, aber im andern Fall den Straus um die Kunst bestehen, erklärt er gegen Euripides.

Wesinnung und Werth übereinstimmen, so erscheinen sie auch in ihren Werken, der Tendenz nach, eine absolute Macht als die Wahrheit alles menschlichen Handelns darzustellen, und selbst nach Sprache und Ausboruck in manchem Betracht näher untereinander als mit Euripisdes verwandt. Es ist mir wahrscheinlich, daß diese restative Uebereinstimmung auch in der Art der Verknüspfung ihrer Dramen zu größeren Ganzen statt gefunden habe. Sophokles setzt im Grunde ganz dieselbe volksthümliche und positive Idealwelt voraus — nur daß er minder wie Aeschylos sie ausgestaltet einsührt — welt cher Euripides nicht selten eine zweideutige Vorstellung

bes Brader Mes.

Zerralogie ober burch Frembbeit mit ber übrigen Spiellphüre einen mehr phantafischen als affirmativen Charafter acht. Ge pholies läßt Prefel, Opferfitte, Abntung ber Umeritischen und strengen Uebergriff der oberen Getter — ba Euripides bisweilen mit Kopfichatteln anerkannt — in ebioluter Geltung. Er braucht alle biefe Spenbole und Begriffe, burch welche bas Epos feine Fabein und Ickdyles tie große Belt feines Bewußtseins verfingen, in bemielben Sinne, um feine hendlungsbilder in bihan Einbeit zu beschließen. So liegt feiner Richtung offen bar die Berknüpfung von Dramen burch positive Ainge nach Fortschritten bes Berhängniffes naber als bie de ftrafte Beiaffung unter moralische Oberbegriffe, bie bei Euripides bie gewöhnliche scheint geweien zu fein.

> Freilich, wofern Sephoftes auch die lestere Conpositionsweise angewendet und sich unter der überliese ten Titelreihe eine Anzahl solcher erhalten batte, die m sprünglich in Tetralogieen biefer Form verbunden gewe fen : so ware boch ihre Biebererkennung nicht ju hoffen. Die Beispiele biefer Form bei Euripides und Tenolles wurden nur baburch erkennbar, bag hier bas Faktum gleichzeitiger Aufführung ber betreffenden Dramen über liefert ist. Wo noch solche Gleichzeitigkeit wieder zu er schließen, ober aber die gemeinsame Beziehung der Die gebien aus ihrer Gestalt und auffallenden Relation burch eine Kenntniß zu entnehmen ware, wie fie bie gebrand: schatte Ueberlieferung uns schwerlich nur in einem Kalk noch gestatten wird: ba allein konnte berartige Comps sition wiederhergestellt werben. Denn versteht sich, if abstrafte Rerbindungsbegriffe für verschiedene Stude auf

zuweisen nach ihrer Möglichkeit zu leicht und darum für die Wirklichkeit zu ungewiß. Verbindung durch den Fabelzusammenhang dagegen ist nicht vermöge der Unbestimmtheit, sondern Bestimmtheit des zusammensassenden Begriffs mit mehr Sicherheit auch aus den Titeln
und wenigen Fragmenten noch wiederherstellbar, weil wir
eine ziemlich reiche Kenntniß der Fabelketten haben. Auch
lassen sich dramatische Motive, und selbst für einen besonderen Tragiker charakteristische, mitunter in den mancherlei Formen der Fabeln, wie Spätere sie erzählen,
noch wahrnehmen.

Wenn bann, wie in der ersten der oben wiederhersgestellten Tetralogieen des Sophokles, in der Ilians. Eroberung, an den einzelnen Dramen Momente erkenndar sind, die, den Schwerpunkt aushebend, über sie hinaus und in die der Fabel nach benachbarten hinein greisen: so gilt mir das für einen Beweis des ursprüngzlichen Zusammenhangs. Wenn serner, wie in der letztehandelten, der Ilias, zu diesem Uedersichhinausdränzen der einzelnen Stücke noch kommt, daß bei einem rösmischen Tragiker, wo dieselben sich wiedersinden, die Fragmente des einen — zum Zeichen der Verbundenzheit — unter den Titel des andern hinübergeglitten sind 260) und für alle ein als solcher unzweideutiger Gez

<sup>260)</sup> Unter ben oben angenommenen Fällen bieser Art (S. 420 mit Anm. 436 Anm. S. 459 462 f.) sind solche, die ein angstslicher Kritiker bezweiseln kann. Unkritik aber ware es, zu zweiseln, daß die Worte: "Ihn entreißen will ich, ober aber düßen Ihm," aus Ryktegresia eitirt, in Epinausimache geshoren, und daß "Wiedergegeben dem Priamos hab' ich den Leib nur, Hektorn hingerafft," aus Epinausimache eitirt, in

des Sopho= tles.

Tetralogie samt : Titel sich findet 261): bann, bacht' ich, muß ber 3weifel schweigen. Es fleigt hierdurch auch fur biejenis gen Compositionen die Wahrscheinlichkeit, welche, wie bes Sophokles oben gemuthmaßte Helena = Didas: kalie, und die kleine Achilleis (man erlaube diesen Namen für die Schauspiele der achilleischen Belden-Jugend), nicht mehr sicher projicirt werben konnen, aber durch die Inhaltsandeutung mehrfacher Titel und Zusammengreifen zweier Dramen ihr einstiges Borhanden sein verrathen. Und jedes neue von irgend einer Seite sich empfehlende Beispiel wird die Unspruche ber ubrigen auf Unerkennung verstärken.

> Bei alledem ift zu furchten, daß biefe Anfpruck von eifrigen Granzwächtern zwischen Historie und Muth maßung so lange werben abgewiesen werden, als die Wiederherstellungen diefer Rlasse sich auf Tetralogien beschränken, beren einzelne Stude sämmtlich nur burch Titel und wenige Fragmente bekannt find. Hier ift gut erganzen und im Erganzen den Zusammenhang machen - werden sie mir sagen - wo bie Zeit selbst ben einzelnen Dramen mit der Gestalt die Selbständigkeit genommen hat. Und wenn ich ihnen erwidere, daß ich

diesem Drama nicht mehr kann vorgekommen sein, sonbem im folgenden Enbstude. Und burch folche schlagende Beis spiele verliert die Annahme der anderen, sobald sie sonft guten Schein hat, ihr Bebenkliches.

<sup>261)</sup> Es ist gleichgultig ob Attius (und Sophoties) bie gange Composition Achilles ober ob Ilias überschrieb, aber ein: leuchtend, daß bieselbe Persius nicht hatte Ilias nennen tonnen, maren bie Stude bes Attius, bie, gufammengenoms men, ber Ilias entsprechen, nicht wirklich verbunden gewesen.

in der Ilions-Eroberung gerade die Momente, die den Zusammenhang fordern, nicht ergänzt, sondern in den Fragmenten gesunden habe, und wenn ich sie sür Wajestätsverdrecher an der Poesse des Sophokles erkläre, wo sie behaupten, er habe Achills Entzweiung mit Agamemnon als isolirte Tragodie geben konnen: so werden sie, mit der Antwort: die Sache ist dunkel, ausreichen, bevor nicht gleiche Verbindung zu einem größeren Zussammenhang für seine noch vorhandenen Tragodien nachzgewiesen ist.

Won den vorhandenen Tragodien des Sophokles hab' ich oben eingeräumt, daß jede einen erschöpfend tragischen Charakter habe. Daburch wird aber nicht eine Werbindung mit andern ausgeschlossen, die doch vortheilhaft auf die einzelne zurückwirken und von ihr bedingt sein konnte. Was ist gewisser und — wiewohl von den Selehrten noch lange nicht genug begriffen — was strenger, als die Einheit der äschylischen Dresteia? Dennoch sagt Wilhelm von humboldt nicht ohne Grund: "Meschylos Tetralogie, der Ugamemnon, die Choephoren und die Eumeniden, durchlaufen den ganzen letten Theil der Phleistheniden=Frevel bis zur Heilung, aber schon der Agamemnon allein enthält in Erinnerung und Undeutung die ganze Folge von ihrem Ursprunge an, die Rasandras Weissagungen auf die erhabenste Weise aneinander knupfen. Much bag Drestes diesem Berderben ben Gipsel aufsetzen wird, verkündigt sie, so daß das aufgeregte Gemuth schon in diesem Stud allein die Beruhigung findet, ohne die jede kunstlerische Wirkung ihre wahre Auslösung vermißt." — Die Eumeniden und etwa lw.

dettaligte Die Perfer ausgenommen, wurde von humboldt bas: selbe schwerlich von einer andern der erhaltenen Tragoblen des Aeschylos gesagt haben. Finden wir also bei Aeschylos neben fortsetzungsbedürftigen Dramen, wie ich folche unter ben zertrummerten bes Sophofles gleichfalls nachgewiesen habe, andere, die bei ftarkerer Rundung boch unzweifelhaft einem größern Zusammenhang einverleibe find: so ift erlaubt, von den erhaltenen sophokleifor unbeschabet ihrem gleichen Ansehen von Selbstän: die det, gleiche Verkettung anzunehmen. Ich glaube ted sid das ihrer keines ohne solche Berbindung war, und einem murbe man sie wohl langst entbeckt haben, Mer nur ein außerer Wint bazu Muth gemacht.

Wom "Ajas Geißelschwinger" bes Sopho: etes haben bereits verschiedene Gelehrte zu zeigen ver hat, daß er kein Theil einer episch = bramatischen Com position sein könne. Noch weit ofter aber haben Aefibetiker und Philologen getadelt ober boch auffallend ge sunden, daß diese Tragodie nach dem Tode ihres Helben so lange noch fortspiele. Ein voller Act, kann man fagen, ein Drittheil namlich bes ganzen Stucks, enthalt nur den Prozeß, ob die Leiche des Helben bestattet werden soll ober nicht. Nach der starken Interpunktion, bie für das Gefühl der Moment macht, in welchem ber Helb in sein eigenes Schwert finkt, gewährt ber nur eintretende Prozeß so sehr den Gindruck eines zu felbst: stantigen Nachspiels, daß sogar seine Aechtheit bezweiselt worden ift. Dfann, so viel ich weiß, allein schloß eben tieraus auf eine trilogische Composition, innerhalb welder tiese scheinbare Storung bes Chenmaages sich aufgehoben. Indessen waren von Andern erhebliche Grunde für die wesentliche Beziehung bieses Theils auf Ajas selbst angeführt worden. Mit Recht hat man auf den Glauben ber Alten hingewiesen, demgemäß ber Zustand nach dem Tode durch die Bestattung bedingt und diese zugleich die Handlung ist, worin die Ueberlebenden ihre Liebe zu den Todten und eine fortwährende heilige Berbindung mit denselben bekräftigen. So wird hier, indem die Bestattung erstritten wird, das Theil des Helben; welches Schuld und Tob nicht erschöpfen konnten, in seinem Recht behauptet; es wird im Streit barum, welcher die Erinnerung an Ajas Großthaten veranlaßt, seine unvergängliche Ehre zur Worstellung gebracht, in ber Entscheidung, weil es der Gegner des Helden ist, ber ste bewirkt, die reinste Unerkennung seines mahren Werthes erreicht. Und so ift diefer Theil die Berschnung, in welcher — wie es Solger richtig ausgedrückt hat — ber Held, nachdem der Trot seiner Ueberkraft zerstört ist, wieder in die Gemeinschaft des Menschlichen ausgenommen wirb.

Allein es ist nicht blos die Consequenz des Gedanstens, was die Gestalt von Kunstwerken, zumal antiken, erklären und rechtsertigen kann. Es gehört zu solcher Erwägung das Verhältniß der Massen und das relative Sewicht der Motive eben so wesentlich; und der Mangel an Proportion in der Erscheinung bleibt eine Störung der Einheit, wenn diese immerhin der Absicht und Bedeutung nach vorhanden ist. Die Statik der Austührung ist die Probe der Kunst. Wo sie vollendet ist, pslegt sie dem Begriff des Philosophen und dem Loth

Sophotics Telamoniben. (Xjas.)

veil sie ihre Ragie nur in der vollen zeitlichen Energie der sinnlichen Vorstellung hat, deren Unmittelbarkeit mit den Operationen Jener nicht verträglich ist. Bo sie aber überschritten ist, läßt sich dies meist bestimmt nachweisen, weil das unverbundene Organische wieder mechanisch und dieses viel leichter als jenes zu ermessen ist.

So läßt sich in diesem Falle das Gefühl wohl bem Berstande rechtfertigen, welches in dem Borgang über Ajas' Leiche einen nicht rein von der Mitte bieser Tugobie gehaltenen und nach ihr zurücktrebenden Theil er kennt. Nach dem Thema zwar gehört er noch zur Erfüllung und Aufklärung von Ajas tragischem Geschick, nach der Weise aber, wie er angebracht und entwickt ift, übergreift er biese einfache Bestimmung. Die lettere, ware sie allein die Absicht des Dichters bei diesem Schluß gewesen, batte sich mit einfacheren Mitteln er reichen lassen, gegen welche bie von ihm gewählten, unter solcher Voraussetzung, zu breit und hart sein wur: den. Co schon und rubrend bie Genugthuung if, bie dem helben durch die gerechte und reinmenschliche Berwendung seines ärgsten Feindes für die Chre seiner Refte du Theil wird, so sichtbar diese Fügung als Schlufmoment dem Prolog in sinnigem Contrast entspricht: so if doch, was zwischen ihr und dem Tod des Tjas liegt, keineswegs blos für diesen Zweck berechnet. Wenn der Schlugauftritt bes Obpffeus durch feine Form bis in's Aeußere fich als antithetisches Glied gegen den Ansang und so für die Haupthandlung bieser Aragodie als be-

endigender Abschnitt klar ausspricht: so lassen sich die ihm vorhergehenden ebenfalls in ihrer Form zur Gestatt eines Gliebes an, welches über biefen relativen Schluß hinüber mit einem neuen Zusammenhang correspondirt, deffen Anfang sie bilben. Die reine Schlußsorm bes letten Auftritts beweist so wenig einen absoluten Schluß der Composition, als in den kunftvollen kommatischen Chorgesangen des Sophokles eine Antistrophe, indem fie vollkommen der vorhergegangenen Strophe entspricht, den Schluß des Gesanges beweist. Bielmehr, wie in biesen Stimmen : und Melobieen : verschlingenden Liebern zwischen solcher Strophe und ihrer Gegenstrophe ein Glied ober mehrere tiegen, die erft hinter der Gegen= ftrophe ihre Antwortglieder finden, so bas während ein Sat ausläuft, ein anderer, halb zwischen ihn genommen, in der Erwartung schwebt: ebenfo verhält es fich hier mit den bramatischen Scenen. Der Streit des Teutros mit den Atriden ift, wie dort die eingefugten Glieber, zwar in die Gedanken-Succession aufgenommen, für welche der Auftritt bes Odysseus den Schluß macht, zugleich aber mit einer Form versehen, die ihn aus dieser Succession heraus unterscheidet, und deutlich macht, daß der folgende Schluß nicht der seinige, der seinige jenseit biesem zu erwarten sei.

Es ist dieser Streit des Teufros wohl dem Sinne nach die Aussechtung der Würde des Ajas, die Klärung seines Schicksals, die durch Odysseus zur Vollendung kommt; nicht aber ist er nach seiner Stimmung rein diese Aussechtung, sondern ein frischer Kamps, nicht diese Klärung, sondern sortgepflanzte Erschütterung, und statt Sophotics Telamoniben. (Ajas.)

vertiefter Beruhigung regt sich eine neue tragische Angst, die aus der Heftigkeit des Teukros sehr fühlbar spricht.

Dies ist es, was der Zuschauer, der in der tragischen Gestalt des Ajas die Centralschwere des Ganzen behalten will, bestimmt empsinden muß. Er muß empsinden, daß seine Phantasie im Untergang mit diesem Helden bereits zu einer tieseren tragischen Weruhigung sich gesenkt hatte, als ihr nun zu genießen die Bedrängniß des Teukros verstattet. Allerdings überrascht ihn nachher die Wiederausnahme und Versieglung dieser Beruhigung durch den verschnenden Eintritt des Odysseus auf ktresslichsse. Aber halt er die Rückbeziehung auf Ajas seis stresslichssellen der den vor diesem Verschnungs Accord, wenn nur für ihn gestimmt, zu stark und schreiend wären. Auch dem bestimmten Stosse nach enthält die Scene Momente, die nicht in der Harmonie der Verschnung ausgehen.

Sieht man auf Naaß und Abstand der Aussührung: so ist das Verhältniß folgendes. Mit dem Selbst morde des Ajas tritt die Vorstellung auf einen neuen Boden. Daß dieser Scenenwechsel dem Dichter durch die Fabel geboten gewesen, läßt sich durchaus nicht behaupten. Nur innerhalb seiner Composition ist er natürlich motivirt und zweckmäßig. Es erscheint also Ajas, da, wo er das Schwert an die Erde pflanzt und seinen letzten Monolog spricht, an einem Ort des Strandes nördlich von dem Schissslager, an dessen Ende sein Schiss und Zelt, die bisherige Scene, lag. Die zwei Halbchore, die ihn von da zu suchen ausgingen, haben der eine die Westseite der Schisse zwischen Lager und

Meer, der andere die dstliche, zwischen Binnenland und Lager durchsucht und treffen, etwas über sie hinauszgegangen, vor der Stätte zusammen, wo der Held sich in's Schwert gestürzt hat. Teknessa, die den mittleren Weg hielt und aus der Tiefe der Bühne kommt, findet den Todten <sup>262</sup>).

Auf diesem andern Boden spielt nun der letzte Act der Tragodie. Teukros, ber nach den Klagen, die wechfelnd Tekmessa und der Chor um den Todten und über ihre Lage erhoben, herbeieilt, fragt, sobald er dem Ente segen des Anblicks die ersten Worte gegeben, gleich nach dem kleinen Sohne des Ajas, und als er hort, er sei allein an den Zelten zurückgelassen, bittet er die Tekmeffa, unverzüglich rasch ihn herzuholen, damit bes &b= men Junges in der verwaisten Höhle nicht Beute der Keinde werde. Nach einer Rede des Teufros (47 Werse). bem Auftritt bann des Menelaos und seinem Streit mit Teufros (128 B. zusammen 175) kommt erst Tekmessa mit dem Knaben an. Der Schauplag dieses letten Ucts ist also in keinem ganz geringen Abstande von bem bisherigen zu benken. Unter ben Personen ferner, die hier spielen, find drei neue, jest erst auftretende: Teukros, Menelaos, Agamemnon, und nur der zulett, nachdem er schon im Prolog und blos in diesem erschienen mar, wiederauftretende Odysseus schließt, wie gefagt, in diefer seiner Ruckbeziehung zum Anfang, gleich:

<sup>262)</sup> Man sehe Lj. v. 4. (II. VIII, 224. XI, 7) v. 639 (654). 792 (805). 861 (874). 864 (878). 867 (881). 869 (885) (άλιαδαν — Βοσπορίων) 876 (893).

Sophofies Belamoniden. (Ahas.)

sam eine Rette, welche bie letteren Auftritte in die Abgranzung der haupthandlung hereinnimmt. Sleichwohl erhalt durch die ihr eigene Grundstäche und neuen Ge-Ralten diese Parthie für die unmittelbare Anschauung ben Charafter einer von der bisherigen (dem Pathos bes Wies gewidmeten) Composition sich absondernden zweiten. Des Berhältniß ist gleich dem zweier aneinander gränzenden Meldesgruppen. Die erfte Gruppe zeigt ben Ajas an feinem Belt, erwacht vom Bahnfinn, über feine Schmad umfonft von Telmesse und dem Chore getröftet. In ihrem einen Ende dann sieht man Ajas allein fich in sein Schwert sturgen, als trennendes, wie verbindentel Glied beider Compositionen. Die zweite Gruppe zeigt bei Ajas liegender Leiche und den Angehörigen den Tentros, wie er jene gegen die Atriden vertheidigt. Ende dieser Gruppe, wie an dem entgegengesetzten jener, tritt Oboffens beran. Ran fann nicht umbin, beite Geuppen als zusammengehörig zu betrachten, eben fo sichtlich aber find sie auseinandergehalten.

Dieselbe Besonderung zeigt sich beim Blick auf die um er en Berhältnisse. — Od Apas bestattet werden ist eder nicht, ist eine von der Erichöpsung seines Pachol im selbstgemählten Tode trennbare Frage. Sie ist seich nur möglich, weil er todt ist, und gilt, sobald sie gestellt wird, zumächst nur ihm. Aber diese Berknäpsung ist noch seine voersiche Notdwendigkeit. Das die Frage überdaupt gestellt wird, geichicht vielmehr nur durch die Annahme einer seindickigen Hietze der Atniden, die gar nicht unmittelbar aus dem Begrisse von Apas Schuld und Berderben sließt. Hatte ichen Apas den Borsat ge

habt, die Atriden zu todten: so war dieser Borsat, vereitelt durch das Gericht einer Gottheit, jum Bahnsinne, im Wahnsinn zur schmahlichsten Irrthat, in dieser Schmach zur Berftorung seines eigenen Lebens ausgeschlagen. Den so furchtbar vernichteten, zudem durch eine vorhergegans gene Hintansehung seines Berdienstes verzeihlichen Borsat noch am blutenden, vom selbstgeführten Todesstoß blutenden Leichnam eines Helden bestrafen zu wollen, bem sie die größten und ungelohntesten Wohlthaten schulbeten — das setzt einen niedrigen Haß voraus, ben man von Seiten ber Atriben zu erwarten mit nichten genothigt war. Stellte Sophokles diesen Haß nicht wirklich vor: niemand weder von uns, noch von Griechen, wurde behaupten, daß die Bethätigung desfelben eine naturliche, nicht zu umgehende Folge gewesen sei. Daß Gophofles diesen Wiederspruch der Atriden gegen die Beisetzung des Ajas im Epos vorgefunden, ist weder bezeugt, noch wahrscheinlich. Wahnsinn und Tob des Ajas wird uns aus dem alteren Epos nur summarisch ange= führt 263). Im späteren finden wir, daß nach dem Falle des unersetzlichen Helben allgemeine Trauer sich verbreis tet. Ja, Obysseus soll dem ausgestellten Leichnam jene Baffen Uchills mit Thranen gebracht und geweiht ha= ben, beren Vorenthaltung, als das Gericht sie ihm zugesprochen, des Ajas Zorn, Wahnsinn und Tod veranlaßt hatte 264). Dies Reuebekenntniß des Odysseus, sei

<sup>263)</sup> Arthiopis u. K. Ilias bei Proclus (Wüllner de Cyclo p. 80. 82). Byl. Hom. Odoff, XI, 543.

<sup>264)</sup> Oftins V, 16. Philostrat. Helbengesch. XI, 3.

Cophodles Aclamoniden. (Ajas.)

es auch nach ber Zeit bes Sophokles erst erfunden, ift doch sehr ahnlich jenem, welches schon in der Odysset Odyssen in der Unterwelt an den Schatten des Asstricktet. Ein solches zu wählen, mit demselben die Zeischen der allgemeinen Empsindung vom Berlust des Helsden der allgemeinen Empsindung vom Berlust des Helsden zu krönen, und in diesem Schlusse die Würdigung und Erktärung von Ajas Charakter und Seschie einsach zu vollenden, würde dem Sophokles nahe gelegen haben, würde ihm leicht, würde der Harmonie des Ganzen dienlicher gewesen sein, wenn Sophokles eben nur die Rechtsertigung des Ajas, und daß eine höhere Hand als lein ihn richten mochte, im letzten Theile dieses Drame hätte ausdrücken wollen.

Diese concinnere Austunst zu verschmaben, ums Sophoftes Gründe gehabt haben, zumal wenn die mie der ruhige erst seine Ersindung war. Obwohl gerabt dies so wenig streng dewiesen, als widerlegt werden tonn: so bleibt auch für den Fall, daß Sophostes den Bestattungsstreit aus einer älteren Fadel genommen häne, die Rechtsertigung nur in seiner Composition zu suchen. Denn es liegt am Tage, daß in seichen Aussührungen die antichen Tragiser an keine constante Fadelserm und keinen Borgang gedunden waren. Man kann dies vom Alas Tode selbst an der abweichen Darstellung des selben dei andern Ausgikern nachweisen Darstellung des selben dei andern Ausgikern nachweisen

<sup>265?</sup> Cierre (de lav. l. 8) unt Luistelien , inst. IV. 2, 15) beziehen fich auf Aragibien, in welchen Alus Seichnum eine die Gewissen feines Seichnungen bei benfehren mit dem binigen Schwert in der Hand Obestens auss werfen werden; werauf dem Andres eine Andres des Obssellen

ren die alten Dichter für das Aboptirte nicht minder als für ihre eigene Erfindung verantwortlich; weßhalb ihnen auch, wie bekannt übrigens eine Fabel sein machte, niemals die bestimmte Exposition erlassen blieb (Aristot. Rhetor. III, 14 p. 138 l. extr. Bekk. min.). Zu sagen, die Fabel wollte es so, ware also keine Rechtfertigung für einen attischen Tragiker (Arist. Poet. 24 p. 181 1. 17 B. m.). Und was Lobeck sagt (ad Aj. v. 863 p. 379 ed. 2), das Auffällige, das der Prozeß des Teukros habe, lasse sich mit dem Beispiele der Tragiker entschuldigen, die zuerst dieser Fabel die Form von Rechtshändeln aufgedrungen und den Ajas für die Waffen, den Teukros für ben Bruber gegen Obysseus und bessen Gonner plas biren lassen — Dies wurde aus jenem Grunde selbst bann noch keine Entschuldigung sein, wenn überall ber Worgang Underer mit dem letteren Prozeß erweislich ware.

seus als Morbers bes Ajas grunbete. In biesem Zusams menhang konnte ein Streit über die Bestattung des Ajas nicht vorkommen. Diese Form ber bramatischen Fabel ift als nachsophokleisch zu betrachten. Vor Sophokles waren es die "Thrakerinnen" bes Aeschylos, die den Tod des Ajas enthielten, ben jedoch auf der Buhne nur ein Augenzeuge ers zählte, nicht daß bem Zuschauer, wie bei Sophokles, ber Mos ment und die Statte des Todes vergegenwärtigt wurden (Schol. Soph. Aj. 815). Db bei Aeschylos nach Einbrins gung bes Leichnams ben letten Ehren hinbernisse in ben Beg gelegt worben, ift weber bekannt, noch ohne weiteres vor= Für ben Zusammenhang mit bem folgenden auszusegen. Stuck, dem tragischen Schicksale des Teukros in den "Salas minerinnen" (Welder Tril. S. 439) genügte es, wenn am Schluß jenes Drama Teutros, eben erft zurücktehrend von seinem Streifzuge, inbem er ben Bruber tobt fanb, zu beklas gen hatte, bag er ihn nicht mehr retten konnen.

Cophotles Telamoniden. (Ajas.)

Die fernere Erinnerung Lobeds (ad v. 1127 p. 445) über die Einfachheit der Fabel, die bei Undern durch Worstellung des Waffenstreits die gehörige gange, bei Sophokles ihr Maaß, nach Ausschließung des Baffen: streits, nur durch Einführung anderer, nicht minder wort: reicher Streitführer habe erhalten können, und bie Ber muthung, daß der Dichter die Schmahung des Spartaners Menelaos dem Nationalhaffe feiner Mitburger ju Dank gemacht, ist fast mehr Beschuldigung als Entschuldigung. So gewiß das lettere Moment für die Auffassung des attischen Zuschauers vorhanden war: um so anstößiger mare es nur, wenn die ganze Bollmacht seiner Einführung in der außerlichen Absicht selbst beruht hatte. Es handelt sich um die Einheit der Composition, nicht um bas, mas Giner sich erlaubt, ein Underer aus unpoetischen Grunden gern gesehen. Und bei Sophokles, der, wo man sich irgend seiner bemeistert, das Wort Solger's bewährt, daß ihm eine fast gott: lich schöpferische Weisheit eigen sei, darf man ganz getrost die strengsten Forderungen stellen.

Cophokles muß eine kunstlerische Absicht mit diesen Auftritten gehabt haben, die er durch Versetzung in eine neue Scene, Einführung neuer Personen, Anknüpfung neuer Spannung, wenn immer hergeleitet aus der Haupt: handlung, doch von dieser abgehoben hat. Durch die Absicht, den Ajas-Tod zu erklären, waren sie weder gefordert, noch sind sie einfach derselben angemessen. Dem, um ihr zu genügen, war es nicht nöthig, die Atriden einzeln hintereinander die Ehre des Leichnams ansechten und den Teukros ihn so lange vertheidigen zu lassen.

Die einfache Vorführung solcher Unfechtung mare genugend und eine stets in der Beziehung auf Ajas gehaltene Widerlegung erforderlich gewesen. Statt bessen gehen über jenes Maaß hinaus die Verdopplung dieses Motivs, der Uebergang des Wortwechsels zwischen Menelaos und Teufros in Personlichkeiten, die nicht auf Ajas reslektiren (B. 1109 (1120) — 1105 (1126) 1121 (1142) — 1141 (1160)), und die Wiederholung solcher Personlichkeiten im Streite mit Ugamemnon. Menelaos verachtet den Teufros als Wogenschützen, der unter dem Hopliten steht, Teukros ihn als schwach und thöricht. Ugamemnon wirft dem Halbbruder des Ajas seine Abkunft von einer unhellenischen Mutter vor, weßhalb er tein freier Mann sei; Teukros wieder ihm seine barbarischen Uhnen und die Schmach, die Bater und Mutter bes Agamemnon besleckt (B. 1236 (1259) f. 1267 (1288) - 1284 (1305)). Auch in dem Chorliede, welches nach dem Abgang des Menelaos und vor Agamemnons Auftritt gesungen wird, durfte man die Beziehung auf Ajas stärker ausgebruckt erwarten, wenn dieselbe in Allem das Maggebende dieser Auftritte bleiben sollte. Bergessen ift fie barin nicht. In der letten Gegenstrophe sagt der Chor, daß ihm ehedem der Kriegsheld Ajas gegen nacht= liche Schrecken und Geschosse ein Wall gewesen, ber jest i hingerafft sei vom finstern Geschick. Doch halt er biefen Gebanken in bem befondern Bezug auf seine eigene Lage durch die Wendung: Welche Freude bleibt mir nun noch? Mocht' ich hingelangen zur Heimatkufte, zum hei= ligen Strand des Vaterlandes! Noch viel weniger schloß alles Vorhergegangene in diesem Rlagelied an Ujas sich

Sophotles Telamoniben.

(Ujas.)

an. Es beginnt mit ber sehnsuchtigen Frage: "Wann endlich, mit welchem letten, wird die Bahl ber freisen: ben Jahre sich beschließen, die mir immer wieder unstillbare Berwirrung wilber Kriegsstürme heranführen im weiten Troja, bem unseeligen Vorwurf ber Hellenen?" Dann verwünscht der Chor den Mann, der zuerst die Hellenen kriegen gelehrt, ben wahren Bernichter ber Menschen, ber nun auch ihn ber Kranze, ber Becher, der Liebe, aller Genusse des Friedens beraubt habe, ba er ungepflegt liegen musse mit immer thautriefenden Sac ren zum Denkmal ber Beschwerben in Troja! — Die lange und vielfache Kriegsnoth, die Entbehrung der Frib densguter, die schwermuthige Sehnsucht nach dem Beimatboden ist also das Thema dieses Gesangs und fühl bar vorschlagend der Klang darin: "D Kampf, bem Rampf sich erzeugt aus Rampf!" Iw novoi noorow πόνων!

Daß nun hier wirklich Drangsale walten, welche Uhnen (πρόγονοι) kunftiger Drangsale sind, bringt Gophokles nicht blos formell durch die Animosität des Streites, der über Ujas Leiche sich erhebt, zur Empfindung und hålt nicht blos durch die wunderschön in Wehmuth zerlassene Lebenslust des Chorgesangs die Phantasie in neuer Flügelbreitung, damit sie nicht zur letten Rube mit der Auflösung des Ajas sich senke: sondern er be zeichnet auch bestimmt die Drangsale, welche die Enkel der gegenwärtigen sein werden. Unmittelbar vor dem Streit, in bessen Mitte ber Chorgesang fällt, und un mittelbar nach demselben bringt er sie in Woraussicht. Teukros, nachdem er bei seinem Auftritt bas Nothigst

rasch angeordnet, sagt gleich vorher, daß dieser Untergang des Bruders sein eigenes Ungluck sein werde, sagt, wie er es sein werde, mit entschiedenen, ausgeführten Zügen (B. 982 (1004) — 1002 (1023)). Und nach dem Streite, als derselbe durch Odysseus beigelegt, Agamemnon, diesem nachgebend, abgegangen ist, slicht Zeuzkros seine Werslich ausgedrückten Dank an Odysseus eine Wersluchung der Atriden ein, die so seierlich und durch Leidenschaftlichkeit erschütternd ist, daß sie im Sinne einer verhängnisvollen Beschwörung empfunden wird (B. 1365 (1386) — 70 (91)).

Das Lettere nicht, und nicht jene klare Bezeich. nung von Teukros zufunftigem Ungluck mare im geringsten zweckmäßig, wenn das Gedicht bei ber Abrechnung mit Ujas Leben und Ehre sein Bewenden haben sollte. Die Ankundigung von Teukros Ungluck weist die Vorstellung weit hinaus über ben Schluß dieser Abrechnung, über diese Zuerkennung ber Tobtenehre. Und nachdem sie gewonnen ist, ber Fluch bes Teukros auf die, welche fie versagten, benimmt ihr wieder die erschöpfende Bebeutung, stellt sie nicht nach ihrem positiven, stillenden Werthe als endliche Reinigung bes Ajas, sondern von ber negativen Seite, nach ber Mühe, die sie gekostet, nach der bleibenden Schuld der Widersacher und der fort= bauernben Emporung bes Bertheibigers bar. Dann feiert kein Schlußgesang, ausklagend oder beruhigend, Mjas Helbenschicksal und ernstes Gedachtniß, sondern nur mit den bundigsten Worten betreibt Teukros das ungefäumte Aufwerfen eines Grabes, währenddem Andere das Todtenbad bereiten, Undere den Waffenschmuck hoSophotles Telamoniben. (Teutros.)

Cicero, der die Verse (Tust. III, 29) übersetzt, nennt den Dileus und den Telamon als die Personen dieses Diazlogs. Er bezeichnet zugleich die Situation. Dileus und Telamon hatten nacheinander die Kundschaften von den Todesfällen ihrer Sohne empfangen. Diese Situation paßt nur in den Teutros des Sophokles 266).

<sup>266)</sup> Eine Tragobie "Dileus" ist sonst unerhort, nicht blos unter ben Dramen bes Sopbotles, sonbern wird eben so wenig bei anbern Tragitern gefunden. Auch teine Dileus-Kabel, die tragisch erscheinen konnte, ist bekannt. Der Sohn des Dileus, der Lokrische Ajas, gehört ber Tragodie. Der Lotrische Ajas aber bes Sophotles hatte beffen Frevelthat in Aroja zur Fabel, wie bas Fragment baraus beim Schol. Arist. Bogel 934 außer 3weifel set (S. bie Fragm. oben S. 173 191). Daß in berfelben Groberungs = Tragobie noch bie Beimfahrt ber Achder und ber Untergang bes Lotrifden Mjas im Sturm vorgekommen, ift wegen ber Fulle baguges horiger und schwer zu trennender Begebenheiten nicht glaublich. Daß, nachbem bie Haupthandlung in Troja spielte, am Schluß die Scene in die Lokrische Heimat, in's Saus bes alten Baters versetzt worden ware, ist eine verwerfliche Innahme. Nach biesem großen Sprung über's Mcer und über Zwischenmomente ware nun boch nichts übrig gewesen, als den Vater seines Sohnes Frevel und Untergang erfahren und bejammern zu laffen - ein Ende, welches mit technischer Ruhnheit herbeigeführt, tragisch matt sein wurde. mußte man fur biese Unwendung bes Bruchstucks bei Stobaus und Cicero aus bem Letteren annehmen, bag Telamon sich im Lokrerland bei Dileus befunden und hier ben Tob auch seines Sohnes erfahren habe. Diese Rachricht läßt aber die Fabel ben Telamon in seinem Erbsige auf Salamis ems pfangen und knupft an seinen Unmuth über ben Werluft bes vollbürtigen Sohnes bie tragische Berftogung seines halbbite · tigen Sohnes Teufros (Gurip. Hel. v. 87. 164). Diese gabel behandelte Aeschylos in den Salaminerinnen, Sophokles im Teutros, Livius Andronitus und Pacuvius im Teucer. Weil so die Benachrichtigung bes Telamon vom Tobe feines Ajas

Der "Teukros" spielte in der Wohnstadt des Telamon auf der Insel Salamis. "Der Kychreische Landrücken von Salamis" wird als ein Ausdruck aus "Sophokles Teukros" bei Stephanus (v. Kuxpesos) angesührt. Daß hier der Sturm der Achäer-Heimfahrt erzählt wurde, also das Ungewitter, in welchem Dileus Sohn umkam, verräth schon das Bruchstück:

himmelabwarts zuckt'

ein Blit, im Blitlicht brach ber Donner krachend vor.

(Soph. Teufr. b. Schol. Arist Wolf. v. 583).

Auch ist es einer dieser Heldenväter, Dileus ober Telamon, dessen Klage nach frischer Todesnachricht wir in dem andern Bruchstück hören:

Und so war, o Kind, umsonst die Wonne, die Dein Lob anhörend ich genoß, als lebtest Du, so hat im Dunkel unerkannt geliebkost die Erinnys mich mit Freudenwahn! (Soph. Teukr. b. Stob. 122, 10).

Dieser Situation läßt sich nun ohne Zwang ver: knüpsen, was Cicero am angesührten Orte beibringt: "So wird bei Sophokles der Dileus, der erst den Telamon über Ajas Tod getröstet hat,

in einer eigenen tragischen Fabel einbegriffen ist, eignet sich bieselbe nicht zu einer blosen Episobe in einem Drama, welsches, wie jener vermeintliche "Lokrische Ajas," die Wirkung vom Tobe des Letzteren auf dessen Vater zur Vorstellung hatte. Umgekehrt aber, ist von der Benachrichtigung des Dileus nicht bekannt, daß sie weitere tragische Folgen gehabt. Diese also eignet sich wohl zu episodischer Einführung auf der Scene von Salamis in der Aragodie von Aelamon und Teukros. Mit Unrecht hat man daher jene Verse in den Lokrischen Ajas des Sophokles, statt in den Teukros geseht.

Sophokles bei der Nachricht von dem seines eigenen Soh-Kelamoniben. (Xeukros.)

Besens heißt es — Cicero gibt sofort die Uebersetzung ber Verse, die bei Stobaus (114, 6) in der Originals sprache erhalten sind, folgenden Sinnes:

Die Weisen, glaube, ja, die Größten an Verstand magst so Du sinden, wie sich dieser jest erweist: gar schön, mit Mahnung dem Bedrängten vorzugeh'n! Doch wenn Geschick ihn, der des Wohlseins war gewohnt, traf mit der Geissel, die das Leben wirst herum: ist seiner schönen Lehren Schat im Wind verweht! 267)

Da Stobaus diese Worte unter "Dileus des Sopho: kles" citirt, dachte man leicht, daß sie von Dileus anstatt nach Cicero, über Dileus gesprochen worden. Wirklich könnte, daß Cicero die Rollen des Telamon und Dileus verwechselt habe, vermuthet werden, nach seiner eigenen Anführung, in demselben Buche (Cap. 23). Er spricht von der Erfahrung, daß alles Niederschlagende geringer scheine, wenn man sich erinnere, daß es nichts Ungewöhnliches sei, sondern im Kreis des Menschlichen liege. "Ebendies — sagt er — erklärt auch jener Telamon: "Als ich zeugte, wußt" ich sterblich meiz

<sup>267)</sup> Τοὺς δ' αὐ μεγίστους καὶ σοφωτάτους φρενὶ | τοιούσό τόσις ἄν, οἰός ἐστι νῦν ὅδε' | καλῶς κακῶς πράσσοντι συμπαραινέσαι' | ὅταν δὲ δαίμων ἀνδρὸς εὐτυχοῦς τὸ πρὶν | μάστιγ' ἐρείση τοῦ βίου παλίντροπον, | τὰ πολλὰ φροῦδα καὶ καλῶς εἰρημένα. Cic. l. l.: Nec vero tantâ praeditus sapientia | quisquam est, qui aliorum aerumnam dictis allevans, | non idem, quum fortuna mutata impetum | Convertat, clade subita frangatur sua; | ut illa ad alios dicta et praecepta excidant.

" — Dieselben Worte gab Cicero vollstän: erer Stelle (Cap. 13: "Beil alles Unerwarscher fällt, lobt man mit Recht die Rede):

n zeugte, wußt' ich sterblich meinen Sohn, nahm so ihn auf,

ja bann ich ihn sandte, zur Vertheibigung Gries chenlands,

m verberblichen Kriege, nicht zum Gastmahl send'ich ihn."

och aus, als sei Telamon, nicht Dileus, r schönen Trostsprüche gewesen. Sicher aber iß nicht. Beides erscheint anwendbar. Bebeide Falle. Wenn zuerft Dileus bas ge= ibe seines Sohnes erfuhr und ihn Telamon, os bes seinigen ungewiß, aber noch hoffenb, Reden, wie die vorstehende, ermahnte: so Bigem Widerspiel, daß bas, mas Telamon als Vorstellung anzuwenden meinte, schon und nachher, als er es fur wirklich ersuhr, m für erträglich Erklärte ihm alle Fassung us jeden Fall ist es der Fabel gemäß, daß t bei ber Heimkehr bes Teukros die Kunde il seines Ajas erhält. Es zeugt auch bafür 18 bem Teucer bes Pacuviug: "Kam chte Dir vom Waffenurtheil zu? 268)

Orat. c. 46: Nihilne ad te de judicio armûm accitero bringt ihn blos der Form armûm halber ohne
der Aragodie bei. Borher aber has er zwei Beis
der Pacuvius' Chryses angeführt und sagt nun von
Bers, er sei von demselben Dichter (est apud eun-

Sophotles Telamouiden. (Teutros.)

Es liegt auch zu sehr im Interesse bes Tragiters, ben Born bes Telamon durch die frische, und vom Buschauer empfundene Berwundung mit der Tobesnachricht zu motiviren, als daß man sich bies anders benken konnte. Won Teutros aber ist so viel gewiß, daß er Unfangs unerkannt bem fragenden Bater Bescheid that. "Der Teucer des Livius, sagt Barro (L. l. 6, 80), wird, nach vieljähriger Abwesenheit von seinen Angehörigen nicht er: Mehr Gründe nachher. — Der andere Kall nun aber zeigt sich mit bem letteren Umftand nicht minder vereinbar. Wenn Telamon, zuerst benachrichtigt, in leidenschaftlichen Unmuth ausbrach, wenn Dileus ihm zuredend, im Interesse des Teukros die Hoffnung, den Water zu begütigen gewährte, bann aber in bemselben Dialog, sei es Teukros (verführt durch die hohe Weisheit des Zuredners), sei es ein Dazwischenkommender, bem Dileus seines eigenen Sohnes Untergang enthullte, und nun Dileus ganz übermannt, unfähig wurde, Te lamons Leidenschaft zu beschwichtigen: so war, scheint es, der episodische Antheil bes Dileus an der Haupt: handlung eingreifender und in bestimmter tragischem Sinne motivirt als in jenem Falle. Die vorstehende Erklarung aber bes Telamon, daß er ber Sterblichkeit seines Sohnes bei dessen Geburt schon und seiner Lebenögefahr bei der Sendung in den Krieg bewußt gewesen, paßt nicht schlechter fur diesen Zusammenhang. Man darf sich zu ihr nur die leichtmögliche Fortsetzung ben-

dem). Folglich ift ber Bers aus bem Teucer bes Pa-

ken: "Auf dies, auf den Tod meines Sohnes im Kriege mußte ich gefaßt sein, nicht aber auf seine Zurücksetzung im Ehrenstreit, seinen Wahnsinn, oder — wenn Telamon argwöhnisch ist — seine Ermordung durch Tücke. Das ist mehr als zu erwarten war, mehr als ich ertragen kann." Da zu dieser Voraussetzung das Ueberlieferte geeignet, nicht aber dabei, wie im ersteren Falle, ein Irrthum des Sicero anzunehmen nothig ist, mag sie einstweilen stehen.

So weit gehen nun diejenigen Bruchstücke und Züge aus bem Teufros, bie uns mit bem Namen bes Go= phokles überliefert sind. Sie reichen noch nicht hin, ben wohlberechneten Zusammenhang dieses Folgebrama mit bem Ujas, wie ich bemnächst ihn zu beweisen hoffe, in's Licht zu stellen. Doch helfen sie bazu? Sie ergeben, daß die Fabel des Teukros die allgemeine Noth ber Uchaer= Heimfahrt im Hintergrund hatte; daß der greiseTelamon bisher nur vom Ruhme seines Sohnes gewußt, und ihn die Kunde von seinem schnoden Falle vor den Augen des Zuschauers überraschend entsetzte, daß ihm die verwandte Gestalt des Dileus gesellt wurde, um in die Wirkung bes Werlustes und Entwicklung seiner Leidenschaft eine anschauliche Abstufung zu bringen. Hier kann ich mich der Vermuthung kaum enthalten, daß Di= leus auch barum von Sophokles angebracht gewesen, um mittelbar das Unmaaß im Schmerz des Telamon und seiner mißtraunvollen Grausamkeit gegen Teukros, als eine entschiedene Schuld des leidenschaftlichen Alten, ermessen zu lassen. Dileus' Berluft ift ber hartere; sei= nem von der Sturmfluth des Meeres dahingewälzten Sohn kann nicht durch Bestattung ber Todtenfriede geSophotics (Tcutros.)

geben werden, welchen boch Teutros brüberlich Telamoniben. Sohne Telamons erkämpft hat. Die Art aber, wie Dileus' Sohn umgekommen ift, burch ben Born bersels ben Gottin, die ben Sohn Telamons in Wahnsinn und Berderben flurzte, macht die lettere Fügung besto glaub. würdiger und sollte ben Telamon von der Bezüchtigung des Teutros zuruchalten; zumal er die verfängliche Ge sinnung seines Ajas gegen die Gotter kennen muß. Im Ajas, wo erzählt wird, wie Kalchas ben Born ber Athene über benselben erklart habe, lefen wir:

> "Denn übermäßige Leiber und nicht frommenbe "läßt Gotterhand hart fallen unter Dißgeschick sprach ber Prophet — wo einer, Mensch zwar von Geburt, "boch nicht gesinnt ift nach bem Daas ber Denschlichkeit. "Er aber gleich im Aufbruch aus bem Sauf' erwies

"sich unvernünftig bei bes Baters weisem Bort. "Der gab ihm ernstlich Mahnung: Cuche, Kind, im Kampf "ben Sieg Dir, aber mit ber Gottheit stets ben Sieg. "Und er großprahlend, sinnverkehrt, erwiderte: "Mit Gottern, Bater, mag sogar ber Richtige "bes Siegs theilhaftig werben, ich vertrau' jeboch

(Soph. Aj. v. 745 = 758 ff.).

Man sieht hier zugleich, wie sehr Sophokles in demsel: ben Vorstellungskreise blieb, wenn er im Folgedrama den Untergang des andern Ajas erwähnte, von welchem das Epos (Db. IV, 502) sagt:

"auch ohne sie mir zu erringen solchen Preis! —

Roch jest ware bem Tob er entfloh'n, wie Pallas ihn haßte, Hatt' er ein übergewaltiges Wort nicht gerufen zum Unheil: Wiber die Götter auch woll'er entgehen dem Rachen der Meerfluth!

Dieser Sturm aber, in bem Dileus' Sohn nur bas auf= fälligste unter mehrfachen Opfern ber gottlichen Bergel= tung ist, diese Heimsuchung der zurückfahrenden Uchaer überhaupt ist als ein Moment im Teukros auch von einer andern Seite her schon im Ujas vorbereitet. Es wird in diesem Verderben die Verwunschung mahr, un= ter welcher Ujas vom Leben Abschied nahm. Es ist namlich zu beachten, daß die Wünsche an die Gotter, die der Held im Angesicht des Todes erhebt, sämmtlich nicht unerfüllt bleiben. Die ersten gehen noch in jener Tragodie selbst in Erfüllung. Ujas richtet (v. 811 = 824) zuvorderst an Zeus die Bitte, seinem Bruder Deutros eine Stimme zugehen zu lassen, die seinen Tod ihm kunde, damit des Teukros Hand zuerst ihn aufrichte, wenn er in seinem Schwert und Blut liege, und er nicht, von einem Feinde vorher entdeckt, Hunden und Wögeln zum Raub geworfen werde. — Das trifft buch= stäblich ein. Teukros tritt gleich mit ben Worten auf (v. 956 = 77): "Mein Ajas, Du mein theurer Bruder, o so hast Du nun vollendet, wie die Stimme geht umher?" Und sagt nachher (v. 977 = 98): "Denn helle Botschaft, wie von einem Gott durchlief von dir die Uchaer alle, daß Du geschieden seist; Was ich vernahm 2c. 2c." Dann, nachdem er bas Gewand, das Tekmessa über den Todten warf, zurückgeschlagen und den bittern Anblick beklagt hat: "Weh doch! Wie mach' ich's, Dich von dieser grimmigen "hartnäckigen Klinge loszuzieh'n, dem Morderstahl, "durch den Du, Armer, ausgeathmet."— Wirklich richtet also Teukros zuerst den im Schwert liegenden Ajas auf; wie es benn auch er Sophofles Telamoniben. (Teufros im Ajas.)

ist, der den Leichnam gegen die Feinde vertheidigt, ihn den Raubthieren auswersen wollen, und dann aufnimmt und fortträgt. — Nicht minder erhört Ajas Hermes, der zweite Gott, an den er sich n det, daß er, der Todtenführer, ihn gut zur Ruhe brit nachdem er in zuckungslosem, raschem Falle die Seite dusstoßen. — Tekmessa sindet ihn hernach so tief im Schwdaß sie sagt, es sei in ihm verborgen (882 = 99) u die Seinigen erreichen's, ihn sorgsam zu bestatten. —

Auf diese Anrusung an Hermes um den Tod sol nun eine um Rache des Todes (v. 822 = 35 ff.):

"Jum Bund auch ruf' ich die allzeit jungfräulichen, allzeit wahrnehmenden jeden Gräu'l der Sterblichen, strengen Erinnpen, ferne schreitend, zu merken, wie durch Atreus Sohne nun im Harm ich untergeh: auf daß die Schnöden schnöd verderbend aus dem Grund sie raffen, und so wahr sie mich jest fallen seh'n von eig'ner Hand zersteischet, Jene selbstzersteischt durch eig'ner Abkunft liebste Sprossen untergeh'n!

Daß in dieser Verwünschung etwas Prophetisches in versteht sich, da sie an Agamemnons Untergang erimet So denn auch in der gleich angeschlossenen (830=41)

Geht benn, Erinnyen geht, ihr Schulberjagenben nehmt euer Mahl, schont nichts, am ganzen Heeresvoll. (yeveses, un geldes de nardnuov stoatov).

Dieses Erinnyen Mahl kam also im Ansang worstellung. Hier solgenden Stucks, im Teukros zur Vorstellung. Hier sehen wir nun schon um etwas bestimmter, wie die Kauung dieser Folgehandlung vorgängig zubereitet wir im letzten Theil des Ajas. Die Verwünschung der Anseiten Theil des Ajas. Die Verwünschung der Anseiten Theil des Ajas. Die Verwünschung der Anseiten Theil des Ajas.

en, so anspielend, und des ganzen Heeres, unmittelbar ngeknüpft, richtet von selbst die Phantasie auf die Unslücksbilder der Rücksahrt und Heimkehr, die aber mit Beisheit unbestimmt genug gehalten sind, um sie blos immern zu lassen <sup>269</sup>).

<sup>269)</sup> So faffe ich die obige vielbesprochene Stelle: so mahr fie mich jest fallen febn, "Bon eigner Sand gerfleischet, Zene selbstzerfleischt "burch eig'ner Abtunft liebste Sprossen untergeh'n! (woneg eloορωσ εμε Αύτοσφαγή πίπτοντα, τώς αύτοσφαγείς πρός των pellorwe exposus ololaro.) Zebem Alten, jedem Erklarer ift hierbei der Tod des Agamemnon vor die Seele getreten; gleichwohl paffen bie Worte nicht genau barauf. Denn burch fein Weib, nicht burch einen Bluteverwandten, fallt Agamem= Aber er fällt zur Rache vergoffenen Tochterbluts und in einer Fluchverkettung, die vor ihm und nach ihm die 3weige bes Geschlechtes wiber ben eigenen Stamm kehrt unb Berwandten = Mord bewirkt. Der größere Theil ber Bor= ftellung paßt also boch, obwohl hinwieder ber andere Sohn bes Atreus, Menelaos, zwar gerafft wird vom Sturm, aber nicht in biese Berkettung verftrickt ift. In bieser theils weisen Incongruenz seh' ich ben großen Berstand bes Sos pholies. Dieser Fluch bes Ajas am Tobesrand soll nicht leer von wahrhafter Uhnung, aber es foll bemerklich bleiben, daß er eine subjektive Graltation sei, keine reine Prophezeiung. Rur die Beschwörungen läßt Sophokles den Ajas mit ganz zutreffenben Worten machen, die nicht blos die folgende Fas bet im Epos, sondern diese seine eigenen Tragodien zur Musführung bringen. Darum bezeichnet Ajas bas Berberben ber Atriben in einer Weise, die bem Buschauer zwar genugsam anzeigt, die Schatten ber Butunft schweben bem scheibenben helben vor ber Seele, bie aber nicht individuell treffend, teine Erwartung entsprechenber Ausführung kann aufkommen laffen; ffe wird vielmehr burch ben unmittelbaren Uebergang auf bie Beimsuchung bes gesammten Heeres in bas allgemeine Bilb ber unglucklichen Beimkehr hineingezogen, meil biefe wirklich in folchem weiteren Sinne hereinschauen wird in die Scene

Sophokles Telamoniben. (Teukros im Ajas.)

ist, der den Leichnam gegen die Feinde vertheidigt, die ihn den Raubthieren auswersen wollen, und dann ihn aufnimmt und fortträgt. — Nicht minder erhört den Ajas Hermes, der zweite Gott, an den er sich wendet, daß er, der Todtenführer, ihn gut zur Ruhe bringe, nachdem er in zuckungslosem, raschem Falle die Seite durchstoßen. — Tekmessa sindet ihn hernach so tief im Schwert, daß sie sagt, es sei in ihm verborgen (882 = 99) und die Seinigen erreichen's, ihn sorgsam zu bestatten. —

Auf diese Anrufung an Hermes um den Tob folgt nun eine um Rache des Todes (v. 822 = 35 ff.):

"Jum Bund auch ruf' ich die allzeit jungfräulichen, allzeit wahrnehmenden jeden Gräu'l der Sterblichen, strengen Erinnyen, ferne schreitend, zu merken, wie durch Atreus Sohne nun im Harm ich untergeh: auf daß die Schnöden schnöd verderbend aus dem Grund sie raffen, und so wahr sie mich jest fallen seh'n von eig'ner Hand zersleischet, Zene selbstzersleischt durch eig'ner Abkunft liebste Sprossen untergeh'n!

Daß in dieser Verwünschung etwas Prophetisches liege, versteht sich, da sie an Agamemnons Untergang erinnert. So denn auch in der gleich angeschlossenen (830=44):

Geht benn, Erinnyen geht, ihr Schulberjagenden nehmt euer Mahl, schont nichts, am ganzen Heeresvolk. (γεύεσθε, μη φείδεσθε πανδήμου στρατού).

Dieses Erinnyen: Mahl kam also im Anfang des solgenden Stucks, im Teukros zur Vorstellung. Hieran sehen wir nun schon um etwas bestimmter, wie die Anschauung dieser Folgehandlung vorgängig zubereitet wird im letzten Theil des Ajas. Die Verwünschung der Atri:

ben, so anspielend, und bes ganzen Heeres, unmittelbar angeknupft, richtet von selbst die Phantasie auf die Unglucksbilder ber Ruckfahrt und Heimkehr, die aber mit Weisheit unbestimmt genug gehalten sind, um sie blos bammern zu lassen 269).

<sup>269)</sup> So fasse ich bie obige vielbesprochene Stelle: so mahr sie mich jest fallen sehn, "Bon eigner Sand gerfleischet, Zene selbstzerfleischt "burch eig'ner Abkunft liebste Sprossen untergeh'n! (woneg eloορωσ εμε Αυτοσφαγή πίπτοντα, τως αυτοσφαγείς πρός των φιλίστων έκγόνων όλοίατο.) Zebem Alten, jedem Erklarer ift hierbei ber Tob bes Agamemnon vor bie Seele getreten; gleichwohl paffen bie Worte nicht genau barauf. Denn burch fein Weib, nicht burch einen Bluteverwandten, fällt Agamem= Aber er fällt zur Rache vergoffenen Tochterbluts und in einer Fluchverkettung, die vor ihm und nach ihm die Zweige bes Geschlechtes wiber ben eigenen Stamm kehrt unb Verwandten = Mord bewirkt. Der größere Theil der Vor= stellung paßt also boch, obwohl hinwieder ber andere Sohn bes Atreus, Menelaos, zwar gerafft wird vom Sturm, aber nicht in biese Berkettung verstrickt ift. In dieser theils weisen Incongruenz seh' ich ben großen Verstand bes So= phokles. Dieser Fluch des Ujas am Tobesrand soll nicht leer von wahrhafter Uhnung, aber es foll bemerklich bleiben, baß er eine subjektive Exaltation sei, keine reine Prophezeiung. Nur die Beschwörungen läßt Sophokles den Ajas mit ganz zutreffenden Worten machen, die nicht blos die folgende Fas bet im Epos, sondern biese seine eigenen Tragobien zur Ausführung bringen. Darum bezeichnet Ajas bas Berberben ber Atriben in einer Weise, die bem Buschauer zwar genugsam anzeigt, bie Schatten ber Butunft ichweben bem icheibenben Helben vor ber Seele, bie aber nicht individuell treffend, teine Erwartung entsprechenber Ausführung kann aufkommen laffen; fie wird vielmehr burch ben unmittelbaren Uebergang auf bie Heimsuchung bes gesammten Heeres in bas allgemeine Bilb ber unglucklichen Beimtehr hineingezogen, meil biefe wirklich in solchem weiteren Sinne hereinschauen wird in die Scene Shou griech. Trag.

Sophoktes Telamoniben. (Teutros im

Xjas.)

Ajas nun aber sährt fort in seinem letten Willen an die Götter (831 = 45):

ber folgenben Tragobie. — Feinheiten biefer Art, die in ber Rritit fich leicht fpiefundig ausnehmen, ergeben fich bem Dichter von felbst burch bas unterschiedliche Daaf ber Borfiels lungs : Energie, in welcher seiner umfaffenden Phantafie bie fünftigen Theile seiner Composition schon in den vorberen relativ gegenwartig finb. - Man hat unfere Stelle anbers Mehrere Stimmen haben fich babin entschieben, baß "bie Liebsten eigener Abfunft" (pedaren exporur) eine Bermischung zweier Gebanten enthalte. Durch bie Liebften, burch bie Gattin falle Agamemnen, burch ben eigents Abkömmling, ben Sohn, falle ber andere Feind des Ajas, Dorsseus. Diese Deutung ift nach meinem Begriff sprachlich und sachlich unmöglich. Spractlich; weil gelleres und isgarwr fo, wie fie beisammen ftehen, nur als ein Subjett bezeichnend aufgefaßt merben tonnen. Sachlich und fprach lich; weil Ajas vorher ben Dipffcus gar nicht genannt bat, fondern blos bie Atriben, auf bie ber gange Sat nach Sinn und Conftruction sich bezieht. Daß ber Buborer, bappilt wider ben Musbruck bes Dichters, fich exyoner von quiorer abtrennen und ben einen ber Atriben ftillschweigenb in Dbyf: seus vermandeln werde, burfte Copholies weder hoffen, moch fürchten. Co etwas ist nur ein Philolog im Stanbe. Rein sachlich verbietet biese Erklarung ber Umstand, baß ber Ich bes Obrficus burch Telegonos, ber hier so leise in ben Atriben = lintergang hineingefugt sein soll, bemselben ursachlich, zeitlich und raumlich weit abliegt; so wie er auch weit binter bem gleich barauf angebeuteten Heeresverberben liegt. Berichwiegenes tann man bem Dichter gubenten, wenn es bit errezte Verstellung von selbst nach sich zieht; anders nicht. Am meisten aber ift sachlich bagegen, mas boch unverkennbar ift, bag namlich Sophokles mit gutem Bebacht ben Dbpffers gang aus tem Bermachtnis bes Ajas weggelaffen hat. Dem da Odrsseus im Folgenden gunftig für Ajas und im ganzen Charafter gunftig erscheinen muß: so verbient er teinen gluch. Und da Ajas subjektiv ihm nichts Gutes wünschen kann, ebjektiv som nichts Boses munschen bark, muß er von ihm schweigen.

Doch Du, Lichtrosse lenkend durch die Himmetsbahn, wenn, Helios! hernieder auf mein Vaterland Du blickst, halt' an das goldgesäumte Zügelpaar und künde meiner Schmach Geschick und meinen Tod, dem greisen Vater und der Armen, die mich gesäugt. Wohl wird die Thränenwerthe, hört sie diese Mähr', Leidklage laut erschallen lassen durch die Stadt! Allein vergeblich nun u. s. w.

Die Erschütterung, die er dabei fühlt, treibt ihn zur Beschleunigung seines Entschlusses und mit einem Lebewohl an die Heimat und an die troischen Gefilde beschließt er. — Wie genau ift alles geordnet! Wovon et zuerst sprach, trifft zunächst ein: die Stimme an Teu-Pros; daß dessen Hand zuerst sich seiner annimmt; daß die Feinde abgehalten werden, seine Leiche zu schänden; daß er einen festen Tob und gute Bestattung findet. Nun die Beschwörungen: der Erinnyen um Rache; bes Helios um Botschaft an die Eltern — sie folgen jenen und folgen aufeinander in berfelben Succession wie die mirkliche Erfüllung! Und warum sind sie, diese furchtbarfeierliche Unrufung der Fluchgottinnen, und biefe herrlichmahlende des Sonnenlenkers wortreicher ein= geleitet, warum diese Gottheiten mit sichtlicher ausgestaltenden Zügen geschildert als die zuvor angerufenen? Warum anders, als darum, weil biese Vordeutungen erft im folgenden Stud, im Teutros, in ber Erfüls lung gesehen werden, mahrend jene, im nachsten Fort= schritt der Handlung erfüllt, keiner so angelegentlichen Einprägung bedürfen, um eben so sicher verkmipft zu merden! -

G'ild afin

Wan beachte nun aber auch die thythmisch genaue Wiederausnahme und Fortpflanzung dieser ferneren Vor: deutungen in eben bem nachsten Fortschritt ber Sandlung, der jene naheren erfüllt zeigt. Sie sind immer wieder zwischen die letzteren geschlungen. Wie in ben Unrufungen bes Ajas auf jene um den ungehemmten Tob die folgte, welche die bustere Aussicht auf die Heimkehr öffnete: so gilt im nachsten Auftritte, sobald Detmessa's Jammer bezeugt hat, wie wohlgetroffen Ajas ba liege, ber erste Ausruf des Chors der unseligen Seine kehr, die nun ihm bevorstehe (883 = 900): "Weh meiner Beimtehr, weh! "Ach, mir, bem Genoffen ber Fahrt, mit "Tob gebracht — Herr! — hast, Armer, Du!" — Und (892 = 908): "Weh meiner Blindheit Schmach! daß Du versaumt hinsankst, "Won uns nicht gewahrt! "Und vollig taub ich, vollig der Sinne beraubt, "Die Pflicht vergessen! Wo nun, "Wo liegt mein schwieriger, mein "Berderblicher Ajas!" — Das ift es, mas sie, beimgekehrt, noch bitterer werden zu beklagen haben. — Das Weitere an dieser Stelle ist nun wieder Borbereitung bes Nachstfolgenben. Tekmessa gebenkt bes Teutros, der den Ajas aufheben solle (Bastases v. 903 = 20, derselbe Ausbruck, den Ajas im Gebet v. 814 = 27 gebraucht), und sagt, Ajas liege, werth, auch von Feinden beklagt zu werben; wie bies bann von Obpsieus wirklich geschehen wird. Der Chor erinnert sich barauf an Ajas' haß gegen bie Atriben, Tekmessa binwieber an deren noch drehenden Paß; wobei sie auch von Obysseus noch ein Gleiches veraussetzen. Run tritt Teufros auf. Nach den ersten Worten, die der Moment forbert, rich-

tet er wieder die Vorstellung auf die Heimkehr und spricht noch viel bestimmter als der Chor den Borwurf aus, ben bann bies Ungluck ihm zuziehen und seine Lechtung zur Folge haben werde (985 = 1006 ff.). Sofort kehrt die Worstellung zum Gegenwärtigen zurud; er hebt ben Bruder aus dem Schwert, welches, einst von Hektor dem Ujas geschenkt, ihn mit dem Gedanken der Borher= bestimmung ergreift. Hierauf bedrangt ihn der Auftritt bes Menelaos. Er muß die Leiche vertheidigen. diesem aber kehrt im Churgesang wieder die Betrachtung zurud zum ferneren Aufgang und Fortgang neuer Muhfale aus den gegenwärtigen, fragt nach bem Ende, sehnt sich nach ber Heimat 270). Nun wieder erneut Ugamem= non ben gegenwärligen Kampf, bis Obnsseus ihn schlich: Gleichwie aber im Streit mit Menelaos Teukros diesem sagt, sein Uebermuth am Todten werde ihm schlecht bekommen, und im Streit mit Agamemnon der Werbrechen in dessen Hause gedenkt, auf die auch der Fluch des Ajas anspielte, so nimmt er nun noch kurz vor dem Ende diesen Fluch über die Atriden feierlich auf. — Dies, mit den Schlußworten des Chors, daß

pergegangenen Voraussage bes Teukros und bes Chors selbst über ihr Loos bei der Heimkehr, gerade so, wie sich in jenem Auftritte die Meinung, welche mit dem Chor Tekmessa theilt, daß Odosseus des gefallenen Ajas spotten werde, zur frühezen Aeußerung der Tekmessa verhält, auch Feinden sei jest Ajas theilnehmender Alage werth. In beiden Fällen spricht der erste Erguß den Gedanken aus, der wahr wird; darauf spricht sich die menschlichbeschränkte Furcht oder Hossnung aus. Bgl. oben S. 371 372 Anm. 194.

Sophotics Telamoniben. (Teutros im Ajas.) einst heimgetragen, überaus mit Ruhm bebeckt. Und ich, sein Sohn, der ich dasselbe Ariegesselb Aroja's betreten, schwächer nicht an Heldenkraft, noch in geringern Ahaten dieses Arms exprobt, muß ehrlos so im Bolt von Argos untergeh'n!

Er gedenkt seiner Zurucksetzung im Wassenstreit, der Rache, die er nehmen wollen, der Wahnwuth, die zur Ablen: kung derselben Athene ihm eingestöst, und fährt sort (452 = 57):

Und was nun thun? da mir die Sotter offenbar gram sind und ich verhaßt bin dem Hellenenheer, feind hier den Troern und den Landesgauen rings. Soll ich zur Heimat, sort vom Lagerstrand, allein die Atriden lassend, steuern durch's Aegäische Meer? Und wie dann blick' ich Telamon — tret' sch vor ihn —

ben Bater an? Wie mocht' er je, mich anzuseh'n, von sich erhalten, komm' ich baar, ber Ehren blos, die er sich einst im strahlenden Siegeskranz gewann?

Der Vorsatz ist unmöglich! — Ober wend' ich mich zum Wall der Troer, greife sie mir an allein und liefre mich nach einer tapfern That dem Tod? Das aber that' ich Atreus' Sohnen recht nach Wunsch. Unstatthaft ist es. Einer Auskunft hier bedarfs der Art, daß meinem greisen Vater sie beweist, wie seinem Stamm' im Kern ich unentartet sei.

Er spricht seinen Entschluß, zu sterben aus. Unter ben rührenden Vorstellungen, die Tekmessa entgegenhält, er innert sie natürlich auch (v. 501 = 506):

Rein, benk an Deinen Bater, wenn Du einsam läßt sein trübes Alter, an die Mutter benk' im Ernst,

bie Träg'rin vieler Jahre, bie zu Göttern oft Gebet hebt für Bein Leben, Deine Wiebertehr u. f. w.

Da Ajas unbeugsam ist, folgt ein Chorgesang, der ganz mit dem Blick hinüber nach der Heimat gesungen wird (v. 593 = 96):

O mein Salamis, licht im Meer winkst Du, segenbeträuftes Glücks : Esland,

Stets Allen ein Stern im Umkreis!
und ich, der Müh'n Raub, langsährige Zeit hindurch
verweil' an Ida's
Arifthängen, indeß die Zahl stets
der Monde sich mehrt, sich endlos mehrt,
in sehnsüchtiger Qual,
ein schlimm Hoffen im Sinn,
daß ich hinunter noch muß,
hinunter noch in den verhaßten Grabschlund!

Bei mir hab' ich zumal ben ach! schwer zu pflegenden Ajas, weh, weh mir,

geistkrank von der Strafe der Gottheit, der einst, o Heimland, von Dir in den Krieg entsandt, geschmückt mit Ruhm war; jetzt aber, verirrt, vereinsamt, der Seinigen Gram, ihr Herz-Gram bleibt! die Großthaten, die sonst sein Arm herrlich geübt, schmählicher Undank warf wie nichts sie bahin, der Atriden Undank!

Wohl wird, gebeugt schon von lastenden Tagen, bleich von Alters Reif schon, die Mutter, empfängt sie Botschaft seiner Gemuthe = Zerruttung:

weinenben, weinenben

Ausruf, nicht wie ber Sang = Bogel ber Mainacht füß anstimmen, sie stößt bitterlich grimmen Wehschrei

Sophotles Telamoniden. (Zeutros im Tjas.) schlag auf Schlag an die Bruft, dumpf schallend, ach! und zerrauft bie grauen Locken!

Dann besser halte' ihn Grabdunkel, ben kranken Getst,
ber, groß von Herkunst, ein Held, wie ber Helden keiner
in der Achder Heerschaar,
nicht in erstammter Art
sest hinfürder beharrt, sondern im Absall!
Urmer Bater, wie herbtressende Kunde wartet
Dein von Sohnes Berberd, wie
nie desgkrichen im Zeitkreis
aufging Acatos' Stamm', als nur in diesem!

Nun folgt die Rede des scheinbar beruhigten, gur Bersohnung entschlossenen Ajas, ber an ben Strand geben will, sich zu reinigen. Darauf bas Freubenlied bes Dann die warnende Botschaft von Teukros, welchem Kalchas die Gefahr des Ajas eröffnet hat. In dieser Eröffnung wird, wie wir sahen (oben S. 542), ebenfalls der Heimat und bes Telamon gedacht. Sofort eilt der Chor, wie auch Tekmessa, den Ajas zu suchen, und die Scene wechselt. Sie versetzt uns zu Ujas, der seinen Abschieds = Monolog spricht. Sein Gebet darin an Helios um Botschaft an die Eltern, und wie der Gedanke an die Wehklage seiner Mutter ihn erschüttert, hab' ich bereits in Erinnerung gebracht. Es ist also nichts weniger als unvorbereitet, wenn von diesem Monolog an bis zu Ende wiederholt, die Bedingnisse der Heimfahrt und Heimkunft angedeutet werben. Die Phantasie ist schon ganzlich nach bieser Seite bin prientirt.

Von allen biesen Vorbereitungen auf bas solgende Stuck bleibt indessen die unverkennbarste die Behandlung des Teukros. Sobald man vor Augen hat,
daß Teukros bestimmt ist, im folgenden Stuck, wo Ajas
Tod ihm zum Vorwurse gemacht wird, verkannt und
wie ein Pslichtvergessener verstoßen zu werden: so sieht
man, daß die ganze Art, wie ihn der Dichter im "Ajas"
einführt und hervorführt, auf das zweckmäßigste für dies
Bild einleitend sowohl als contrastirend berechnet ist.

Ajas in feiner Berzweiflung ruft gleich nach Teutros (v. 335 = 42): "He, Teutros! Wo ist Teutros? Wird er immerfort aus sein nach Beute? Aber ich verkomm' indeß!" — Schon hier also erfährt man, daß Teutros in Ungelegenheiten bes Heeres auf einem Streif= zuge nach Beute abwesend ist. Spater wird bies wieber erinnert, ba, wo Ajas seinen Knaben fegnet. Teu= Fros, sagt er (v. 559 = 62), werde sein Schützer, Hu: ter, Pfleger sein ("wenn für jetzt auch aus dem Blick uns Jagd nach Feinden ihn geführt"), Teukros folle ihn den Großeltern heimbringen. Im dritten Stadium, in der Beruhigungsrede des Ajas vor seinem letzten Sang, schließt er seine Bekenntnisse (wie man nicht un= versöhnlich sein musse, weil Alles wandle, und wie er jetzt sich reinigen wolle) mit zwei Weisungen, einmal an Tekmessa, die Gotter um Erhorung seines Wunsches anzugehen, bann an ben Chor:

und Ihr, Gefährten, seib hierin jest gleichgesinnt mit mir, und Teutros, wenn er kommt, entbietet bies: Er sorge meiner, und sei freundlich Euch babei; benn jenen Weg nun geh' ich, ben mein Fall erheischt. Sophotics Actamoniben. (Acutros im Ajas.) Doch Ihr, thut, wie ich sage. Balb vielleicht erfahrt Ihr — wie ich jeht in Leib bin — mich baraus erlöst.

Ajas, bessen ganze Rebe so gesaßt ist, daß sie, ben sessen Todesentschluß athmend, dem Chor das Gegentheil zu sagen scheint, will auch hier nicht ganz von demselzben verstanden sein; er rechnet aber darauf, es werde dem Chor dieser Austrag an Teukros nach seinem Tode wieder beigehen und tröstlich sein. Denn offenbar ist der Sinn dieser Worte: Teukros möge sich zwar bekümmern um Ajas und seiner Leiche annehmen, nicht aber dem Chor einen Vorwurf daraus machen, daß er den Selbstmord des Herrn nicht verhütet; denn dieser sei nothwendig und die einzig noch mögliche Befreiung des Ajas gewesen. — Der Chor nimmt alles dies noch zu leicht und jubelt; da kommt der Bote (v. 706 = 19):

Euch will ich, Manner, erstlich Gutes kündigen: Teutros ist hier; er ist von Rissen Mpsiens just angekommen; doch genaht dem Feldherrnzelt, wird er von den Argivern insgesamt beschrie'n. Denn seines Fürberganges hatten rings umher sie schon geachtet: nun, gedrängt um ihn, bewarf von links und rechts — aus wessen Mund nicht! — Schmähung ihn:

"Des Tollen, seht ba, bes bem Heer mordsinnenden "Rachtschleichers Bruder! hieß es; dem sei nichts dafür, "daß nicht mit Steinen ihn zerschmettert Tod ereilt!" Und so weit kam's, daß aus den Scheiden flugs entblost schon Schwerter blisten, in den Händen hochgezückt; gesteigert doch zum Aeußersten legt sich der Streit, gehemmt von Rathes Alten durch Beschwichtigung. Wo aber ist uns Ajas? daß er dies erfährt: . Dem Herrn ziemt Alles, den es angeht, kund zu thun. Chor.

Richt brinn; so eben ausgegangen; er betrat in frischer Sinneswendung frischen Rathes Bahn.

Bote,

Ei boch! Ei boch!

So ward zu spät ich bieses Botenwegs gesandt vom Sender, ober hatt' im Dienst verspätet mich.

Chor.

Was ist versäumt in bieser Angelegenheit?

Bote.

Ja soll ber Mann — band Teutros ein — im Belt, hervor nicht einen Schritt thun, eh' er selber hergelangt.

Sofort erklart auf die Zwischenfrage des Chors der Bote, wie er selbst Zeuge gewesen, daß Kalchas aus dem Kreis des Fürstenrathes und von den Atriden weg bei Seite getreten, freundlich seine Rechte in Teukros Hand gezlegt und ihm eingeschärft, um jeden Preis zu verhinzdern, daß Ajas bei dieses Tages Licht sein Zelt verzlasse, wosern er anders ihn am Leben sehn wolle. Denn diesen einen Tag ruhe auf ihm Athenens Zorn, erregt durch mehrsache Beweise seines Uebermuths.

So sprach ber Seher, und vom Plat weg allsogleich schickt Teukros mich zu Euch mit diesen Weisungen, sie wohl zu achten. Sind wir dieses Raths beraubt: so ist ber Mann, wenn Kalchas Einsicht hat, bahin.

Wir wissen nicht, ob dem "Ajas" ein Drama vorherzgegangen, in welchem vielleicht Teukros sich eines Fehzlers könnte schuldig gemacht haben. Ließ er etwa, obzgleich der Wassenstreit bereits Ajas' Leidenschaft entzunz det hatte, oder sonst ein Zeichen, vielleicht derselbe Kalzchas, ihn mahnte, beim Bruder zu bleiben, sich dies

Sophofles Telamoniden. (Teufros im Ajas.)

nicht von seinem Ausfluge auf Plunderung zurückhalten? Wir sind nicht im Stande bies zu beantworten und es ist hochstens nur möglich. War' es aber: so wurde auch so sein Fehler nicht gleich dem verderblichen Helbentroge seines Bruders und seine Bedrangniß immer nur Berwicklung in die Schuld des Letteren, nicht von ihm selbst verschuldet sein. Wenn es überall tragisch ist, unvorgesehen sich in einer Lage zu finden, die eine bringende Pflicht auferlegt, welcher zu entsagen, ber Bille nicht, zu genügen die Kraft nicht vermag: so muß man gestehen, daß Sophokles diesem Teukros eine tragische Stellung gegeben hat. Wie er im Lager ankommend überrafcht wird vom Erbtheil ber Schuld seines Bruders, könnte bies irgend ergreifender geschilbert sein? -Bie er ber Ehre seines Bruders gegen die Schmahung und, bei Kalchas Warnung, seiner Rettung unverzüglich wahrzunehmen sucht, ist bies nicht mit wenigen, für seinen redlichen Willen emischeidenben Bügen hingestellt? -Man kann sagen, er hatte, statt einen Boten zu senden, selber zu Ajas eilen sollen. Aber biese Vernachlässigung, wenn sie so heißen mag, ist felbst eine tragisch verhängte. Denn er mochte von der andern Pflicht, ben Erfolg seines Streifzugs barzulegen, ja vielleicht von ber sehr verständigen Rucksicht aufgehalten sein, die Emporung wiber seinen Bruder zu begütigen burch sein Benehmen vor den Fürsten, und die Versöhnung vorzubereiten. Man mag vielmehr fagen, baß er alle Besonnenheit beweist, die nach einem solchen Empfang im Seere it gend zu verlangen war. Und nun bedenke man, wie eben biese Scene in der Zusammenwirkung mit der

Situation des folgenden Drama berneum was Wenn da die todbringende Schmach kiens Vran Vater selbst dem Teufros zum Verbrecken gewann wie konnte der Zuschauer anders als fich mir ... Mitgefühl für Teukros erinnern, daß er an verkeinen andern Theil gehabt als, eh' er nur &: 14 4 44. in Folge derfelben mit Schmähung überhäust, zu 🚚 nigung bedroht zu sein? Welches immer die Wie wir in welcher die Verkennung des hingerissenen Greifes ich ausließ: so viel sehen wir, daß der Dichter den Zusch gang in den Fall gesetzt hatte, ihren bittern Widersprus mit der Wahrheit zu fühlen. — Denn durchaus treu und tuchtig, und eben so fühlbar überstürmt von Bedrängniß, erscheint Teukros, sobald er den Boben betritt, in welchem der Bruder mit dem eigenen Falle auch ihm fein Unglud gesaet hatte.

Die Sehnsucht, mit welcher Tekmessa nach Teukros verlangt (784 = 97. 791 = 804. 904 = 21), das Verztrauen, womit Ajas das Loos seines Leichnams, seines Kindes und seiner Mannen auf ihn legt, straft der Bruzder nicht Lügen (v. 560. 673 = 89. 814 = 27). Sozbald ihn die Stimme von Zeus dahin geführt hat, wo Ajas ausathmet, denkt er im lebhastesten Schmerz, ohne dem Chor erst vergebliche Vorwürfe zu machen, zuerst an den Knaben des Ajas und heißt ihn, der Sicherheit halber zu sich bringen (962 = 82). Dann (971 = 92) ergießt sich rein die brüderliche Liebe in die Klage, daß von allen Wegen der schmerzlichste bis in Herzensgrund ihm dieser gewesen, wie er seines theuersten Ajas Tod vernommen, den er jest schauend vergehen müsse. Darz



rena . Dac Dich ich nabe? - Dacht' ich mi

Dem sin ber Art ift, felbft fin Gtud nicht

Was wird ber iconen, melde Schmage ren an'

bem Batard, mir ber Rriegegefang'nen gengt,

bem Beigling ber verrathen Dich mit Riet getrebere & as ober Suden, weil ich gar basig Ceinen Sobnach Deinem Stab unb C ftrebt!

Dal last ber Mann, grimm von Ratur, bi ter berb,

u den ben ein Chatten mohl gum Bi port,

vom treien Mann gum fondben Anecht berat wom treien Mann gum fondben Anecht berat wo fent's ein mich ju haufes boch in Aroja finb bes Frande diet mit, wenig aber förberfam: und alles deres bat Dein Tob mir eingebracht.

reits Ajas, der Erinnerungen bes Chors zu geschweigen, hat ben alten Bater in seiner Größe, seinem Stolz und in seiner Strenge erkennen lassen. Der Bater — sagte er — wurde es nicht von sich erhalten, ihn anzusehen, wenn er ohne Ruhm zurücktehre. Und seinen Tod hielt er ebendarum für nothwendig, um dem Water zu beweifen, bag er seines Blutes sei. Nun in ber Schilberung des Teukros wird einem klar, woher Ujas seine Unbandigkeit und das Selbstgefühl hatte, das keine Beleidi= gung verwinden konnte. Wegen dieses Erbtheils, wie jener besonderen Rucksicht bes Ajas, muß man urtheilen, daß Telamon eher selbst Schuld am Untergang des Ujas habe, als der treugesinnte Teukros. Und doch sieht dieser voraus, wie der finstere Greis ihn schonungslos sol= cher Schuld zeihen wird. Sophokles, indem er so allmalig schon in dieser Tragodie den Charakter des alten Heldenvaters heraufbildet, sorgt doppelt für den Zusam= menhang und die Wirksamkeit seiner Dichtung. ber Jorn und die Harte des Telamon, die das folgende Stuck darzustellen hat, sind gegenüber einem Sohn und bei einer so wenig erwiesenen Beschuldigung keineswegs in ber menschlichen Natur schlechthin begründet. würden, ohne weiteres direkt ausgeführt, leicht den Gindruck der Uebertreibung und Unnatur machen. So aber lernt der Zuschauer den entsprechenden Charakter des 211ten bereits zum voraus auf fernem Boben, und in ber indirekten Worstellung burch Undenken und Hinblick Unberer, und auch so nicht auf einmal kennen, sondern in naturlich motivirten Erinnerungen wird die hohe, strenge und rauhe Gestalt nach und nach deutlich. Durch diese 36

Sophotics Telamoniben. (Teutros im Ajas.) Halbbürtigkeit ben furchtbaren Schein einer ihm ganzlich fremden Schlechtigkeit nicht wenig verstärken werde,
kann es nur die schneidendste Beleidigung für ihn sein,
wenn Menelaos ihn den Vogenschützen und Schildlosen
(1099=1120. 1101=22), Agamemnon den Sohn der
Gesangenen (1207=28), den verächtlichen Knecht (1210
=31—14=35) schilt, ihm mit Schlägen droht (1231
=53) und sordert, daß er sich, um gehört zu werden,
einen freien Mann zum Vertreter suche, da er als Barbar das Wort nicht habe (1239=60). Kein Mensch,
kein Mann müßte Teukros sein, um, so von innen und
außen bestürmt, ohne die höchste Erbitterung zu bleiben.

Alles dieses dient nun wieder gleichsehr dem fol genden Drama. Die letteren Handlungen bes Teufros befestigen die Vorstellung, daß er gegen Verkennung und Verachtung nicht durch Rang und vollen Stammabel gesichert, und vor dem Water selbst geringer als sein Bruber geschätzt sei. Dabei prägt ber tragische Wiber spruch sich beutlich ein, daß von Teufros seine eigene Gesinnung und die Unsprüche des Waters eine Pflicht forbern, für welche boch das bedingende Recht weder von den Gegnern ihm zugestanden, noch vom Bater selbst genugsam zugeeignet ist. Seine ganze Bertheibi: gung aber ber Bruderleiche und ber eigenen Chre, burch: aus mannhaft und ben Grunden nach, die er vorbringt, durchaus geschickt und vollwichtig, stellt sich mit ber bereits in Erwartung gebrachten und im andern Stud verwirklichten Mißkennung seines Muthes und seiner Treue in einen Contrast, der jedes Herz ergreifen muß.

Wer burch die klaren Ausdrücke und Abschattungen

des Dichters eingeht in die Charakteristik und Lage des Teukros, erfährt bestimmt, daß Teukros in tieferem Sinne als Ajas selbst ein tragischer Held ist. Ajas ist schon durch die Wurzel der Fabel ein vulkanischer Charakter, dessen leibenschaftliche Starke und Selbstvernichtung, weil außerordentlich, nicht die volle reinmensch= liche Sympathie in sich hineinziehen kann. Teukros ist ein offener, klarer und bieberherziger Charakter, wie jeder wunschen muß, einer zu sein. Und bie außere Ueberwältigung ist es, die gerade seine edle Seite fassend, sie in rein menschliche, keineswegs perfonliche Schwäche treibt und ihr nach starkem Kampf das Maaß der Besonnenheit, wie wir sehen werden, raubt. Die von Na= tur und Gesinnung reinere Seele bes Teukros wird wi= der ihr Streben mitgerissen von der Schuld bes Ajas, angesteckt von seinem Pathos, und von seinem Berberben, wie sich zuletzt zeigt, im Innern selbst burch bie Macht naturlicher Steigerung betheiligt.

Daß die Lage es ist, die den Teukros in ein Pathos zwingt, welches bei Ujas aus dem Charakter herzvorgegangen, macht der Dichter sogleich anschaulich durch die Urt, wie er ihn im ersten erzählten Auftritt von außen überschüttet werden läßt. Daß sein Pathos blose Ansteckung sei, sührt er mit sicherem Griffel aus, da Alles, was Teukros sich selbst, und, in der Boraussicht, ihm der Vater Schuld gibt, und wessen er im Augenblick sich zu wehren hat, ganz durch Schuld und Fall des Ajas bedingt ist. Daß wider seine eigene Natur das Vermächtniß des Ajas ihn verstört, entwickelt der gemessenste Stufengang.

Sophotles Telamoniben. (Teutros im Ajas.)

aber wird gezüchtigt, so, und anders nicht," und her: nach ihr kurzhin entbot, sie moge immer gleichermaßen seine Helferin sein: so fühlte er, zu Sinn gekommen, sich nur beeinträchtigt von ber Gottheit, nicht gestraft. Er sei — sagt er ber Tekmessa, die ihn bei ben Gottern beschwor — ben Göttern nichts mehr schulbig (586 = 89). Charakteristisch ist noch, baß er in der letten Rebe an die Seinigen sogar für seinen verstellten Frie densentschluß nur naturliche und menschliche, kaum religidse Motive anführte. Und wenn er hier ber Tekmessa aufgab, für seine Wünsche zu beten, so geschah bas, wo nicht blos, um sie über seinen Tobesentschluß täuschend hinzuhalten, doch um die Gotter nur eben für fein Be durfniß, für die Wünsche, die er ihnen übergeben wollte, zu stimmen. Diese individuellen Bunsche sprach sein einsamer Monolog aus, und in ihnen pflanzte er, ge treu seinem Charakter, die Rachsucht mit furchtbarer Entschiedenheit noch über seinen Tob hinaus.

Teukros, wie wir sahen, in sich rein von folchem Haß und solcher Rachsucht, wird gewaltsam in sie hineingetrieben. Je weniger er geradehin den Atriden die Schonungslosigkeit zutraut, über welche der Chor und Tekmessa sich nicht getäuscht haben, um so mehr trisst ihn der jähe, wie einem Diener zugeschrieene Befehl des Menelaos, den Todten unbestattet zu lassen, gleich einem Losungswort seines ausgemachten Unglücks. Er kann die Empörung nicht ganz unterdrücken, indem er fragt: "Was ist es, das, so viel zu sagen, Dich bemüht?" Obgleich aber Menelaos barsch erwidert: "Genehm mit ist es, und genehm des Heeres Herrn," hat sich Teu-

tros schon wieder gefaßt und erneut gemäßigt die Frage: "Du sagst boch wohl, in welchen Grundes Unbetracht?" Nun kleibet Menelaos das formal unbestreitbare Recht, den Mordvorsatz des Ajas zu strafen, unter Aufwand politischer Weisheit, in die Behauptung, Ajas sei stets unbotmäßig gewesen und musse jetzt im Tod wenigstens unterworfen, den Raubthieren preisgegeben werden; Teu-Fros musse es, wo nicht gutwillig, ber Gewalt zugeben; ein Grempel sei nothig wider die Bosheit und den Ue= bermuth; und: "er war vordem | ein frecher Troger: jett erheb' ich stolzen Muth, und biete Dir: ben Mann bestatte nicht, bamit nicht, ihn bestattend, Deine Bestattung Du beeilst." So sieht Teukros sich verächtlich behandelt, und ben Bruder, bei der Bedrohung', noch herabgewürdigt. Daß biese verächtliche Behandlung ihn schmerzlich an den Schatten seiner Geburt erinnere, def= sen schlimmster Nachtheil ihm ohnehin trub vor der Seele steht, das deutet ber Dichter mit Feinheit durch den Gebanken an, womit er ihn seine Entgegnung beginnen läßt: "Nie barf mich's wundern, o Gefährten, kunftig= hin, wenn sich ein Mann, ber von Geburt nichts ist, vergeht, da die fur Eble nach bem Blut Gehaltenen zu solchen Worten sich vergeh'n und Meinungen!" Nur so mittelbar läßt sich Teukros über die Kränkung, die ihn selbst betrifft, aus; direkt aber vertheidigt er den Bruder, erklart mit sichertreffenden Worten, daß Ajas nicht als Dienstmann, sondern Fürst, dem Menelaos gleich, nicht untergeben, hergekommen. Ueber seine Leute moge Menelaos so hoch herab verfügen, den Ujas werbe er, ob er es oder der andere Feldherr verbiete, nach Cophotics Zeiamoniben. (Zentros im Ljas.)

Recht bestatten, ohne Furcht vor seiner Bohlrebenheit. Alles, was er hinzuset, ift eben so gerecht; doch reift bei ben letten Worten sein Gefühl ihn bin, bem Menelaos einen "Nichtigen," nach bem Ajas nie gefragt, zu nennen und ihm beraussorbernd zu sagen, er moge mehr Berolde und ben Heerführer selbst holen: an seinen Larm werde er sich nicht kehren, so lang er seine Art so zeige. - Darüber bemerkt wohl der Chor richtig, er rede, wie sehr im Recht, für seine Lage zu scharf; allein welcher Mann von Warme und Muth hatte, fo vielfach gereit, gelinder gesprochen? — Teukros zeigt sofort bei bem personlichen Hohn bes Gegners: "Nicht wenig dunkt sich, wie ich seh', der Bogenschütz?" wieder seinen Ebelsinn, indem er mit Gelbstüberwindung blos antwortet: "Denn nicht gemein ift, wie ich's treibe, mein Gewert." Menelaos wiederholt aber: "Groß war' Dein Prahlen, kam' ein Schild erst Dir zuhand." Da antwortet er selbstbewußt: "Auch ohne Rustung steh' ich Dir Gewappnetem." M.: Wie unerschrocken kraft ber Zunge Du erscheinst! I.: Erlaubt ist Hochgemuthsein bei Gerechtigkeit." — Go schlägt Teukros mit biederem Freimuth Wort für Wort des Midersachers, bis dieser, selbst an der Götter Obhut über die Todten erinnert, doch wieder auf die personliche Feindschaft zurückkommt: "Gehaßt, mich haßt' er; Du warst bessen mitbewußt." E .: "Weil wider ihn Schmied falschen Urtheils er Dich fand." M.: Die Richter haben, ich nicht, seinem Wunsch versagt. T.: "Viel magst in Falschheit schlecht versteckt Du übel thun!" M.: Dies Wort bringt Einem, weiß ich, noch Bekümmerniß! T.: "Nicht mehr, als wir

auch billig fühlen lassen bann!" M.: Mur Eins noch: ben Mann zu bestatten, bleibt versagt. E.: "Und Dir auch Eines, daß der Mann bestattet wird." Menelaos, auf dessen Seite durchhin der kaltere Kon verlegender Ironie ift, spricht nun von Teukros in Gleichniggestalt als einem Prahler, der die Schiffsleute im Unwetter zur Fahrt treibend, im Sturme bann sich in ben Mantel versteckend das Steuern Undern überläßt. Dagegen erklart Teukros, daß er seinerseits nicht ironisch, sondern freimuthig rede, mit den Worten: "Ich aber sah einst einen Mann voll Unverstand, der auf bas Ungluck sein ner Nächsten höhnisch trat; deß wahrnahm einer, welcher mir gleich von Gestalt, und gleichgefinnt mar; bieser sprach zu ihm, wie folgt: Nicht wolle, Mensch, mighan= beln die Gestorbenen! Wenn anders: wisse, daß Du übel fahren wirst. Also gemahnt' er treu ben Ungesegneten. Den seh' ich aber, und er ist, bedünket mich, kein Underer wirklich, als Du. Gab ich Rathsel auf?" — M.: Ich gehe; Schande bracht' es, wurd' es wo bekannt, daß der mit Worten züchtige, dem Gewalt zusteht. E.: "So hebe fort Dich: größte Schande bracht's auch mir, zu achten auf des Thoren loses Wortgepräng."

So hat seine Treue, hat Aengstigung des Ehrund Pflichtgesühls, hat edle Mannhaftigkeit den Teukros bereits in dieselbe Feindschaft verwickelt und zu dem Haß entzündet, die bei Ajas nur Folge seines eigenen leidenschaftlichen Stolzes waren. Konnte auch der politisch=vornehme und ironisch=kalte Ton des Menelaos den Teukros zu jener Voraussehung versühren, daß er verstohlen gegen Ajas machinirt habe: so ist doch Sophotles der allgemeine Zusat, daß er heimlich viel Schlechtes Xelamoniden. betreibe, eine gewiß nicht zu erweisende, feindselige Bezientros im leidigung und insosern Teutros schon auf dem natürzlichsten und gerechtesten Wege in die Ungerechteit des Ajas gerathen.

Der Chor, große Fehde voraussehend, bittet den Teutros, schleunigst eine Grabstelle für Ujas zu suchen. Zugleich kommt Tekmessa mit dem Knaben an. Teustros stellt ihn gleich zum Leichnam hin in die Stellung eines unverletzlichen Schutzsehenden und mit den Abzeichen heiliger Todtenpslege. Wer so ihn vom Leichnam wegreißen würde — betheuert er — der müsse selchnam wegreißen würde — betheuert er — der müsse selchnam des Geschlechtes Wurzel gerissen, wie dies Gelock, das er jetzt abschneide. "Da nimm es, Kind, und halt' es sest; laß niemand auch Dich wegzieh'n, hingesunken klammr' an ihn Dich an. Und Ihr, zur Seite stehend, werdet, Männer, nicht zu Weibern, sondern wehrt hier, bis ich din zurück, und richt' ihm die Bestattung aus trotz jedermann!"

Alles dies ist nur Nothwehr; die Verwünschung bessen, der den Schützling wegreißen wurde, ganz gemäß der griechischen Religiosität; die Unerschütterlichkeit seiznes Entschlusses tapsere Pflichttreue.

Nach dem Liede, worin der Chor seine Sehnsucht nach Erlösung aus den wuchernden Kämpfen und nach Wiederkehr in die Heimat ausdrückt, kommt Teukros zurückgeeilt, indem er den Agamemnon herannahen sah. Agamemnon richtet seinen Jorn gleich unmittelbar gegen Teukros:

Du also unterfängst Dich, wird mir hinterbracht, so tropig wiber uns zu geifern ungestraft, Du, sag' ich, Du, ber Sohn ber Kriegsgefangenen? Fürwahr, marft Du entsprungen eblem Mutterschoos: Du prahltest Wunder, und stolziertest hocheinher, da, Nichts Du selber, für ben Nichtigen Dich emporft, ja, daß wir nicht Feldherrn, nicht Flottenführer sei'n über ben Achaern, noch auch über Dir, beschmörft, vielmehr selbstherrschend Ajas hierher sei geschifft! Ifi's arg nicht, solchen Schimpf zu hören aus Sklavenmund? Wer war ber Mann, für ben so frech Du Larm erhobst? Wo ging er ober stand er, wo nicht ich erschien? Gibts keine Manner benn ber Achaer außer Dem? — Gar übel hatten um Achilleus Waffenschmuck bem Volke Wettstreit wir entboten dffentlich, wenn ganz uns schlecht zu zeigen Teukros jest vermag, und nimmer Euch, ba schon Ihr unterlagt, gerecht ber Fug ist, ben ber Mehrzahl Richterspruch entschieb, vielmehr noch immer Ihr mit Schimpf uns niederschlagt, noch mehr mit Arglist stechet, ba Ihr hinten bliebt. In Folge solcher Sitten könnte nimmermehr zu Stand Rechtsorbnung kommen und Gesetzeift, wenn wir verwerfen sollen, Die Gericht erhob, und vornan stellen die Buruckgewiesenen. Dem gilts zu steuern. Denn es stehen berbe nicht und schulterbreite Manner am verläßlichsten, ben Wohlbebachten bleibet stets die Oberhand. Sei groß von Wammen auch ein Stier, zurecht gebracht von kleiner Geißel, lernt bes Wegs er fürbergeh'n. Und gleiches Heilungsmittel, seh' ich, broht bereits auch Dir, wofern Du keiner Ginsicht Dich versiehst, ber Du im Tros auf Einen, welcher schon babin und Schatten ift, mit Bungenfreiheit Dich erfrechft. Romm zur Vernunft! Sieh ein, wohin Geburt Dich weist

Sophotles Telamoniben. (Teutros im Ajas.) und stell' uns einen andern, einen freien Mann, ber hier für Dich in Deiner Sache Rebe steh's für Deine Reben hab' ich fürder tein Gehor, benn die Barbaren Junge tann ich nicht versteh'n.

Muß biese Harte, die sich für Weisheit ausgibt, den Sohn des Telamon nicht aufs äußerste emporen? Wie antwortet er? —:

Ach, wie fo schnell bes Tobten werth Gebächtniß bin ben Menschen schmilzt und ungetreu befunden wirb, wenn Dein sogar ber Mann hier nicht im minbesten gebenken mag, o Ajas, ben im Schlachtgebrang so oft beschirment, Du Dein Leben eingeset! Nun ist bas alles schon verworfen und verraucht! — Du, ber so viel hier spricht, fo wenig frommenbes, erinnerst gar nicht Du Dich mehr, wie eingeengt in Feinbesgarnen, überfturmt und schon bahin Euch bamals Dieser, wenbend noch bie Schlacht, allein gerettet hat vorgehend, als genaht bereits bem Rranz ber Schiffe nach ber Borbe Rand heran sich Feuer hob und in ben Schifferaum muthbeschwingt, burch Pfahl und Graben eingebrungen, Hektor fprang? Wer hat gesteuert bamals? War es Dieser nicht, ber, sagst Du, nirgend selbst herausgetreten ift? Und war's Euch etwa, ba er Das that, nicht gerecht? Auch jenesmal, als Pektorn einzeln er allein, zufolge Looses, nicht Befehls, entgegenging, ba seine Marke nicht zum Rückschritt er gewählt, tein feuchtes Erbstück, nein, ein Zeichen feberleicht, bas aus bem Helm geschüttelt spränge gleich zuerst —? Der bas geleistet, Dieser war's, und mit ihm ich, ber Knecht, ber Sproßling aus Barbaren = Mutterschoos. Wo ist Dein Ginn, Unsel'ger, wenn Du Golches schreift? Beißt Du vom Bater, bem Dein Bater selbst enfprang,

von Pelops nicht, daß er von Haus aus war Barbar? Daß Atreus, Dein Erzeuger, Frevler unerhort bem Bruber seine eignen Kinder aufgetischt? Daß Dich gebar die Kreterin, die, weil bei ihr ben fremben Buhlen er betraf, der Fischebrut im Meer zum Raub ber leibliche Bater überließ? Und als ein Solcher schiltst Du solch Geschlecht, wie meins, ber ich zu meinem Bater habe Telamon, dem als des Heers vornehmfter Siegeslohn zu Theil und Bettgenossin meine Mutter warb, bas Rind Laomebons, eine Konigin, auserwählt zum Preis bem Vater und Geschenke von Alkmenens Sohn. Konnt' ich, so ebel aus so eblem Paar entstammt, nun schänden ben von Blut mir Angehörigen? Den Du, nachbem so unglucksvoll er liegt, beraubst ber Grabesruh', und bies zu sagen, Dich nicht schämft. Sei benn versichert, wo Den irgend Ihr verlest: verlett Ihr uns auch, hier bei ihm uns brei zumal; wie mir benn Ehre, wenn im Ringen ich für ihn in Tod mich sturze, mehr bringt, als im Kampf für Dein Weib, mein' ich, ober Deines Brubers immerhin. Darum nun sieh auf mich nicht, aber noch auf Dich. Denn trittst Du mir zu nahe: kommt's, baß Du zulest feig möchtest lieber, als an mir verwegen sein!

So spricht keine Sklavenseele. Auch ist die Geissteskraft nicht klein, mit welcher Teukros in solcher Aufzegung den Vorwürfen des Gegners gewandt beizugehen und sie stark zurückzuschlagen weiß. Es ist zudem, was er beibringt, alles wahr und an sich gerecht; denn die Erinnerung an die Gräuel seines Geschlechts hatte Agasmennon durch seinen übermüthigen Angriff herausgesfordert.

Bei allebem aber barf nicht übersehen werden, daß

Sophotles Telamoniden. (Teutros im Ajas.)

die Hitze, mit der Agamenmon ihn angriff, von Teufros selbst nicht unverschuldet war. Inbem Zeu: tros, im puren Eifer für ben Bruber, Dessen Haß gegen die Atriben damit gerechtsertigt hatte, daß 'er ihnen ober dem Menelaos die Schuld falschen Urtheils im Waffengericht und heimlicher Bosheit beimaß: Lud er den Schein auf sich, den Mordversuch bes Mjas, bem diese Beschuldigung zu Grunde lag, selber für berechtigt zu erklaren. Teukros nahm barin recht eigentlich bie Schuld des Bruders auf sich; benn freilich durfte er nicht, wollte er im Recht die Bertheidigung burchführen, zugeben, daß Ajas gefrevelt hatte. Aber mit ' dieser Ableugnung in ber Warme des Gefühls, hat Ten kros wirklich auch die Klagbarkeit des Ajas und seiner Gesinnung auf fich genommen, und von dieser Seite ift Agamemnon ihm gegenüber im Recht. Der Dichter hat dies meisterlich daburch in's Licht gerückt, daß er es in Ugamemnons Munde selbst zum eigentlichen Klagpunkte gegen Teufros macht und gerade ben Worten, worin der Utride dies Vergehen bezeichnet, die meiste Mäßigung und Kraft eingehaucht hat; wie es in der Natur ist, daß das wirkliche Recht durch sein befriedigendes Bewußtsein den Aussprechenden der Erhigung überhebt. Bu der letteren treibt den Agamemnon sein Hochmuth und die Absicht ben Bruder des verhaßten Ajas nieber zuschlagen, vorher und nachher, wo er schilt, droht, ver-In der Anklage aber: "Gar übel hatten um Achilleus Waffenschmuck — bis zu den Worten: "und vornan stellen die Zuruckgewiesenen" spricht er aus, was in Wahrheit dem Ajas zur Last gelegt werden muß, be-

zeichnet die Natur des Verbrechens ganz richtig und ist, in der Mehrzahl redend, den Teukros als Mitschuldigen zu betrachten, insoweit berechtigt, als dieser das Urtheil bes Ajas über die Atriden als sein eigenes gegen De= nelavs ausgesprochen und Ajas' Feindseligkeit vertheibigt hat. Das Andere, worin der Dichter die Kraft dieser Unlage deutlich macht, ist, daß Teukros hierauf allein nicht antwortet. Er hätte nur sagen können, ob denn Ujas nicht durch Wahnsinn, Schmach und Selbstmord volle Strafe, und sie, die Widersacher, durch Ueberwin= dung und Götterschutz volle Genugthuung erfahren? Das Lettere allein hat er bem Menelaos gesagt; jenes Zuge= ständniß aber nun dem Ugamemnon zu machen, verhin= bert ihn neben der heißen Bruderliebe die brutale Herabsetzung von Ajas' und seinem eigenen Helbenwerth. Er antwortet heldenmuthig, aber nicht vollständig, noch weniger zweckgemäß in feiner Lage.

Den Charakter des Teukros wird uns das nicht schwärzen, daß er in einer Bluttreue, von welcher er voraussieht, sie werde nicht einmal beim eignen Vater Anerkennung sinden, zu weit geht; aber sein tragisches Verhängniß werden wir darin erkennen, daß Edelmuth ihn zur Annahme eine Schuld hindrängt, welche nicht die seinige ist. Der Charakter ist in der Antwortrede trefflich ausgeprägt. Gleichwie in seinen Erwiederungen an Menelaos die, welche die Beschimpfung seiner selbst zurückwiesen, die wohlgemessensten, nur die in Ajas' Namen gesprochenen die vermessenen waren: so beginnt auch diese Anrede an Agamemnon, obgleich dessen letzte Worte den Teukros selbst gröblichst verletzen, nicht mit Entgeg-

Sophofles Telamoniben. (Teutros im Ajas.)

verräth, daß ihm selbst das Bild seines greisen und Fürsten in dem Augenblick vor der Seele ste er der Pslicht gegen Ajas ängstlich zu genügen str Von größerer Consequenz ist ein anderer Zug.

Wie Sophokles in allem Bisherigen kein versäumt hat, um klar zu halten, daß die Eh und Furcht vor dem grauen Vater, verbunden mi ner unbeschränkter Bruderliebe den Teukros m Schuld des Ajas betheilige: so läßt er beidei Treue und die Betheiligung, in dieser Schlußsen auf's höchste steigern. Die Treue in der Beseitigun Odysseus und in den Schlußworten:

Und wohlan, wer ber hier Anwesenden sich für befreundet bekennt, sei rasch, sei nah in dem Dienste des Manns, der ganz gut war, und wie nie in der Welt ein besserrift, als Ajas, sag' ich, gewesen!

So konnte nur das Uebermaaß der Liebe reden.
eben dies diente das kurz Vorhergegangene zu alle Da hat Teukros sich noch verfänglicher von kallebe hinreißen lassen. Vorher nämlich — mußikkerinnern — hatte Ugamemnon, eh' er dem Odyssek Feld überließ, noch seinen unveränderlichen Has Ajas besiegelt:

Sei denn gewiß, Odysseus, daß auf diese Gunst und größere noch Dir wohl das Recht ich zugesteh'. Der bleibet gleichwohl dort wie hier mir allermeist verhaßt. Doch Dir ist, was Dir ziemt, zu thun erlaubt.

Als nun Odysseus dem Teukros volle Freundeshülft bot, da antwortete Teukros:

n Grund, da weit Du mein Erwarten überholt!

mn allermeist im ganzen Heer dem Mann verhaßt,

h'st Du die Hand allein ihm, kamst und littest nicht

Leben am Gestorbenen frevelhasten Hohn:

e dieser Feldherr, dieser Sinn=Berdonnerte,

rtretend, und sein ächter Bruder dies gewollt,

swersen Ihn, mit Schand' und Schimpf bes

Grabs beraubt.

rum soll des Olymps allhöchster Gott und Bater, soll

e gebächtnistreue Erinnys, die Bollstreckerin ite die Schnoben schnob verberben, wie schandbar iswerfen diesen Mann sie wollten ungerecht!

Die Tiefe ber Gluth, die in dieser Berfluchung aufrt, wird doppelt fühlbar, da sie aus dem lauteren 1 des Dankes und der Herzerleichterung so plotlich fo gewaltig emporschlägt. Der Fluch felbst aber umt ein in die grause Berwünschung, bie 48 demselben Hasse geweiht hat. Und so hat 4708, Schritt für Schritt fortgerissen von drängender il und Liebe, die feindselige Gesinnung des Bruders und in sich genommen; er hat die Unversöhnlichkeit Aben nicht nur (gegenüber bem Obpsseus) respektirt, at sie (gegen die Atriden) in innerster Seele getheilt. lich ward dieser Fluch, der aus dem finsteren Geiste Ajas in die klare Seele des Teukros hinübertrat, ihm nur in einem Moment hochster Emporung, nach r Fluth von Erschütterungen und Reizungen, aber doch in vollem Ernste und mit furchtbarem Uusk gethan. Die Götter nun, die bas, mas Ajas für

Sophokles Telamoniben. (Teukros im Ajas.) verräth, daß ihm selbst das Bild seines greisen Baters und Fürsten in dem Augenblick vor der Seele steht, wo er der Pslicht gegen Ajas ängstlich zu genügen strebt. — Von größerer Consequenz ist ein anderer Zug.

Wie Sophokles in allem Bisherigen kein Mittel versäumt hat, um klar zu halten, daß die Ehrfurcht und Furcht vor dem grauen Vater, verbunden mit eige ner unbeschränkter Bruderliebe den Teukros mit der Schuld des Ajas betheilige: so läßt er beides, die Treue und die Betheiligung, in dieser Schlußsene sich auf's höchste steigern. Die Treue in der Beseitigung des Odysseus und in den Schlußworten:

Und wohlan, wer ber hier Anwesenden sich für befreundet bekennt, sei rasch, sei nah in dem Dienste des Manns, der ganz gut war, und wie nie in der Welt ein besserer ift, als Ajas, sag' ich, gewesen!

So konnte nur das Uebermaaß der Liebe reden. Aber eben dies diente das kurz Vorhergegangene zu erklären. Da hat Teukros sich noch verfänglicher von derselben Liebe hinreißen lassen. Vorher nämlich — muß ich hier erinnern — hatte Agamemnon, eh' er dem Odysseus das Feld überließ, noch seinen unveränderlichen Haß wider Ajas besiegelt:

Sei benn gewiß, Odussens, baß auf biese Gunst und größere noch Dir wohl bas Recht ich zugesteh'. Der bleibet gleichwohl bort wie hier mir allermeist verhaßt. Doch Dir ist, was Dir ziemt, zu thun erlaubt.

Als nun Obysseus dem Teukros volle Freundeshülse ans bot, da antwortete Teukros:

Ebelster Obpsseus! Loben muß ich Dich burchaus von Grund, da weit Du mein Erwarten überholt! Denn allermeist im ganzen Heer bem Mann verhaßt, lieh'st Du die Hand allein ihm, kamst und littest nicht bei Leben am Gestorbenen frevelhasten Hohn: wie dieser Feldherr, dieser Sinn=Berdonnerte, hertretend, und sein ächter Bruder dies gewollt, auswersen Ihn, mit Schand' und Schimpf bes

Drum soll bes Olymps allhöchster Gott und Bater, soll

die gebächtnißtreue Erinnys, die Bollstreckerin Dite die Schnoben schnob verberben, wie schandbar auswerfen biesen Mann sie wollten ungerecht!

Die Tiefe ber Gluth, die in diefer Berfluchung auflodert, wird doppelt fühlbar, da sie aus dem lauteren Von des Dankes und der Herzerleichterung so plotlich und so gewaltig emporschlägt. Der Fluch selbst aber stimmt ein in die grause Verwünschung, die Ujas demselben Hasse geweiht hat. Und so hat Teukros, Schritt für Schritt fortgerissen von drängender Qual und Liebe, die feinbselige Gesinnung bes Brubers auf und in sich genommen; er hat die Unversöhnlichkeit desselben nicht nur (gegenüber dem Odysseus) respektirt, er hat sie (gegen die Atriden) in innerster Seele getheilt. Freilich ward dieser Fluch, der aus dem finsteren Geiste des Ajas in die klare Seele des Teukros hinübertrat, von ihm nur in einem Moment hochster Emporung, nach einer Fluth von Erschütterungen und Reizungen, aber hier doch in vollem Ernste und mit furchtbarem Ausdruck gethan. Die Götter nun, die das, mas Ajas für

Sophofics Telamoniben. (Teufros.)

biesen Tag dem Teutros vermacht hatte, wicht der sallen ließen, sondern zum Bollzug brachten, die Emnen, die nicht umsonst gerusen werden von Sterkents und von Vertheidigern des Todtenfriedens, werden dies horen. Es werden die beschworenen Macher abiesen Atriden (deren erbliches Unheit uns Ventres penüber dem Agamemnon sattsam in's Gedachnis wirden Fluch der verachteten Helbenbrüder nach ibrem Macher beimsuchen, aber od zum Heil für Lias Geschlecht, das Werseligung des Teufroß — das sit eine ander Frage.

Daß der Meersturm und die Schissbrüche der Nahme. Heimfahrt in Sophokles "Leukrok" die Stäulung dieser Flüche über die Heersührer darstellten. M. wir ih worangelchickt, schon dadurch bezeichnet, daß Nink mit de Bermünschung Jener die des gesammten Freered verkenden den dat. Des gesammten Heerek, ohne zu konnen, sellen die schnell jagenden Stimmen sich erlaben. Sin minder offene, aber desto wisigere Hindentung auf dekleicht Undeil seh ich in dem Gleichnisse, weiches der Dickten dem Menesask in den Mund gelegt dat. Menesask wollte damit den Teukroß uneigentlich schilbern und malte, nach einen Irrnie des Schickals, die Rolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Rolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Kolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Rolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Rolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Rolle, die er kinstig seinen Irrnie des Schickals, die Rolle, die

Ent iat ut Einen, der, ein Zungenhelt, zur Faler in Schiffer andrich in der kürmsichen Jahreszeit, dann aber dem kein kum von ihm, als Sturmes Meih ta war, zu Iape, fendern unter's Aleib gesteckt, luß jedem Schiffer freien Weg er, wie's beliebt.

(Berade Menetace if et ja, ber, bem Epos zufolge, nach

ba schon die Sonne tief sich senkt, wird kraus bas Weer,

ssinstrung bicht und bichter, Nacht herein und Sturms gewölk:

'kt im Schoos ber Wolken: Donner wühlt ben Himmel burch:

voeis fallt bes Regens Erguß mit sich überpraffelnbem Hagelsturm:

## . Restchen:

Schiffe prallen zusammen — Larm, Getos,

Tau'n 274).

mmerhin der romische Nachdichter den Seesturm mer Vorliebe etwas ins Breite gemalt; daß er ment dazu im Teukros des Sophokles vorsand, er Zweisel. Zu dem Fragment des Letzteren, welt und donnert, zu der Spur, daß daselbst des "en Ajas Tod in diesem Sturme erzählt ward, die hohe Wahrscheinlichkeit, daß das allgemeine in enge Beziehung zum Schicksal des Teuzgesetzt war.

Bervius (Aen. I, 619) gibt an: "Teukros wurde einem Bater aus Salamis verkannt, weil er ohne Bruder heimkam (welcher sich, wuthend über den

:

<sup>3)</sup> Mit ber fünften bieser Verszeilen (Flamma inter nubes coruscat, coelum tonitru contremit) vergleicht Bergt 1. 1. p. 26 das (oben S. 537 angeführte) Fragment aus Soph. Leutr. Ovgarov d' äno | ŋστραψε, βροντή d' έρράγη d' čστραπης.

<sup>74)</sup> Bothe Fr. 26. 27. Bergt 1. 1. p. 28.

Sophotles Telamoniben. (Teutros.) — - Mir befahl mit ben Schiffen er ber Thessalier, samt ben unsern, ohne Verzug in See zu gebn. 272)

Daß der Erzähler Teutros sei, wird nach den letzteren Worten nicht blos, weil sie aus dem Teucer des Pacus vius herrühren, sondern noch darum wahrscheinlich, weil auch im Strandlager vor Troja Thessalier: Schiffe, des Protesilaos nämlich, der schon bei der Landung gefallen war, zunächst an die der Salaminier sich anschlossen (Il. 11, 695 f. XIII, 681. XV, 705). Ein weiteres Stück derselben Schilderung dieser Aussahrt steht bei Cicero (Div. I, 14 cf. de Orat. III, 39):

Roch ergotten, frohlich segelnb, Alle sich, in ber Wellen Spiel tangenber Fische Kurzweil immer ungesättigt zuzusehn;

Agamemnon wiberfuhr, welcher, als bie Achaer ,, Murten u. f. w. (qui quum Achivi coepissent "Inter sese strepere aperteque artem obterere extispicum, Solvere imperat secundo rumore, adversaque avi"). Da uns sonst aus bem Epos und ber Tragobie einstimmig bezeugt ift, baf Agamems non sich für ben Berzug, Menelaos aber für bie schleus nige Abfahrt entschied (s. oben G. 205 f): so mag bier Gis cero, bem es so genau nicht barauf ankommen konnte, kurzweg ben Oberfelbherrn anftatt bes Menelaos gefest haben. -Ware es jedoch in der Darstellung dieser Tragodie wirklich Agamemnon, ber ben Befehl, bie Anter zu lichten, wie bit Berezeilen erzählen, kraft ber Stimme bes Bolks und wiber bie Gotter = Zeichen gab: so läßt sich immer noch leicht vorausseten, daß in berselben Erzählung Menelaos wenigs stens berjenige gewesen, bessen Aufruf bas Wolk zu bieser Bewegung ermuntert hatte. — S. Th. Bergk Fr. Soph. p. 27.

<sup>272)</sup> Non. v. properation p. 154: Pacuvius Teucro: Mibi classem imperat Thessalam, nostramque in altum ut properiter deducerem.

unterbes, ba schon die Sonne tief sich senkt, wird kraus bas Weer,

bricht Versinstrung bicht und bichter, Nacht herein und Sturms gewölk:

Feuer zukt im Schoos ber Wolken: Donner wühlt ben Himmel burch:

Stromweis fallt bes Regens Erguß mit sich überpraffelnbem Hagelsturm:

Allseits fahren her die Winde: Wirbel rasen zügellos: grimmvoll tobt die See 273).

## Dazu die Restchen:

— Schiffe prallen zusammen — Larm, Getds, Aufschrein, Tackelwerksgeschmatter und das Pfeisen in den Tau'n <sup>274</sup>).

Habe immerhin der romische Nachdichter den Seesturm mit eigener Vorliebe etwas ins Breite gemalt; daß er das Moment dazu im Teukros des Sophokles vorsand, ist außer Zweisel. Zu dem Fragment des Letzteren, welches blitzt und donnert, zu der Spur, daß daselbst des Lokrischen Ajas Tod in diesem Sturme erzählt ward, kommt die hohe Wahrscheinlichkeit, daß das allgemeine Unheil in enge Beziehung zum Schicksal des Teu= kros gesetzt war.

Servius (Aen. I, 619) gibt an: "Teukros wurde von seinem Vater aus Salamis verkannt, weil er ohne den Bruder heimkam (welcher sich, wuthend über den

<sup>273)</sup> Mit der fünften bieser Verszeilen (Flamma inter nubes coruscat, coelum tonitru contremit) vergleicht Bergt 1. 1. p. 26 das (oben S. 537 angeführte) Fragment aus Soph. Teutr. Οὐρανοῦ δ΄ ἄπο | ηστραψε, βροντή δ΄ έρραγη διάστραπης.

<sup>274)</sup> Bothe Fr. 26. 27. Bergt I. I. p. 28.

Sophotles Telamoniden. (Teutros.)

Berlust der Achilleus: Wassen, umgebracht hatte), oder nach Andern, weil er den Untergang des Bruders nicht abgewehrt, oder weil er des Bruders Gebeine nicht nach Haus gesührt, oder weil er den Sohn des Bruzders, den Eurysakes, dem Großvater Tela: mon nicht mit sich von Troja brachte, da der: selbe auf einem andern Schiffe die Fahrt glücklicher gemacht hatte." 275)

Servius hat verschiedene tragische Zabeln vor sich. Die ersteren Motive die er anführt und vielleicht zu sehr trennend unterscheidet, beruhen wohl auf der einfachen epischen Sage und durften diejenigen gewesen sein, auf die sich Meschylos in seinen Salaminerinnen beschränkte. Das zulett erwähnte ist sichtlich ein zur Sohung der anderen gewähltes und für das Drama wohlberechnetes Motiv, da es Telamons Mißtrauen in Teukros und seinen Born viel erklärlicher macht. Es ift bem Teukros des Sophokles zuzueignen, wo nicht zuerst von Sophokles erfunden. Hiefur werden sich au-Bere Anzeigen beibringen lassen. Noch wichtiger aber ist die wahrhaft tragische Verknüpfung, in welche gerade bei dieser Unlage ber Teukros = Tragodie mit dem sopho= kleischen Ajas tritt und in ihm sich vorbereitet zeigt. Dies ergiebt sich, sobald man diese Unlage naher betrachtet.

Man nimmt aus der kurzen Bezeichnung des Fabelmotivs bei Servius unschwer ab, daß ihm zufolge

<sup>275) —</sup> Quia fratcis filium Eurysacan ad avum Telamona de Troja secum non reduxerit, qui alia navi vectus felicius navigaverat.

das Schiff des Teutros im Sturme von dem, auf wel: chem er ben Eurysakes untergebracht hatte, getrennt, zwar früher als das lettere, aber harter mitgenommen in Salamis ankam. Zeuge so vieler Schiffs:Untergange, konnte Teukros kaum hoffen, daß Eurysakes gerettet war, hielt vielleicht, nach irgend einem tauschenden Unblick bei ber Trennung ober Gerüchte hernach, seinen Untergang für gewiß. Auf jeden Fall war seine Lage gegenüber bem strengen Bater nun ungleich fürchterli= cher. Telamon hatte, schien es jetzt, gar keinen vollburtigen Abkommen, keinen Ersat seines Ajas mehr. Mußte schon bei dem Tode des Letteren Teukros besorgen, der Alte könnte in den Argwohn verfallen, er selbst habe, um Erbe ber Herrschaft zu werben, den bevorrechteten Bruder seinem Verberben geliefert: so war nun badurch, daß er dessen Sohn nicht mitbrachte, während er doch sich selbst hatte retten können, solche Verdachtigung weit naher gelegt. Teufros, ben bie treufte Stammanhang= lichkeit und Furcht vor dem Bater schon damals in der Ferne peinlich mit bem Gebanken so schrecklicher Bezüchtigung geängstet hatte, mußte jest nach dem neuen Ungluck im viel größeren Scheine solcher Ruchlosigkeit, in der Nahe des ehrwurdigen, aber zornsüchtigen Fürsten, in der Nothwendigkeit, ihn mit zweisacher Todesnachricht zu verwunden, in der Gefahr, den Bater nur zu sehen, um seinem Fluche zu verfallen — er mußte bei allem Bewußtsein der Unschuld in der fürchterlich: sten Lage sein.

Gewiß war es nicht Leichtsinn gewesen, was ihn von Eurysakes getrennt hatte, weit eher irgend eine

Sophofles Telamoniben. (Teutros.)

Ruchsicht der Fürsorge, die ihn bestimmte, den Knaben einem andern Schisse anzuvertrauen. Das obengegebene Bruchstück, worin er sagt, ihm sei die thessalische Flotte schleunig nebst der seinen in See zu sühren befohlen worz den, läßt schließen, daß eben hierin der Anlaß lag <sup>276</sup>).

<sup>276)</sup> Das erweiterte Geschwaber anzuführen und zusammenzuhalten, mar Teutros vielleicht mit seinem Schiffe zu gewagteren Bewegungen genothigt als ein Schiff ber Mitte ober ber Rachhut, auf welchem er ben Gurpfates bei treuen Leuten sicherer glaubte. Ich habe noch einen Gebanten. Ich weiß nicht, ob er Unbern so sophotleisch, wie mir vorkommen wird. Da boch bas Fragment ber Haft, in ber von ihm bie Ausfahrt ber beiben Beschwaber verlangt worben, gebentt: konnte Teutros nicht, in Furcht, biefelbe nicht ficher genug zu machen, sich nach einem minber beunruhigten und recht verläßlichen Mann, ihm ben Gurpfakes anzuvertrauen, umgesehen und - ben Dbpffeus gewählt haben? Die Irrfahrten, welchen die Fabel ben Dopffeus entgegenführt, mabrend Servius fagt, Eurysates habe eine glacklichere Fahrt als Teutros gemacht, find nicht im Wege. Denn nach ber Obpsiee (III, 157 ff.) befand sich Obpsieus unter ben zuerft Abfahrenben, in Tenebos aber brach nun auch unter biefem Theile Streit aus, und Obysseus mit Einigen, die ihm folge ten, kehrte zunächst zu Agamemnon zurück, während Unbere, namentlich Restor und Diomedes, bie am glucklichsten beim= kamen, bie gahrt weiter fortseten. Dies bot sich leicht ber Berknüpfung, baf Obysseus, als er umkehrte, während Teutros in die hohe See voraus geordnet war, den Eurpsakes einem von biefen, bem Teutros nachfolgenben, übergeben babe. Wenn bem Restor — ber (Db. III, 173)' burch Gotterzeichen veranlaßt, ben kurzesten Weg einschlug —: so war durch biese Wahl nicht nur die gluckliche Fahrt des Gurpsakes, sondern auch ber Umstand mit Hulfe eines im Epos gegebenen Buges motivirt, bag bann (wahrend Reftor nach Haus eilte, von wo er erft spater ben Gurnsakes sandte) Teufros an irgend einem verabrebeten ganbungsplag weber ben Dbyffeus noch Eurnsates finden und, bei inzwischen burchgemachtem Sturm, teine Runbe, noch Hoffnung ber Rettung

Allein was wird es dem Unglücklichen helfen, daß er sich der treusten Sesinnung bewußt ist! Die Treue vermehrt nur seinen Schmerz, und er wird bei diesem vermeintlichen Untergange des Eurysakes nicht minder als einst beim wirklichen des Ajas die äußere Verhinderung einer ihm heiligen Pflichterfüllung sich zur Schuld anrechnen. Denn er hätte doch anders handeln können; der Entschluß, der — wie er selbst glaubte — zum Verzehern ausschlug, war doch sein Entschluß. Und der

haben konnte. Ob sich etwa hierauf, als Geständnis bes Teutros, ber Bers eines romischen Tragiters bezieht (Quintil. Inst. 6, 3: "Nisi quâ rate Ulixes evasit Laertius"): "Wo nicht mit einem Schiff noch entkommen Laertes Sohn: muß ich fürchten, Gurpfates ift umgetommen."- Sophotleifc aber kommt mir biefer Einfall vor, erstlich, weil er zum vor= hergehenden Stuck in gutem Verhältniß stunde. wurde bies Vertrauen bes Teutros begrunbet fein in ber Freundschaft, bie am Schluß bes vorigen Stucks zwischen ihm und Obysseus auf die ebelfte und erklarteste Weise sich schloß, und es ware ein sehr natürlicher Gebanke, baß Teutros in Sorge um eine Pflicht, die ihm Ajas hinterlaffen, nach einem sicheren Freunde suchenb, gerade ben wählte, ber ihm bazumal ebenfalls in ber Pflicht für Ajas allein beiges gestanden, und seinen Charakter auf's unzweideutigste bewährt hatte. Bei dieser Naturlichkeit aber und mit durch dieselbe ware diese Wahl zugleich in diesem Zusammenhange sehr tras gifch. Denn wenn nun Gurpfates verloren geglaubt wirb, and Teutros in seiner Lauterkeit gesteht, baß er ihn bem Douffeus anvertraut gehabt, bem einstigen Feinde bes Ajas im Baffenstreit, beffen Sieg biefen in ben Sob getrieben: fo wird dies den Aelamon in dem Wahn bestärken, Teutros sei von Anfang mit ben Wibersachern bes Ajas verschworen gewesen, minbestens wird er an die Wendung bes Obpffeus bei Ajas Tobe auf seine und ber Seinen Seite nicht glaus ben, und in der Uebergabe des Eurysakes an ihn, wo nicht Tucke, boch ben frevelhafteften Leichtfun feben.

Sophofles Telamoniben. (Teufros.)

Bater, blind für seine Treue und ihren tiefen Schmerz, burchwühlt von der Qual der Berwaisung seines Hamses, zum Argwohn emport, wird nur dafür halten, ihm sei dieser Sturm ein willkommener Anlaß gewesen, un:
ter seinem Deckmantel den letzten achten Zweig des Hauses aus dem Wege zu räumen, um das Erbe an sich
zu reißen.

Bare es ihm vergonnt gewesen, ben Entel ver das Auge des Großvaters zu führen: der Greis hatte in ihm den wiederauflebenden Ajas gesehen und minder bit ter den Berluft des Sohnes empfunden; er hatte in ber Bewahrung bes Knaben ein Pfand seiner, des Teutros, Treue gesehen und sich erinnert, daß auch biefer sein Sohn, nicht fähig zu niederer Bosheit, und, wenn vielleicht in der Hut des Ajas einst leichtsinnig, boch ber Verzeihung murdig sei. Nun aber, da er den Knaben bes Ajas verlieren mußte, ift bas lette Band zerrissen, bas ihn noch mit dem Bater, mit der Beimat, mit feiner Ehre und dem Glauben der Menschen zusammenhielt. Denn wer wird für ihn zeugen, ba bas ganze Heer durch Streit und Ungewitter zersprengt, durch Berirrung und Schiffbruch aufgelost ift und niemand als vielleicht die wenigen mitgeretteten Schiffsgenossen, die dem Bater für Mitverschworene gelten .- wissen kann, was er in der Berwirrung und Finsterniß ber zerstreuenden Heimfahrt gethan haben mag.

Und all' diese Entscheidung seines Ungluds hat über den Teutros der Streit ber Feld: herren, der ihnen und dem absahrenden Heer verderblich ward, und der heimsnehende

Sturm gebracht, die er selbst durch seinen Fluch über sie mitheranbeschworen hat! — Zest muß Teukros mit leiden mit bem Feldheren, ben er ben Donnergeschlagenen genannt, bem er ben Dlympischen Gott, samt der Rachegottin zurnender Natur und der Gottin richtender Bergeltung, gerufen hat, ihn so schnod zu ver-In Wahrheit stammte dieser Fluch aus bem Geiste des Ajas - denn Teukros hatte in ihn einge: stimmt nur emport durch einen Streit, den Ajas ihm vererbt; Teukros hat auch den Fluch nicht auf das ganze Heer ausgebehnt, wie Ajas, sondern nur auf die wirklichen Frevler. Aber sie waren Frevler daburch, daß sie den Todten schänden wollten, wie Ajas sie hatte morden wollen, und indem Teufros erkannte, daß diese unerfüllte Absicht des Ajas zu rächen Frevel wäre, durfte er ihnen, welche ja diese ihre Absicht auch unerfüllt liegen, nicht fluchen 277). Es war die übertriebene Bruderliebe und Bluttreue, die den Teufros zu dieser Beschwörung hinriß, und ihre Erfüllung wirkt nun, daß er gerade für mangelnd bieser Liebe, für verlassen von dieser Bluttreue gehalten wird. Er hat für sie in der

<sup>277)</sup> Wer glauben mochte, ich betrachte hier die Composition bes Sophokles unter christlichen und nicht antiken Gesichtsspunkten, bem sühr' ich als Beispiel antiker Denkweise im bestreffenden Punkte den Fall an, den Plutarch (Alcid. 22. Quaest. Rom. 44) erzählt. Als das attische Volk beschloß, daß Alkibiades von sammtlichen Priestern feierlich verflucht werbe, widersetzte sich die Pallas-Priesterin Theano, indem sie dem Volk erklarte, sie sei Priesterin, zu beten, nicht zu fluchen. Der Volksbeschluß beweist Glauben an die Folgestraft der Flüche; die Erklarung der Priesterin an die versberbliche Unverschnlichkeit derselben.

Sophofles verzeihlichsten Weise gefrevelt, und wird nun bezüchtigt, Telamoniben. wider sie unverzeihlich gefrevelt zu haben. Er hat (Teufros.)
Alles darangeseht, um dem Stammftolze des alten Baters und dem Vermächtniß des Bruders gerecht zu sein; und darum wird er vom Stamme gerissen, verkamt und geächtet.

Bare es die Absicht des Sophokles gewesen, im Tob bes Ajas nichts weiter barzustellen als ben Unter gang einer überkräftigen Ratur in fich: mahrlich, et hatte sehr übel baran gethan, den Geift besselben im Sterben über seinen Untergang beschwörend und verwunschend hinausgreifen, die Beschwörungen sofort eintreten, die Bermunschungen wieder aufnehmen und hier das Stud enden zu lassen. Und sollte derselbe Dichter, ber im Prolog die Gottin ihren Schützling vor jeglichem Hochmuth und übermenschlichem Trot in Haren Borten warnen ließ, am Schlusse aber in bem Betragen dieses Gottgeschützten die Pflicht und ben Berth ber Bersöhnlichkeit in das schönste Licht stellte — berselbe Dich= ter sollte ben unsterblichen Trog und die fluchende Unversöhnlichkeit, die er dem sterbenden Ajas gab, für nichts weiter gegeben haben, als für eine Ausmalung ber unbeugsamen Leibenschaft bes Helben, der keine Folge beizumessen sei? Keine Folge? Und boch gab er sofort ben ersten Beschwörungen Folge; und welche? Daß ber belehnte Bruder in einen Streit verwickelt wurde, der ihn zum Theilnehmer ber anderen grauseren Beschwörung machte. Die Consequenz gibt sich von selbst, das Ajas, wie er bei Leben burch seinen übermenschli: den Hochmuth, indem er die Feinde vernich:

ten wollte, sein Leben zerstören mußte, so burch die Unversöhnlichkeit, die er noch über das Leben hinaus gegen die Feinde richtet, das zerstören muß, worin er noch fortlebt: die Seinigen, seinen Stamm.

Indem die Idee des großen Dichters diese streng sittliche ist, hat er wohl Sorge getragen, die heiligen Sotter nicht zu blinden Vollstreckern der Flüche des Ajas zu machen. Sie erfüllen zwar die Flüche zum Theil an seinen Feinden, aber auch wider Ajas letzte Hoffnungen an seinen Angehörigen, und an diesen, wie jenen nur nach dem Maaße, in welchem dieselzben an der Unversöhnlichkeit, welche die Wahrheit und Kraft des Fluches ist, selbst Theil genommen haben.

Wie der Fluch des Ajas sich nicht so, wie Ajas meinte, ersüllen werde: zeigte der Dichter gleich darin, daß er ihn auf die Atriden herabwünschen ließ, was nur zum Theil, nicht aber an beiden, noch auch völzlig so an einem der beiden in Erfüllung gehen sollte (S. oben S. 544). Wie derselbe Fluch sich gegen ihn selbst wenden müsse, bereitete er dem Verständnis, indem er den Ajas eben hier den Atriden das anzwünschen ließ, was durch ihn an seinem Sezschlecht sich wirklich so erfüllen sollte. "Hinzgeschlachtet von ihrer eigenen Hand oder dem eigenen Fleisch, wünschte er, mögen die Atriden durch ihre nächzsteisch, wünschte er, mögen die Atriden durch ihre nächzsteisch den Atriden nicht; aber Ajas Vater wird durch ihn, durch seinen liebsten Verwandten, zu Grund gerichz

38

Sophotles Telamoniben. (Sittliche Ibee.)

tet. Denn sein Selbstmord und eben dieser sein Fluch ist die Quelle alles Verderbens, welches den Stamm des Telamon schnod zerstört.

Diese Kraft aber, sowohl wiber ben eigenen Stamm, als wider die Feinde, läßt der Dichter den Fluch des Ajas nur in bem Maaße gewinnen — und keinen Boll mehr! — als sie selbst ber Schuld dieses Fluches, der verberblichen Unversöhnlichkeit sich theilhaftig machen. Den Dbysseus läßt er von ben Gottern bem Ajas ber ihm boch gewiß auch fluchen wollte — aus bem Munde und Sinne genommen werden, weil Dopffeus sich als bas Muster der Versöhnlichkeit in Dieser Hand: lung bewährt. Den Menelaos wieber, ber nach ge: gebener Fabel das dustere Ende seines Bruders nicht theilt, läßt er auch nicht die ausbrückliche Erklärung seiner Unversöhnlichkeit geben, wie jenen. Menelaos besiegelt ben Streit nur mit Bedrohung des Hochmuthes, der zum Kleinmuth werben muffe, mit Schilberung eines gebieterisch die Schiffer zur Fahrt in den Sturm Treibenden, der dann muthlos sie sich überläßt — Drohung und Schilderung, die sich ganz an ihm selbst erfüllt. Den Agamemnon aber, bem wirklich bevorsteht, getrennt vom Bruder im eigenen Hause schnod zu fallen, den sehen wir im Angesicht des bei der Leiche schutssehenden Kindes seinen Rachevorsatz behaupten, und er bekräftigt bei dem darauffolgenden Ginschritt des Donsseus ausbrucklich, die Versohnung sei nicht als seine, sondern des Odysseus That zu betrachten (1347 = 68), ihm selbst bleibe Ujas jenseit, wie diesseit der Gehaßteste. So ift nun auch Teu:

kros nur in dem Maaße, in welchem er in die Unversohnlichkeit des Ajas sich hineintreiben ließ, und durch dieselbe mit verfangen in die verderbliche Folge seiner Berwünschung. Er barf nicht klagen, daß ihm der Sturm ben letten Zweig, an bem sein Glud und seine Ehre hing, entrissen. Hat er doch selbst den Atriden Berberben gewünscht; sie zu verderben kam ja dieser Sturm, der den Einen der Irre, den Andern seinem Morder liefert. Doch hatte Teukros seinen Fluch beschränkt auf die gottlosen Todtenschänder, und diesen beschränkteren Fluch nicht der Erinnys allein, sondern vor ihr dem Obersten der Obergotter ('Oλύμπου πρεσβεύων πατήρ), und nach ihr der vollendenden Gerechtigkeit (τελεσφόρος Δίκη) heimgestellt. Der Thor Mjas aber weihte das ganze Heer den weitschrei= tenden Erinnyen (τανύποδες), ihnen allein: bas ganze Heer, und bachte nicht baran, daß in diesem Heere seine treue Schaar, sein Bruder, sein Kind einbegriffen sei, mit dem Schicksale dieses Heeres das Aller, in welden er selber fortleben mochte, verflochten sein werbe. Er dachte nicht daran; Schont nichts! rief er ihnen zu. Das ganze Heer kommt wirklich in's Berberben, boch nicht in das schonungslose, dem es Ajas opfern wollte, und nicht, weil er es wollte, sondern nach dem Maaße eigenen Frevels. Darum ließ So= phokles im "Teukros" erzählen, daß das Wolk der Achaer laut murrend wider die Gotterzeichen die Abfahrt betrieben habe; darum brachte er daselbst den Untergang des Lokrischen Ajas, des trotigen Frevlers zur Schilderung. Der Sturm sollte nicht als

Sophokles Telamoniden. (Sittliche Idee.)

ein bloßes blindes Werk der Erinnyen aufgefaßt, vielmehr bem Verständniß auch von biefer Seite sein Maag gesichert und der Ausspruch bewährt werden, den im Prolog des Ajas Athene an Odysseus richtet: "Die Gotter lieben so stets Wohlgesinnte, wie ihr Abscheu Bose trifft (τοῦς δὲ σώφρονας θεοί φιλοῦσι, καὶ στυγοῦσι τούς κακούς). — Nun ist benn noch Telamon übrig, auf den bereits der Fluch des Ajas sich gewendet hat. Auch Telamon ist nicht ohne Schuld. In der Borstellung des Ajas, Telamon wurde ihn, kame er ohne Ruhm nach Haus, nie eines Blickes wurdigen, und er mochte den Tod mählen, um dem alten Bater zu beweisen, daß er sein achter Sohn sei, werden wir zwar nicht das entscheidende Motiv für Ajas Selbstmord suchen. Die ses lag in seinem personlichen Stolze, ber maafloser war als der des Waters, wie aus der Erinnerung des Ralchas erhellt. Die Helbenharte bes Telamon geht aber boch aus jener Vorstellung und der nachsichtslose Gifer, mit bem er seine Unspruche einzufordern gewohnt ist, aus der entwickelten Besorgniß des Teukros hervor. Diese Besorgniß hat keinen kleinen Untheil gehabt an ber heftigen Unruhe, welche ben Teukros gegenüber den Atriden rascher und boser sich erbittern und ben Haß auf beiben Seiten, wie ihn Ujas gestiftet hatte, fortwuchern ließ. So hat auch die brohende Strenge des grauen Helben ihren Untheil an ben erhitten Fluch des Teukros, gegen dessen Kraft die Utriden we: gen ihres Heldenmuthes und ihrer Unverschnlichkeit nicht von oberen Göttern geschützt waren. Indem daher die: ser Fluch an den Utriden zur gemessenen Wirkung kommt,

Teukros aber nach dem Maaße, als er durch denselben ben Haß des Ujas angenommen hatte, selbst mit einbez griffen ist in dieser Wirkung: leitet sich das Unheil der Heimfahrt, das den Teukros so ganz zu Telamons Emporung bei ihm ankommen läßt, von einer Seite aus Telamons eigner Härte und Jornsucht her.

Diese Erfüllung war begründet in den Gesetzen der sittlichen Macht, nach welchen fromme Mäßigung sich dem Götterschutz, Unversöhnlichkeit den Erinnnen übergiebt. Die Berechtigung ber Letteren konnte Teukros nicht mehr hindern, obgleich er ben Haß, wie wir sehen, seinerseits aufgegeben hat. Er hat ja wieder unter die Heerfürsten sich gestellt und ihre Befehle noch bei der Heimfahrt angenommen. Allein so verband er sich zum Ungluck Denen, die er selbst dem Berberben geweiht hatte. Wie jedoch der Haß des Teukros nicht aus ihm selber stammte und er damals nicht für sich, sondern für die Seinigen entbrannte: so gilt auch jest das Ungluck, das ihn schlägt, weniger ihm selbst, als den Seinen, dem Water, der in seinem und in Ujas Namen ihm glaubt fluchen zu mussen. Wie Teukros Untheil nahm, aber nicht vollen, an der Schuld des Ujas: so nimmt er nun auch Theil, aber nicht vollen, am Wahn des Telamon, bessen Grimmigkeit ihn zu dieser Schuldbetheiligung besschleunigt hatte. Eurysakes lebt: Teukros steht mit Telamon im Wahne seines Todes. Dieser wähnt ihn schuldig, aber Teukros weiß sich rein. Hat nun schon die Erinnpenjagd, die Ujas auf das ganze Heer hinge= flucht hat, die schreckliche Folge mit sich geführt, daß sein eigener Vater dem Wahne ausgesetzt ist, des letzten

Sophokles Telamoniben. (Sittliche Ibee.) Erben durch Frevel eines entarteten Sohnes beranbt, und so in seinem ganzen Geschlechte vernichtet zu sein: so wird doch auch hier die Rraft, die rudwirkenbe, des Fluches nicht weiter gehen, als die Schuld ihr gestattet. Vermag es Telamon, sich fromm zu mäßigen, und nicht unversöhnlich zu ergrimmen, nicht zu rächen, bevor er über den Frevel versichert ift, dessen Gewißheit er nicht hat, bessen Widerlegung er bald erleben mag: so wird er nicht "durch seine nachsten Abkom: men," durch Ajas' mahnzeugenden Haß, "mit eigner Hand sich zerfleischend umkommen." Wenn er aber, ahnlich seinem Ujas, nur Tucke und Werworfenheit in denjenigen sieht, die seine Wunsche ihm nicht erfüllen können, wenn er des schwarzen Argwohns gegen ben eigenen Sohn sich nicht erwehrend, in Wuth verfällt, dem Gehaßten flucht, wie Ujas fluchte: dann fällt ber Fluch bes Ujas auf bessen eigenen Stamm, auf ben Water, zuruck, und wie Ujas sich selbst schlachtete: so geht Telamon unter, sich selbst zerfleischend nach dem Fluche seines nachsten Abkommen (S. oben S. 544).

Composition.

Wer diese, durch so viele Punkte hindurchgehende Consequenz ersaßt hat, sieht, daß innerhalb ihrer die erzübrigten Momente der Teukros=Tragodie und die ohne dieses befremdlichen des "Ajas Geißelschwinger" mit Nothwendigkeit sich verbinden und gegenseitig Bedeutung und Schönheit voneinander erhalten. Stände der "Teukros" isolirt, so würde das Gemälde der Absahrt im Trotz gegen göttliche Vorzeichen, und des folgenden Sturmes die Bedeutsamkeit nicht haben können, welche es in Verdindung mit der Ajas=Tragodie, die es durch

Beschwörung und Schuld der Handelnden vorher bestimmt, als ein Werk sittlicher Machte, gewinnt. Umgekehrt erklart sich erst durch diesen Zusammenhang mit dem "Teukros" die Erinnyenbeschworung des Ujas in jener. Wem sie, sofern er am Ende der Ujas-Tragodie absolut befriedigt sein will, auch nicht anstößig ware, bem muß doch bei dieser Beschränkung bes tragischen Horizonts die Form ihrer Fassung auffallen. schön wäre es in der That nicht, wenn der Dichter blos in der Absicht, zu zeigen, daß der Held eben so trozig sterbe als er gelebt, ihn mit so erschütternd feierlichen Worten eine Verwünschung seiner Gegner (mit dann unbegreiflicher Weglassung des gehaßtesten) sprechen ließe; eine Verwünschung, die weder der bekannten Fabel nach in dieser Weise an ihnen sich erfüllt, noch in seiner Composition von irgend einer Consequenz ware. Dies wurde geradezu fehlerhaft in einem Drama sein, welches im Eingang und Ausgange Trot und unversöhnlichen Haß ausbrucklich als die verderblichsten Sunden bezeichnet, nun aber doch in demselben Ausgange mit Rechtfertigung und hochstem Lobe des über's Leben hinaus Trogenden und Hassen schlösse. Ganz anders verhalt es sich, wenn im Folgebrama die Verwünschung an jenen, welchen sie galt, in dem Grade als sie es verschuldet ha= ben, daher nicht ganz, ganz aber am Bater des Ber= wünschenden selbst wegen gleichartiger Schuld und in Folge seiner Unhänglichkeit an den Verwünschenden, und bedingt durch dasselbe Unheil, das die Verwünschung Jenen zu schicken vermochte, sich erfüllt, wenn sie so in Kraft tritt an den Feinden nicht in des Fluchers Sinn

Sophoftes Telamoniben. Composition.

und wiber seinen Sinn am Bater, aber im ganzen Sinn seiner Worte. Daß bermaßen ber Jorn in seinem nicht unwirksamen Urtheil über die Zeinde sich sein eigenes spricht und barin beim Wort genommen wird, bas mag man einen Erinnpenstreich und zugleich gerechte Bergeltung der Obergotter nennen. — Wie nun blos bei bem Blick auf die erweiterte Composition die Erinnyenbeschwörung sich nach ihrem Ausbrucke erklart und als dichterisches Motiv rechtfertigt: so auch die Klage des Teufros. Die Schilberung, die er barin zum voraus von dem schweren Stande, den er vor dem Bater ha: ben wird, entwirft, ware, wenn Ajas' lette Chre ber Schluß bliebe, nur storend. Dies habe ich schon oben erinnert. Nun aber sieht man zugleich, daß biese alles Folgende motivirende Schilderung auch kein zu starker Vorgriff sei. Denn es kommt boch anders als Teukros dachte. Ajas Tod allein wurde ben Bater vielleicht nicht zu so entschiedenen Argwohn und Born entflammt haben, wie Teukros fürchtet. Dies bewirkt erst ber jest noch unvoraussichtliche Verlust bes Eurnsakes im Sturm. Und ben Sturm herbei zu beschwören trägt erst im Nächst: folgenden der erhitzte Teukros das Seinige bei. diese im Folgestück erst eintretende rückwirkende Kraft auch seines Fluches, welcher ebenfalls, wenn das Enbe des "Ajas" der letzte Ruhepunkt mare, nur storen könnte, macht benselben bedeutend. Nicht minder bie ganze Form, die in der Ujas-Tragodie dem Streit über die Bestattung gegeben ist, unsymmetrisch und disparat wie sie ware, wenn nichts folgte, wird in diesem große ren Zusammenhange nothwendig, ökonomisch und sinn:

voll. Nothwendig wird ber gesonderte Auftritt ber Atri= ben, ber in jenem Bezuge ein Ueberfluß mare, wegen bes verschiedenen Grades, in welchem sie der Fluchmacht sich blos geben muffen. Dekonomisch ist die Ausführung, weil nichts gesprochen wird, was nicht Vorbereitung und Einleitung des Folgestücks mare. Wie sehr alle Wenbungen des Streits Licht und Ton werfen auf die nach= malige Lage des Teukros, auf den Grad seiner relativen Berschuldung und die unverschuldeten Motive seiner Berkennung, hab' ich gezeigt. Gesehen haben wir auch, daß selbst das Gleichniß des Menelaos nicht mußig ist, und daß der Unterschied zwischen seinen und Agamemnons Erklarungen durch die Beziehung auf die sittliche Idee des Ganzen, die der antistophische Unterschied der Folgen im nachsten Stuck ihm giebt, sinnvoll wird. demselben gehört noch, daß Menelaos schon jetzt ausdrucklich anerkennet, eine Gottheit habe ihn gerettet (1106 = 27), auch es für unmöglich erklart, daß er Sagun= gen der Götter jemals schmähen sollte (1109 = 30). Er will also zwar gegen ein gottliches Gesetz handeln, inbem er der Bestattung wehrt, glaubt dies aber nicht, da er den Ajas einem Kriegsfeinde (1110) gleich achtet. Sehr ähnlich fehlt er nachher bei der Abfahrt, wo er die ungunstigen Götterzeichen durch gunstige, durch die gute Vorbedeutung des Volkszurufes glaubt aufwiegen zu können, also auch mehr nur irrt über den Götterwillen, als ihm trott. Dagegen sagt Agamemnon, nachdem Odysseus ihn die Satzungen der Götter nicht zu verlegen gewarnt hat: "Nicht leicht ist eben Frommigkeit im Herrscheramt." — Es sind also außer die:

Sophotics Aclamoniben. Composition.

sen für bas Folgende genau berechneten, zweckgemäßen Bugen, bann jenen, die ber Beurtheilung bes Ajas gelten, nur noch die beibe Bebeutungen vermittelnben angebracht, welche ben Streit als gegenwärtigen in's &t ben setzen. Und ich kann nicht genug bewundern, wie ber Dichter bei dieser logischen Strenge ber Composition, mo nichts einfach für sich steht, sondern jedes Wort, mocht' ich sagen, vorwarts und ruckwarts blickt, so le. bendig und naturlich im Ausbrucke bleibt. Von einer einzigen Stelle konnte man glauben, sie fei breiter als gerade nothig, von der Worhaltung namlich, welche Teutros bem Agamemnon über seine barbarische und befleckte Abkunft macht. Sie ist zwar herausgefordert durch die Schmahung, die Agameinnon auf Teukros geschleubert, sie hat wohl auch das secundare Motiv, den Agamemnon als einen von Haus aus ben Erinnyen guganglichen Mann erkennen zu lassen. Weil jedoch so große und blos ererbte Schmach vorzuruden, felbst bann noch hart ist, wenn Hochmuth dazu gereizt hat, und weil Teufros, wie schmerzlich immer von bem Schimpf, worin Agamemnon ihn zum barbarischen Anecht herab setze, in seiner inneren Angst berührt, doch als eine eble Natur in allem Bisherigen erschien: so hat diese seine Harte im Vorruden etwas in ahnlicher Weise, wenn schon nicht gleich hohem Grabe Vorschreiendes, wie sein Fluch am Schluß bes Streites nach Ugamemnons Er Flarung seines bleibenden Hasses. Es scheint mir aber, zumal Teukros sofort, und im Gegensat, ben Glanz feiner Abstammung von Telamon und der troischen Konigstochter hervorhebt, nicht eben schwer zu errathen, daß

er selbst im folgenden Drama Gleiches, als er hier sich erlaubt, wird leiden muffen. Die Schmach seiner Borfahren wird ihm mit Unrecht angerechnet werden. Telamon wird sagen: "Hatt' ich nie biesen Baftard erzeugt, in dem mein Blut versiegt ist in falchem Barbarenblut!" Und wie Teukros dem Agamemnon vorwirft, daß sein Uhn Pelops ein "Phryger" gewesen (für ein Hellenen = Ohr ziemlich so viel als "ein Sklave"): so wird Teukros von Telamon der Sohn genannt werden, der von des "Phrygischen" Feindes Tochter ihm zum Fluch sei geboren worden (die Troer heißen in der Tra= godie gewöhnlich Phryger). Und wie Teukros der Gottlosigkeit von Agamemnons Vater gedenkt, so wird Telamon dem Teukros die gottlose Frechheit und Gid= brüchigkeit seines Muttervaters Laomebon anrechnen. Wie endlich Teukros von Agamemnons Mutter vorbringt, daß sie von ihrem Bater den Fischen des Meeres sei preisgegeben worden: so wird etwa Telamon sa: gen: Hatt' ich nimmer Deine Mutter von ber Klippe losgebunden, an der sie dem Meerungeheuer von ihrem Water preisgegeben mar, gefordert von zurnenden Gottern! Dies zu vermuthen, erlaubt die nie schlummernde Consequenz des Sophokles.

Wer den Ajas lesen und nach der hier bezeichneten sittlichen Idee in ihren besonderen Entsaltungen betrachten will, der wird sinden, daß von Ansang Alles dis in's Kleinste durchdrungen und bestimmt ist von diesen Gedanken der sich selbst strafenden Unversöhnlichkeit und des heiligen Gesetzes, das in Blut und Genossenschaft, in Stamm und Staat, Natur und Gesinnung die Men-

Sephelies Leiamoniden. Competition.

schen gegenseitig voneinander abhängig erhält, segensreich ben Treuen, furchtbar ben Uebertretern. Tjas burchbricht bas ganze Geset. Er glaubt wohl, ber Stamm: pflicht gemäß zu handeln, aber seine Gewohnheit, auf sich selbst zu trogen, führt ihn nur dahin, daß er sich abschneibet vom Stamm und ihn bis auf die Burge verwundet. Er gesteht wohl seine Berbindlichkeit gegen Beib und Kind, glaubt fie aber bem Bruder zuschieben zu können, so schlecht gesichert er ihm die Seinigen über: gibt. Er entwickelt wohl in der Abschiedsrede an der Chor und Tekmessa die Motive der Unterwerfung unter Gotter und Staat, und ber Berträglichkeit mit Genofsen; aber es sind nicht die seinen: er geht sich bavon au losen und unter Beschwörungen des Hasses zu fterben. Teufros aber ift von den uns erhaltenen Geftalten bieser Composition eben darum die am meisten tragische, weil es bei ihm die Treue selbst ift, die auf naturlichem Bege zur Uebertretung wird. Erst ift es die Treue im Dienst ber Kriegsgenossenschaft, die ihn vom Bruder in gefährlicher Zeit entfernt, bann bie Treue gegen den Bruder und die heilige Pflicht, die ihn mit den Rriegsfürsten und mit bem Maag ber Gotter felbst in Biderspruch bringt. Die Fürsten stehen ihm gegenüber als Bertreter der Genossenschaft und des Staates, aber selbst ermangelnd ber Dankpflicht gegen den ehemaligen Genossen Ajas, selbst bem Staatsbande gefährlich burch Hochmuth und Feinbseligkeit. Odpsseus wird als ber eifrig Treue in der Genossenschaft schon im Prolog bezeichnet, und zeigt am Schluß als Vermittler beider Parteien, daß Unterwerfung unter die Gottheit ihn das Maaß nach jeder Seite lehre.

Weil er gleichsehr als treuer Genoß dem Oberhaupte verbunden, wie der Berbindlichkeit gegen ben einst verdienten, wenn auch zum Feind gewordenen Bundner getreu, und getreu der heiligen Verbindung ist, in welcher die Gotter dem Tobten als Menschen jeden Mitmenschen verpflichten: darum vermag Obysseus allein der Vermittler zu sein. Uber ganz kann er nur für sich die entgegengesetzten Pflichten vereinigen; für die Undern ist es blos die außere Streitsache, die er vermitteln kann, nicht aber die verfängliche Verfehmung der streitenden Theile, nicht die Unbesonnenheit des Menelaos und ben unsterblichen Haß bes Ugamemnon mit dem unsterblichen Hasse des Ajas und der Unbesonnenheit des Teukros. Darum bleibt der unverschnliche Aga= memnon ben Erinnyen bes Ajas ausgesetzt, und ber unversöhnliche Schatten bes Ajas ber Rückwirkung, daß sie in ihrer Heimsuchung bes Agamemnon seine eigenen Ueberlebenden mit berucken und auch hier der Spur des Hasses so weit nachgehen, als die Verschuldung ber Betheiligten gestattet. Darum bleibt ber unbesonnene Menelaos der Selbstbestrafung ausgeset, daß er in Mei= nung, für die Gesammtheit zu handeln, das Heer und sich selbst ber Irre, den Bruder dem Tode liefert. Darum erwacht bei Teukros Heimfahrt der unversöhnte Gegen= satz seiner Genossen = Treue mit der Blut = Treue, und zum zweitenmal muß er im Gehorsam gegen bie Befehle der Oberen wider Willen der Sorge um die Sei= nen verfehlen, und es ist ein Schlag, in welchem die Semposition.

Ecrectics Atriben ihre Schuld an Telamons Sohnen bußen und Telamoniden. die Flüche dieser auf sie selber zurücktreten.

Man sieht, daß die ganze Berknupfung dieser durch. gangigen Consequenz, daß ber ganze Erinnyen-Wig, ber bie Rache selbst bes Ajas an den Atriden auf die eiges nen Erben seines Hasses repulsiren läßt, in dem Umstande seinen Berkettungs = Ring hat, daß Teukros in bem Sturm, ber bie Atriben straft, ben Sohn des Ajas verliert. Diese Beifolge der Atridenbuße pflanzt bas Berberben hinüber auf ben Stammboben bes Ujas, nach Salamis in's Baterhaus. Die Berblenbung, die sie wirkt, entzweit hier Bater und Sohn, wie bort die Atriden-Buße begann mit der Entamei. ung von Bruber und Bruber; und wie bort in demselben Zerwurfniß das Heer abfiel vom Hees resfürsten, so wird ohne Zweifel auch hier die Spaltung im Geschlecht das Bolk dem Fürsten abtrun: nig machen; und wie ben Agamemnon bie wus dernbe Radfucht bem Tobe weiht, ber fein Haus zerrüttet, so wird sie auch hier bem Tela: mon und seinem Sause an die Burgel ge: hen. Gleichwie aber Menelaos, der nur in Unbesonnenheit das Maaß ber Pflicht verfehlte, nicht in Grund verborben, sondern nur weit von der Heimat ver: schlagen wird: so wird auch Teukros, dessen Fehl nur Uebermaß der Blut = Treue war, nicht ausgerottet, sonbern nur weit von ber Heima't vertrieben werden. Und will der Dichter die Consequenz bis in die lette Berschnung führen: so reichen sich darin die gegebene Fabel und seine infallible Aussührung die Hand.

Denn gleichwie dem Agamemnon in Orest ein Sprosse erhalten ist, der den Schaden des Hauses schneiben und heilen wird, so kann auch Telamons Stamm in dem erhaltenen Eurysakes wieder aufblühen.

> Besondere Beweise.

Weil so der Verlust des Eurysakes das Gelenk ist, welches die Tragodien "Ajas" und "Teukros" verbinbend, jede Unebenheit in jener, jede Zufälligkeit, bie uns auffiel, und jeden Wiberspruch in Gleichgewicht, Noth= wendigkeit, Einheit verwandelt: so ist meine Woraussetzung, dies von Servius bezeichnete Motiv der Aech= tung des Teufros gehore der tragischen Composition bes Sophokles, keine Voraussetzung mehr. Es kann nicht als ein erst noch nothiger Beweis, nur als ein beson= deres Probezeichen gelten, daß schon in der Ujas-Tragodie der Knabe Eurnsakes, gemäß der Wichtigkeit, die er in ber folgenden erhält, mit Sorgfalt nach allen vorbereitenden Bezügen in's Licht gesetzt wird. Man sieht da stufenweis die Vaterpflicht, die Ajas in seiner Selbstzerstörung von sich streift, auf Teukros übertra= gen werden.

Im Unfang, nach zweimaligem, von Tekmessa und dem Chore bang vernommenen Wehruf des Ajas im Zelte, hort man ihn (v. 332=39) zum Dritten rufen: "D Kind! Kind!"— Tekmessa: "Wie zittr' ich angst voll! Dir, Eurysakes, gilt sein Ruf. Was mag er doch wollen? — Wo nur bist Du? Ach der Angst!"— Ajas: "He, Teukros! Wo ist Teukros? Wird er immer fort aus sein nach Beute? Aber ich verkomm' indeß!"— Später (526=30) ersährt man, daß Tekmessa während Ajas' wahnsinniger Streiche den Knaben aus dem

Sophokles Telamoniden. (Besondere Beweise.)

Zelt entfernt hat: Ajas belobt sie barob, und verlangt nach ihm. Er wird von einem Diener, der in der Nähe ihn hütet, herbeigeführt. Ajas:

Reich' her ihn! Heb' ihn her nur! Denn nicht wird ihn schen ber Andlick machen dieses frischvergossnen Bluts, \*)
wenn seines Baters Sohn er ist, der meinige.
Bu Baters rauhem Wandel muß er früh gewöhnt,
herausgeübt annehmen gleiche Tüchtigkeit. —
D Sohn, werd' immer als Dein Bater glücklicher,
im Andern gleich ihm, und Du wirst nicht schlecht, gewiß!
Obwohl ich jeht noch Dich um dieses preisen mag,
daß nichts Du wahrnimmst hier von diesem Nißgeschick;
ist doch kein Leben süßer, als im Unverstand;
bis daß Vernunft von Lust und Kränkung Du gewinnst.
Wenn Du an Dem bist aber: gilt's dann den Beweis
an Baters Feinden: Wer Du seist, von wem gezeugt.

Bis bahin athm' in leichten Zügen Jugendglück, heranblüh'nd, Sohn, der Mutter da zur Herzenslust.

Auch kein Achaer, weiß ich, darf mit Uebermuth
Dich schnöd mißhandeln, bin ich schon von Dir getrennt,
so guten Wächter lass' zum Schild ich Teukros Dir zurück, nie säumig, Dein zu pflegen; wenn für jest uns aus dem Blick auch Jagd nach Feinden ihn geführt.

Ja, höret, Kriegsgesellen, meines Eilands Bolk,
Euch leg' an's Herz ich solchen Liebesdienst zumal,
und Jenem kündet meinen Auftrag, daß, nach

ben Knaben, meinen Sohn, er bringend, Telamon ihn schaun und meine Mutter Eribda läßt;

<sup>\*)</sup> Der Thiere, die Ajas in der Wahnwuth, als wären sie die Heerfürsten, geschlachtet.

bamit er bann ihr Alterspfleger sei so lang, bis baß bie Pforten sie empfah'n bes Untergotts.

Heufros und für Telamon's Haus eingeführt, welche dem Unglück der folgenden Tragodien zu Grund liegt. Und gerade diese Stelle ist dazu vorzüglich geeignet, weil der Jusammenhang schon merken läßt, wie Ajas selbst durch sein Wesen und Benehmen die glückliche Erfülzlung dieses seines Auftrags erschwere.

Der tragische Wiberspruch in Ujas' Charakter gibt sich hier ergreifend zu fühlen. Gemuthlich blickt er in die harmlose Seele seines Kindes; mitleidig hofft er für die Mutter, es werde zu ihrem Trost erbluh'n; vertrauensvoll zählt er auf die Liebe des Bruders, und in kindlicher Anhänglichkeit will er das Alter seiner Eltern gepflegt missen. Und doch von allem, mas er in diesem Sinne selbst thun soute, thut er nichts. Er geht zum Tode, eh' er nur Nachricht von Teukros Unkunft hat, obwohl ihm die Gefahr seines Weibes und Kindes in dieser Verlassenheit vorgestellt ist. Er wünscht den Sohn glucklicher als sich, aber sonst sich gleich; als ob mit sei= ner Sinnesart Gluck bestehen konnte. Die Bucht, die er ihm zukommend achtet, ist Gewöhnung an Blutvergießen; das Erbe, das er ihm formlich vermacht, der Haß gegen seine Feinde. Seine Baterpflicht, Schut, Pflege, Seimführung soll Teukros übernehmen, das Kind bann wieder seine Sohnespflicht. So ladet er bei aller Liebe seine Pflichten gegen die Seinen nur ab auf fie. Heimführen soll Teukros den Knaben, ihn dem Water und der Mutter zeigen, und dazu hilft ihm Ajas weder jetzt

Sophokles kros als sein besonnener, eifriger Beschützer und Eclamoniben. treuer Leiter bezeichnet.

(Besonbere Beweise.)

Dafür nun ferner, bag die Trennung des Eun kes von Teutros im Sturme den Anlag in Sophol Zentros bilbete, welcher die schrecklichfte Bertenn seiner Treue nach sich zog, steht uns auch noch ber t telbare Beweis zu Gebot. Der Beweis aus Pac vius Teucer. Dag bieser die sophokleische Ans enthalte, wird gewiß, weil die in ihm enthaltenen R von Erzählung der Unbesonnenheit des Heerfürsten, Leichtsinns bes Wolks und bes treibenden Befehls Teutros bei der Achaer Abfahrt, dann vom Ueberf des Sturmes so genau den Andeutungen des sophok schen Ajas entsprechen. Dazu also kommt nun b Bruchstuck einer Zornrede des Telamon, welches voran set, das Eurysakes nicht mit Teukros angekomme dieser schon vom Alten mit zügellosem Argwohn ang sehen sei:

Wagtest, ihn von Dir zu trennen, ohne ihn Salamis ap

Und haft nicht gescheut bes Vaters Anblick, ben Du, hochteile Kinberbedürftig, zerfleischt, entzweigt, entleibt haft, nicht bei Brubers Mord,

nicht auch seines kleinen Sohnes, ber in ben Soul Dir war vertraut! 279)

<sup>279)</sup> Pacuv. Teuc. ap. Cic. de Or. II, 46: Segregare abs is ausus, aut sine illo Salamina ingredi? Neque paterna adspectum es veritus? — — Quem aetate exactà indigentiberum lacerasti, orbasti, extinxti, neque si atris necis, seque gnati ejus parvi, qui tibi in tutelam est traditus. Rus hat diese bei Cicero nicht in unmittelbärer Verbindung 9966

Dieser Uebergang von Telamons Unmuth in ben gräßlichen Argwohn gehört, wie leicht einzusehen, in die Mitte der Tragodie. Der Unfang mußte erst den Teu-Fros rein in seiner Lage sur sich, und ben Telamon in einem von solchen Erwartungen und Leidenschaften noch fernen Bustande vorstellen. Dies belegen zwei Frag= mente. Das Eine: "Wie nach so vielen Sturmen seb' ich wieder Dich!" 280) am wahrscheinlichsten bei der er= sten Begrüßung des Waterbodens von Teukros gespro-Das Andere die Meldung, daß Telamon (von ber Ruste, denk' ich, nach Haus komme), "nachbem er sich abgemattet mit Umfragen bei den Ankommlingen nach seinen Sohnen (Ajas und Teukros) und nicht ei= nen Kundigen gefunden." 281) Entweder also waren dies Andere als die Gefährten des Teukros, wirklich Unkun= bige, oder, wenn jene, so schwiegen sie, weil Telamon erft vorbereitet werden sollte, und Teukros unerkannt (s.

benen Stucke zusammengerückt; wie benn Versmaaß und Sinn dies erlauben. Denn allerdings nimmt man das Subjekt zu quem (patrem) leicht aus dem vorhergehenden paternum. Und dabei ist nicht nothig, mit Bothe statt parvi zu schreis ben parsti, und necis in neci zu andern; sondern fratris necis und gnati (necis) hängen von dem obigen veritus es ganz in der Ordnung ab. — Hiernach habe ich übersett. Möglich wäre immerhin, daß die letzten brittehald Zeilen nicht unmittelbar auf die ersten anderthald solgen; allein der Sinn beider Stücke bliebe derselbe; denn es kann nicht zweiselhaft sein, daß auch so zu quem Telamon Subjekt und zu necis das regierende Verbum veritus es oder te puduit gewesen.

<sup>280)</sup> Pac. Teuc. ap. Non. vv. tueri et tempest: quam te post multis tueor tempestatibus.

<sup>281)</sup> Prisc. 4. p. 634; Postquam defessus perrogitando advenas de gnatis neque quenquam invenit scium.

Sophokles Telamoniben. (Besonbere Beweise.)

oben S. 540), als ein bem Sturm entgangener Achaer, ihm allmälig die bösen Nachrichten mittheilen wollte <sup>282</sup>). Daß auch er zuvörderst den Telamon über das gegenwartige Schicksal seiner Sohne ungewiß ließ, bagegen der Großthaten des Ajas vor Troja gedachte, von ihnen zu der aus Pacuvius erhaltenen Frage: "Kam kein Ge ruchte Dir vom Waffenurtheil zu" (oben S. 539) und hiervon zur Eröffnung von Ajas Tode überging, wird ziemlich gewiß durch jenes Fragment aus. Sophokles selbst (oben S. 537), worin Telamon klagt, die Wonne, die er beim Preise seines Sohnes empfunden, sei nun also leer, die Hand, die mit dieser Freude ihm geschmeis chelt, die tucische ber unerkannten Erinnys gewesen." (Ja wohl ber Erinnys!) Bon hier an mochten nun die weiteren Nachfragen des Telamon um Teukros (über den er sich wahrscheinlich alsbald ungehalten zeigte) und nach Eurnsakes (von welchem Teukros nicht bezeugen konnte, daß er lebe), verbunden mit leidenschaftlichen Ausbrüchen des Schmerzes, den Teukros in Berwirrung gesetzt haben. Denn sobald er auf dem Punkte stand, wo es nothig ward, sein eigenes Benehmen bei Ajas' Tobe zu rechtfertigen, mußte es ihm schwer aufs Hen fallen, daß jedes gerechte Zeugniß, das er um sich sel-

<sup>282)</sup> Man hat vermuthet, daß, bei Pacuvius, Freunde die Bersschnung des Telamon mit dem Sohn übernehmen wollen, nach der Zeile bei Non. v. facul: Nos illum interea praesiciendo propitiaturos, tacul remur; was denn hieße: Wit halten, jenen durch einstweilige Vorstellungen zu besänstigen, für leicht. — Dies ist jedoch unsicher, weil praesiciendo in einem ungewöhnlichen Sinn genommen oder verändert wers den müßte.

ber unter der Maste eines Fremden gebe, alsbald verdachtig erscheinen werde, wie er die Maste abwerfe. Dies mußte ihn unsicher in seiner Fassung, Telamons bereits vorbligendes Ergrimmen, und die Nothwendigteit, es durch das Geständnig über Eurpsakes zu steigern, ihn noch verwirrter, und wenn Telamon dies mit Befremden wahrnahm, unfähig machen, sich länger zu verbergen; und so war dies der naturlichste, aber der unglucklichste Augenblick seiner Entdeckung. Denn daß sofort die bisherige Berstellung einem Telamon, in sol= der Stimmung, fur bas sicherste Zeichen ber Tude ober des bosen Gewissens galt, versteht sich von selbst. Warf sich ihm Teukros auch mit einer im vollen Bewußtsein der Treue gesprochenen, in Kindlichkeit ruhrenden und gemäß der Geisteskraft, die ihm eigen ift, hinreißenden Rebe zu Füßen: so erhielt er ohne Zweifel nur eine kurze Frage zur Antwort, die im Ton jener Strenge, welche das Schlagwort der Wuth abwartet, entgegengehaltene Frage: Wo ist Eurnsakes? und indem er um Geduld bitten wollte: Wo ist Eurysakes! mit doppelt gespannter Gewalt; und da er sich erklaren will: die Betheurung: "Nicht ein Wort laß ich Dich re= dan, eh mir, mas ich verlange, mard!" (Haud sinam quidquam profari, priusquam accepso, quod peto! Pac. Tener. ap. Non. v. accepso). - Jest, vermuth' ich, antwortete Teukros: Er lebt, wofern die Gotter mein Gebet erhort haben; Du soust Alles wissen, wenn Du mich anhörst. — Denn eine vorübergehende Herabstim: mung des Telamon mußte eintreten, worin Teukros die Urfachen, die ihn vermocht, den Eurpsakes einem andern

Sophokles Telamoniben. (Besonbere

Beweise.)

Schiffe anzuvertrauen, und die Trennung im Ungewitter entwickelnd erzählen konnte. Daß hier zuerst Alles, was den Sturm der Heimfahrt betrifft, borgebracht wor den, ist nicht meine Meinung. Es ergibt sich vielmehr aus der Sache, daß desselben schon im Gingang bes Sanzen, und besonders im Anfange ber Reben bes noch unerkannten Teukros mit Telamon Erwähnung geschah. Denn es war das naturlichste Mittel, das Teukros ergreifen mochte, um vorläufig ben Bater auf traurige Nachrichten gefaßt zu machen, daß er ihm vor Allem die große Noth der Schiffe und Zahl der Opfer vor Augen führte. Zedoch mußte für diesen späteren Moment ein Theil der Schilderung vorbehalten bleiben, das mit die Rechtfertigung des Teukros, deren Berachtung zur Schuld bes Telamon gehört, Klarheit und Kraft erhalte. Nach bieser Entschuldigung, ba am Ende Tenfros boch gestehen muß, daß er die Rettung bes Knaben nicht verbürgen könne, fällt Telamon, deffen schmerzlichem Unmuth seine Motive nicht genügen 283), zurück in mißtraunvollen Grimm. Er hatte sich eine tröstlichere Schlußversicherung erwartet, glaubt ben Teukros in bis: williger Verstellung entbeckt zu haben, und überläßt sich dem Gebanken seines Verrathes bis zur Wuth. In Die sem Ausbruche, wenn ich nicht irre, kamen jene Worte vor: Wagtest ihn von Dir zu trennen, ohne ihn Salamis anzunah'n! u. s. w.

Die Folge, des Teukros Verbannung, ist durch die constante Fabel gesichert, wie sie denn auch (wegen der

<sup>283)</sup> G. oben Anm, 279.

Correspondenz mit dem Geschick des Menelaos) den Berhältnissen der Composition entspricht. Aus Pacuvius Teucer gehört dahin: "Dich

verabscheu' ich, verstoß' ich, bin Dein Vater nicht! hinweg!" <sup>284</sup>)

Einem späteren Moment aus unserer Tragobie mag immerhin angehören, was Cicero (Tust. 5, 37) nur als vox Teucri gibt: "Wo's gut ist irgend, ist Vaterland!" (Patria est, ubicuuque est bene). Wenn Einer, barf Teufros, nachdem er seinen Kampf ausgekampft hat, so sprechen, muß es, um die Gefährten seiner Berbannung zu ermuthigen, und ruft es schwerlich in anderer Stim= mung, als der eines nothwendigen Verzichtes. Er ist dann schon abgelost in der Rolle des tragischen Helden und der grimmige, ungluckliche Heldenvater an seine Stelle getreten. Denn wie Teukros selbst, als er um Ujas willen seinen Fluch über die Atriden ausstieß, von Rachgier angesteckt, sich die nothvollste Heimfahrt, die peinlichste Ankunft im Waterlande, sich diesen traurigen Hintritt vor den Water und diese grausamste Berkennung bereitet hat: so hat nun auch sein Bater und Richter mit dem Fluch über ihn um des Ajas willen, in unnatürlicher Rache, die Last des Werderbens auf das eigene Haupt gezogen. Es mochte bies in ber Tragodie um so fühlbarer werden, je mehr man durch die vorhergehenden Born = Entladungen des Telamon an das erin=

<sup>284)</sup> Non. v. sacessere: P. T.: Te repudio, nec recipio, naturam dico, sacesse. Mercer: natum ab dico, sacesse. Warum sollte naturam nicht stehen bleiben, und die Aendes rung abdico nicht genügen können?

Sophotles Telamoniben.

(Besonbere Beweise.) wird: so werden schon die Schläge eintressen, die den grauen Vater sein Gericht bereuen Lassen. Denn in dem er mit zürnender Hand die letzte kräftige Stütze seines Hauses dahingeworsen hat, wankt der ganze morsche Bau.

Eribda, die betagte Mutter bes Ajas konnte im Teufros nicht unter den Personen der Tragodie seh Es sind hierfur Winke genug in der Ajas-Tragi-Tekmessa stellt dem Ajas vor, nicht im bosen Al: ter den Bater und die reichbejahrte Mutter, die so oft um seine Heimkunft in's Haus zu den Gottern bett, preis zu geben (v. 502 = 7). Ajas hebt sie im Ausbruck besonders hervor, wo er ben Eltern seinen Sohn, wem Teufros ihn heimgeführt habe, zum getreuen Alterspfle ger bestimmt (v. 566 = 69 μητρί τ' Έριβοία λέγω). Der Chor darauf verweilt in seinem Klagelied über bei sinnverwirrten Ajas länger und mit ergreifendern Bor ten bei der Woraussicht ihres bitteren, heftigen Beite schreis als beim Vaterschmerz (613 = 24). Und zulcht als Ajas zum Helios ruft um Verkundung seines & des an die Eltern, nennt er sie seine ungluckselige 😓 nährerin, die Arme, die großen Tobten=Jammer in der ganzen Stadt wecken werde (v. 838=51 ήσει μέγαν χωχυτὸν ἐν πάση πόλει).

Erwäg' ich das außerordentliche Gleichgewicht in allen Gegensätzen der Composition bei Sophokles: poermuth' ich beinahe, daß, gleichwie Teukros, obwohl nicht der Wollbruder des Ajas, bei dem Tode desselben als der treuste Bruder sich nimmt: so Eribsa, obwohl nicht die leibliche Mutter des Teukros nach dem Verluste

bes Sohns und Enkels ihm als bem einzig übrigen Erben volle Mutterliebe zuwende. Denn daß die rechte Mutter, Hesione, noch lebend angenommen sei, bezweiste ich, weil dafür in der Ajas-Tragodie nirgends die leiseste Andeutung gegeben ist, weder da, wo Teufros seines schwierigen Standes im Baterhaus zum voraus gebenkt, noch ba, wo er bem Agamemnon sagt, Hesione sei Königstochter und Ehrengeschenk an seinen Bater gewesen. Hier ware sonst der Zusatz naturlich: Roch lebt sie geehrt in Telamons Haus. Dagegen heißt es nur: Durch seine Auszeichnung im Kriege gewann er sie zur Gemahlin (1279 = 1300). — Es ist also blos auf Eri= boa als im Schicksal ber Telamoniden noch Einbegriffene, auf ihre Berzweiflung über Ajas' Gemuthszerruttung und auf den großen Sammer hingewiesen, den sie bei der Todes=Nachricht in der ganzen Stadt erheben werde.

Dazu scheint die andere Correspondenz in Betracht zu kommen, welche, wenn ich nicht irre, zwischen Agamemnon und Telamon statt sindet. Derjenige, an welschem der Fluch des Ajas nach seinem Sinne zumeist sich erfüllt, ist Agamemnon, der, auf welchen er wider seinen Sinn zumeist zurückfällt, Telamon. Wie innerhalb desselben Gegensates Menelaos und Teukros das verwandte Schicksal weiter Entsernung von der Heimat haben: so erwart ich ein verwandtes Schicksal für Telamon mit Agamemnon. Agamemnon aber geht zu Grunde, weil die Opferung seiner Tochter sein Weib ihm entstremdet und zur empörten Feindin verwandelt hat. Wird vielleicht Telamon's Verderben damit hereinbrechen, daß die Verwerfung seines Sohnes, des letzen Altertrostes,

Sophokles Telamoniben. (Besonbere Beweise.)

ihm seine Hausfrau, wenn auch in anderer Beise als Klytemnestra dem Agamemnon entfremdet? Bei der Genauigkeit des Sophokles in doppelsinuigen Vordeutungen kordeutungen könnten wohl die Worte des Ajas: "In der ganzen Stadt werde Eribda großen Todesjammer erschallen machen," so in Erfüllung gehen, daß die laut ausbrechende Verzweislung der Königen über die gänzliche Verwaisung des Hauses durch Telamons Wuth nun das Volk, welches ja auch in Teukros seinen Helden und Führer vermissen muß, in Aufruhr bringt wider den grauen harten König.

Einzig auf Eriboa's dustere Kummerniß um ihre Kinder lassen sich die Worte aus Pacuvius Teucer beziehen:

Die um die Zöglinge Du des Hauses gramverzehrt, trub slehst und fahl in ober Arauer Berlorenheit.

(Quae desiderio alumnum, poenitudine Squales scapresque inculta vastitudine. Non. v. alumnos. v. poenitud. v. scapres v. vastities (horror, desertio, contagium).

Auch der Ausdruck alumni (Zöglinge) spricht dafür, daß in dem Kummer Teukros einbegriffen sei. Den Ueberzgang aber desselben in wahnsinnige Aufregung schildern doch wohl folgende bei Cicero (Divin. I, 36) angeführte Zeilen:

"Seelenleiden, sagt Cicero, und Schrecken wirken oft heftige Geistesverwandlungen: so jene

"unstät im Geist, wie besessen, ober von Bacchus Weih'n verzückt auf ben Hügeln, ihres Teukros Namen im Mund — 286)

<sup>286)</sup> Fit etiam saepe specie quadam, saepe vocum gravitate

Ueber bas Weitere aber lassen uns die Bruchstücke aus Pacuvius Teucer im Stich; da die wenigen noch übrigen theils geringsügig, theils dunkel sind. Und so wag' ich es, bei jenen aus dem Eurysakes des Atztius Hülfe zu suchen, von welchem ich vermuthe, daß seine. Handlung keine andere als die des sophokleischen Teukros war 287).

et cantibus, ut pellantur animi vehementius, saepe etiam cura et timore: qualis est illa: Flexanima tanquam lymphata aut Bacchi sacris Commota in tumu-lis Teucrum commemorans suum. — Den Anfang diese Fragments sührt Barro (L. L. VII, 87 (6, 79. 97) aus Pacuvius an. Ob die Bruchstücke: "halcyonen gleich am Strande schweisend ungestüm" und: "Ber hat meinen Sproß vertilgt?" (Halcyonis ritu litus pervolgans suror — Pacuv. ap. Varro VIII, 88) Qui stispem occidit meum? Pacuv. ap. Charis. I, p. 85) mit dem obigen in Berbindung zu setzen seien, bleibt ungewiß, da Barro und Charisius das Stück nicht nennen, welches in jenem der Name Teukros unzweiselhaft macht.

287) Man glaubt, die Fabel dieses Eurysates bes Attius sei jene Begebenheit, welche Justin 44, 3 als Sage ber Gal= lacier giebt. Nach einer Rachricht von Telamons Tobe habe Teufros Copern, wo er nach seiner Berbannung eingebrun= gen und das dortige Salamis gegründet, wieder verlaffen, um auf bie Beimatinsel zurudzukehren. Gurpsakes aber habe ihm die Landung verwehrt, so sei er von dannen an die Rus sten von Sispanien gekommen, habe bie Begend bes nachma= ligen Neu = Karthago eingenommen, bann, von ba nach Gallacien hinübergegangen, ein neues Bolk gestiftet. — Bas bas für eine Tragodie abgeben soll, kann ich nicht begreifen. Ihr Inhalt wurde sich auf die Vorstellung widerlicher Undankbarkeit bes Gurpfakes und bann Prophezeiung etwa ber fernen Herrlichkeit bes Teukros beschranten muffen. Es ift auch unter ben Fragmenten nur eines, welches mit einigem Schein auf diese Fabel bezogen werben tann. "Bater Dzean's hohe Gewässer hindurch, will ich suchen bie MarSopholles Telamoniben. (Besonbere Beweise.)

Mehrere Fragmente aus diesem "Eurysates" stim: men zu den obigen Vermuthungen über die Anlage des "Teufros."

ten ber Lanbe" (Varro LL. VII, 15 (6, 68) Non. v. anfractum: Super Oceani stagna alta patris Terrarum anfracta revisam). Aber was heißt bas mehr, als: Ich will über die See so weit als möglich! Und was wird Teutros Anberes gesagt haben, als er vom Bater geächtet war? — Dazu sind andere Brüchstücke mit ber angenommenen Fabel nicht zu vereinigen. Schon bie, welche auf einen traurigen, entstellten fremben Unkömmling beuten. Denn weber hatte in dieser Fabel Teutros Ursache, sich in frember Gestalt bem Eurpsates zu nahen, mußte im Gegentheil gleich barauf aus sein, sich ihm als Dheim zu legitimiren; noch konnte er wirk lich in so traurigem Zustande ankommen, wenn er, ungelass bet, sofort nach Spanien und Portugal fahren und bort Boltsherr werben follte. Ferner: "Jener, vermaist, ohne Rinberhoffnung (Ille orbus, exspes liberûm N. v. exspes). Was, in bieser Fabel? Sermo est de Telamone, sagt Bothe; ich glaub' es auch; aber wenn ber Entel Curysates neben Telamon stand, und ber Sohn Teutros anlaw ben wollte: so ware es ja Unsinn, ihn von Kinbern und Kinberhoffnung vereinsamt zu nennen. Daß bagegen bie Worte in die Teutrosfabel passen, sowohl während noch Teutros vor Telamon steht, ihm aber für einen entarteten, verworfenen Sohn gilt, uneigentlich, als auch buchftablich, nachbem Teutros verftoßen, Mjas tobt, Gurnfates vermeintlich umgetom: men ift, sieht jeber. - Daß aber Attius bei seinem Gurnsa= kes die Composition des Sophokles vor Augen gehabt, wird um so wahrscheinlicher, als bekanntlich aus seinem Baffen: urtheil ein Bers sich findet, welcher fast wortliche Uebersegung eines Berses aus bem Ajas bes Sophotles ift: Virtuti sis par, dispar fortunis patris. Att. Arm. Jud. ap. Macrob. Sat. 6, 1. Soph. 2j. 546 = 50: 3Ω παῖ, γένοιο πατρός εὐτυχέστερος, τὰ δ' αλλ' ὅμοιος. (Ձ 60hn, werd' immer als Dein Bater glucklicher, im Anbern gleich ihm.) Fast mocht' ich vermuthen, baß gleichfalls aus ber Tragodie die Uebersetung der Anxufung an Helios sei (υ. 832 = 45: τον αλπύν ούρανον διφρηλατών - επισχών

Auf den traurigen Zustand, in dem Teukros sich an die Ruste von Salamis rettet, bezieht sich leicht: "So aber mit gesengtem Schiff, im schmutzigen Kleib, · von Gram unkenntlich —" 288) — ""D Götter bes Himmels, solche edle Menschengestalt, unwerth der Entstellung und des Elends schau' ich hier."" 289) — — ""Du aber lose meine Fragen; sag' an, wer Du bist."" - ,, Denn unglucksvollen Fremblings Troft ift's, wenn er hofft, noch sei geheim ben Undern, was ihn niederbeugt." 291) — Das Lettere barf man für Antwort des unerkannten Teukros an Telamon nehmen, welcher ihm angemerkt, daß er von mehr als bem Schiffbruch allein im Innern erschüttert und geängstet iff. Die beiden ersten Bruchstücke können einen Dialog bes Teufros mit einer andern Person (im Prolog) angehören. — Damit man aber nicht frage, wie bann zu= lett Teufros einem neuen Vaterlande zusteuern konne,

xquodrwtor holar) jenes aus bem Eurysakes (bei Non. de num. et cas. p. 495) Citirte: Reprime parumper vim citatum quadrupedum (Halt' an ein wenig Deiner fliegenben Rosse Lauf). Denn daß dies bei wirklicher Verstellung eines Heranfahrenden gesprochen worden, ist nicht glaublich.

<sup>288)</sup> Att. Eur. ap. N. v. vastities: Sed ut ratusta et raveste et vastitudine tarde forma tuis. Mercer: Sed atratus, tetra — tam deformatus. Ich lest: Sed ut rate usta etc.

<sup>289)</sup> A. E. ap. N. v. squalor: Proh di immortales, speciem humanam inusitatam (Bothe: invisito, Tam) egregiam, indignam clade et squalitudine.

<sup>290)</sup> A. E. ap. N. v. enoda: Tu autem quod quaero abs te, enoda et qui sis explica — v. censere: Nam ea (Voss: Ea namque) oblectat spes aerumnosum hospitem, dum id, quod miser est, clam esse censet alteros.

Sophotles Telamoniben. (Besonbere

Beweise.)

wenn er als Schiffbrüchiger in Salamis ankam, muß ich bemerken, daß er entweder gleich bei der ersten Untunft gludlicher burchgekommene Gefährten am Stranbe fand, oder aber, nachher, schon vom Bater verstoßen, biesen unerwarteten Troft erhielt. Dies beweist ein Fragment aus Attius Eurpsakes, worin einzelne Worte verborben, die Ermunterung aber eines Zagenden durch die Borstellung, daß eine Anzahl Gefährten bereit stehn, entschieden deutlich ist -: "Richts da! - lautet bas Fragment -- Wenn ober ---: so ist eine Schaar Gefährten im Hafen, stark genug. Stähle Du und fasse Dich!" 291) Ganz ähnlich verhält es sich mit einem andern etwas größeren Bruchftuck. Es ift leider so verdorben, daß eine sichere Herstellung unmöglich ift. Aber so viel ift beutlich, daß von dem vermeintlichen Verluste des Eurpsakes die Rede ift, sei es, nachdem der Frethum sich aufgeklart hat, sei es, während er noch dauert. Dit viel geringeren Menderungen, als Andere versucht haben, kann man darin Worte finden, welche, nachdem Teukroß geachtet ist, zwischen Eribda und ihm gewechselt werben (baß Zwei reden, sagt Nonius ausbrucklich):

(Eribda:) Weh mir!

Wie nun dies Elend noch mir Arauer auf Arauer häuft!

(Teutros:) Was hegft mit mir Du Mitleib, benkst nicht, bas
geraubt

Eurysakes Dir ift, bift nicht um Dich selbst besorgt!

<sup>291)</sup> N. v. comparare: Nihil est. Si autem ad te retardat (Bothe: res tardat), socium in portu est copiaque subsistat (Bothe: socium in promtu est, copia, quae s.) modo tu te ipse essima et compara.

(Eribba:) Dich hab' ich mehr bebauert, als mich selbst beklagt, bie vielfach Leiben aller Art schon heimgesucht. 292)

In ein solches Gespräch ginge auch leicht: "Füre wahr dies Eine sehlt an meinem Ungluck noch!" (Non. v. disertim). Könnte man dies als einen Beweis dafür betrachten, daß in unserer Tragodie Eribda auf die Seite des Teukros trat und ihn zurückzuhalten suchter so wäre das die Vorbereitung zener Raserei nach seiner Absaht, die bei Pacuvius angedeutet ist. — Für unsere Tragos die sedenfalls geeigneter als für die bisher im "Eurysfakes" vermuthete, sind noch solgende Resichen bessel-

<sup>292)</sup> Non. v. miserati: Attius Eurysace: Ei milii, ut etiam bao aerumna haec mibi luotum addit luctibus. Alia persona: Quid miserari id me Eurysacem tuam solitatem memoras, formidas tibi: Te commiserabar magis, quain miserebar meit et multis talia et aliquando vexata generibus. - Ich tilge bas erfte haec, lese bann fatt: miserari id me Eurysacem: commiseraris me neque Eurysacae — — unt thit theth zweiten neque vot formidas .. ift alles di Trimeter und einen klaren Sinn gebracht. Auch in der legten offenbar verdorbensten Zeile lasse ich vexata stehen und sege es nur vor aliquando, nach multis mali (statt: et multis talia). Also: (E:) Heu mihi! - Ut etiam aerumna haec mibi luctum addit luctibus! (T:) Quid commiseraris me neque Eurysacae tuam Solitatem memoras neque formidas tibi? (E:) Te commiserabar mage, quam miserebar mei Multis mali vexata aliquando generibus. - Sewaltfam, bunkt mich, find Bothe's Emenbationen : a) Hen mihi, ut etiam haec aerumna m. l. a. l. b) Quid tuam miseram solitatem memoras? Formidas tibi? a) Eurysaces, te commiserabar magé quam miserabar meae Vitae, multis malûm aliquando deveratae generibus. Satte bies mehr füt sich: so wurde ich es für Klage bes Teutros um Eurpfates, und die Worte dazwischen für die eines Gefährten (im Prolog) halten.

Sophokles Telamoniben.

(Besondere Beweise.)

ben: "D bes Jammers! gebenk' ich bessen, rufe mir jene Zage zurud!" (Non. acc. pr. gen. p. 499) etwa aus Teutros Erzählung von Ajas' Untergang. — "Die Trauer trieb mich, Angst mich, Irrthum, Schmerz ba: zu!" — (N. v. anxitudo) ganz passend als Entschuldi: gung bes Teukros, wenn ihm Telamon als Zeichen seiner Schuld auslegte, daß er nicht offen, sondern in der Maste eines Unbekannten vor ihn getreten. — "Doch meiner selbst vergess' ich! Ich befahl es; reiß't sofort hinweg ihn!" (Non. v. calvitus) — was, bent' ich, Telamon spricht, ba Teufros zu seinen Füßen liegt. Endlich: "Willst so viele Trophäen opfern, läß't ben bochsten Ruhm bahin sturzen so mit einmal (Non. v. desubito: Tot tropaea transdes, summam gloriam evorti sines Tam desubito?). Es konnte bies eine Borstellung sein, die ein Dritter bem Telamon macht, nicht ben Ruhm seines Sohnes in solcher Verkennung wegzuwer fen. Es kann aber auch Aufforderung eines bem Telamon Ungunstigen an Teukros sein, bes eigenen Heldenruhms zu gebenken, und nicht so gutwillig sich bem ungerechten Verbannungsurtheil zu fügen. Ware dies, wurde es sich ben Spuren bavon gesellen, daß am Schluß bes "Teukros" gegen Telamon eine Bolksemporung ausbrach. Auf diese bezieh' ich das Bruchstuck, welches ich, anapastisch lesend, dem Chor zutheile:

Nun bitt' ich zuerst, und erweichet ben Sinn mein Fleh'n ihm nicht: so brauch' ich Gewalt, mich in Salamis doch zu behaupten mit Dir! 293)

<sup>293)</sup> Non. v. contendere p. 295 (extorquere): Attius in Eurysace. Jam potere incipiam et si nequid vi contendam,

Teutros aber weist den Frevel gegen den Vater von sich:

Weit irr' ich nun auf Erben, verbannt von dem Heimatreich, vom Meere gejagt — Vater Dzeans hohe Gewässer hindurch will die Marken ich suchen ber Lande. 294)

Die treusten Genossen begleiten ihn; aber ein unwilliger Theil bleibt zuruck. Diese fragen sich, sofern sie selbst zu den Geächteten gehören:

In welcher Art zuvor nun eilend greifen wir selbst ben Konig an?

(N. v. occupatus: Quemadmodum impetum occupemus facere ultro in regem.)

Auf eine ähnliche Situation beutet auch eine Zeile aus Pacuvius Teucer: "Denn Teukros wird durch seine Sache wieder im Recht erstehn vor dem König (Fest. v. sas: Nam Teucrum regi sapsa res restibiliet).

Eraf nun mit diesen Gewaltversuchen eines Theils der Heimgekehrten die ekstatische Klage der Eribda zussammen, die, wahnsinnig den Teukroß suchend und russend, das Volk zum Unmuth erregte über die Grausamskeit des Königs, über die Verstoßung des tüchtigen Fürssten: so sah sich Telamon, gleich nach Entsernung des Teukroß, von Empörung umgeben. Auch sieht noch aus einer ganz verwitterten Zeile des "Eurysakes" von Uts

ut hic compotet texum Salaminem habeam. Ich lest: Janipetere incipiam et si ille nequit | flecti precibus: vi contendam, ut | compote tecum Salaminem habeam. 294) Non. v. extorris et v. anfractum: Nunc per terras vagus extorris regno, exturbatus mari — Super Oceanistagna alta patris terrarum anfracta revisam.

Sophotles Telamoniben.

(Besondere Beweise.) tius: "Gefahr — Bolksverwirrung — Mauern-Einrissen" — heraus. 295)

Ohne diese Spuren konnte man fich einen minder gewaltsamen Schluß ber Teutros = Tragodie vorbilben. Denn tragisch genug ware es, ohne außeren Aufruhr, wenn, nachbem Teukros vom Baterfluch in die Irre ge trieben, Eribda Opfer ber raschen Folge schmerzlichen und entsetzlicher Auftritte geworden, nun Eurysakes wohlbehalten eintrifft. Die bittere Reue, die Telamon, fobald dieser Beweis von Teukros Unschuld eintritt, em pfinden muß, die Qual, bes besten Sohnes sich selbst beraubt, selbst den kummervollen Tob der Gattin ver schuldet zu haben, ware Strafe genug, Und nimmt man Rudficht auf die Bebeutung, die ber Fluch bes Ajas in der sophokleischen Composition hat: so wurde die ruck wirkende Kraft besselben auch darin zu erkennen sein, daß in Wahrheit all ber Gram und das Entsetzen, welches die alte Mutter hingerafft, vom Fluch des sterben den Ajas verursacht ist: daß also die Mutter des Ajas betroffen hat, was er seinen Feinden wünschte, "durch die Liebsten ihrer eigenen Abkunft," umzukommen burch Schuld des Sohnes. "Selbstzerfleischung"aber, die Ajas ebenfalls den Feinden zudenkt, könnte es wohl heis ßen, daß Telamon in fluchendem Zorn den eigenen

<sup>295)</sup> Non. v. vulgus: Dissidam autem ne cidere turbat vulgum ambigua accius evitat, moeror dissicit!! Es sind außerdem nur noch fünf Fragmente des "Eurpsake" übrig. Lon ben verständlichen darunter widerspricht keines der von mir vorausgesesten Fabel. Zwei sind nicht wieder herzustellen; die andern drei wersen kein besonderes Licht auf die Handlung.

Sohn von sich schleuberte und ben Avd des Weibes beschleunigte. Aus ber Angabe des Servius, Eurysakes habe, auf einem anderen Schiff als Teutros eine glucklichere Fahrt gehabt, an berselben Stelle, wo er sagt, daß Teukros um jenes willen verbannt war, sieht man wohl, daß Eurysakes glucklich, aber für Telamons Gluck zu spät eintraf. Da jede andere Spur über die engere Situation, in welcher ber Alte ben Entel wieberfah, uns fehlt: steht es auch frei, seinem Eintreffen selbst eine besondere tragische Wirkung zuzuschreiben. Wie? wenn jett erst Eribda, erschreckt mehr, als getröstet von der Freude, den verlorengeglaubten wieder zu haben, über= rascht vom tiefsten Mitleid mit dem schuldverstoßenen Teukros, durch diesen Widerspruch heftigerregter Gefühle unmittelbar nach so bitteren Schlägen in ihrer Geisteskraft erschöpft, jest erft zu diesem Wahnfinn hingeriffen wurde, in welchem fie aus dem Hause irrend stets ihren Teukros ruft —? Je nachdem man den Undeutungen in der Ajas = Tragodie über die Leidenschaft der Eriboa Bewicht geben will, kann man auch der personlichen Reue Antheil an dieser Geistesverwirrung zuschreiben. Sie selbst konnte vorher von Telamon's Verdacht angesteckt, die Vorstellung des Teukros eher befordert als gehindert haben, daher jest desto mehr vom Entsetzen über das schreiende Unrecht burchzückt, in wahnfinnigen Schmerz sich verlieren. Es wurde dann um so schlagender die Erhaltung des Eurpsakes als eine verbitterte, für Telamon freudlose hervortreten. Und unnatürlich ware es nicht einmal, daß in dieser Beistesverwirrung Eriboa sich den Tod mit eigener Hand gebe; was, zumal im Sinne Sophotles Telamoniben. (Besonbere Beweise.) der Alten, als Besteckung des ganzen Hauses (µiaaµa) die schärsste Rückwirkung der von Ajas den Feinden aus gewünschten Selbsthinrichtung wäre.

Diese Vermuthungen, die ich nicht ausschließen kann, heben aber die Bedingung nicht auf, mit der sie auf mehr als eine Art vereinbar find, bag Telamon burch das unbesonnene Gericht über Teutros fich um seine Würde und Herrschaft bringe. Es mag zufällig sein, daß die vorhandenen Ueberreste dieser tragischen Fabel bei ben Romern, in bem kummerlichen Bustande, worin sie sind, für den Auftritt des Eurysakes selbst in dieser Tragobie und seine Wirkung kein Beichen liefern. Nicht aber für zufällig sind die erhaltenen Andeutungen von Gewaltversuchen ber Unwilligen zu machen. Sie anzuerkennen macht schon bas Gleichgewicht ber sophokleischen Composition geneigt. Der Zweck, die unversöhnliche Rache in gleicher Rudwirkung auf ben Stamm, wie nach außen auf die Wibersacher barzustellen, ber in ber Werflechtung bes Unheils, welches bas Atriden : Haus auflost, mit jenem, bas Telamon's Haus verobet, sich kund giebt, leitet, ausgeführt, dahin, daß bas Wolk von Telamon abfallend vorgestellt werde, wie die Trennung der Atriden zusammenfällt mit der Auflösung ihrer Herrschermacht. Wem dies aber zu sehr nach dem Richt: scheit bemessen scheinen will, ben mach' ich aufmerksam, daß schon in der Ajas-Tragodie der Dichter mehrmals Gelegenheit genommen hat, ber Hinfalligkeit menschlicher Macht und der Bedingungen geordneter Herrschaft in einem weiteren Sinne zu gebenken, als der ist, welcher in diesem Stude selbst Unwendung findet. Gleich im

Prolog giebt Athene dem Odysseus, nachdem sie den gesfallenen Ajas ihm gezeigt, die allgemeine Warnung, kein vermessenes Wort auf die Götter zu sprechen, und in keinerlei Hochmuth sich zu erheben, wenn er an Kraft oder an großen Reichthums Macht einen andern überzwiege, denn ein Tag sühre herab und hinauf alles Menschliche. — Der Chor dann im Einzugsliede, wo er der Bezüchtigungen gedenkt, welchen Ajas ausgesetzt sei, sagt (v. 1671):

bem Besitzenden stets geht Mißgunst nach: und Kleine doch sind, und Große, getrennt, wider feindlichen Sturm ein schwach Bollwerk; benn der Niedrige wird mit Großen im Bund, und der Große bestehn von Geringen gestügt: aber nimmer gelingt's, die Blinden am Geist durch Mahnspruch Deß zu belehren.

23. 663 = 78: "Ich bin zur Einsicht nun gekommen, uns geziemt's, dem Feinde seind soweit zu sein und arsger nicht, als könne er künstig Freund wohl werden, und dem Freund Vorschub zu leisten insoweit mit Diensstessseiß, als blieb' er's nicht beständig: denn im östern Fall' ist kein Verlaß des Hasens der Genossenschaft."— 23. 943 = 64: "Die Schlechtberath'nen kennen, das in ihre Hand gelegt ist, nicht, das Gute, eh's verworsen ist." — V. 1052 = 73: "Auch nimmer wird in einem Staat Gesessdand ausreichen, wo die Furcht nicht ausrecht ist gepstanzt; noch Männervolk in weiser Zucht gezbalten sein, das nicht Abschreckung eindämmt und gezmess in Stärke sei, soll sich des Falls von kleinem Anstoß Sophokles Telamoniden. (Besondere Beweise.)

wohl verseh'n. Denn wem die Furcht beiwohnet, und ber Schaam Gefühl, von bessen Stand in Sicherheit fei überzeugt; boch wo gewaltsam Handeln und nach eig'ner Rur frei steht, von solchem Staat erwarte, mit der Zeit ihn aus der Fahrbahn strudeln in den Grund zu seh'n. Drum rath' ich, daß die Furcht wohl wahrgenommen sei; und niemand glaube, handelt er, wie's ihm gefällt, nicht auch zu bußen wieder, was ihm nicht gefällt. Das geht reihum stets. Chevor fuhr Der einher wild, hochgewaltig: jego bin ich kuhngemuth." — Zulest wechseln Agamemnon und Odpsseus die Worte: Agam.: "Nicht leicht ist eben hier ber Herrscher Götterfurcht." Db.: Doch findet's Lob, den Freunden Ehre zugesteh'n. Ug.: "Dem Backern ziemt, zu folgen seinem Dberherm." Db.: Laß ab: Dein Sieg ist's, wenn Du Freunden Dich ergiebst. — Ug.: "So handeln Männer, die sich dreh'n im Wankelmuth." Db.: Wohl viele sind jest Freund, bitter nachderhand. Ag.: "Und solche Freunde sich p schaffen, billigst Du?" Db.: Hartherzigkeit zu billigs bin ich abgeneigt.

Man sieht hieraus, daß Sophokles, wie das Mit und Unmaaß in der Stamm= und Blut=Treue, so and das in der Zusammenhaltung politischer Genossachen und im Behaupten der Herrschermacht in den Kreis du Betrachtung gezogen hat. Daß Telamon (wo nicht von seiner Gemahlin) von Freunden und Unterthanen angegangen worden, den Teukros nicht hartherzig zu opsem, läßt sich aus dem Zusammenhang und selbst dem oben erwähnten Fragment des "Eurysakes" schließen: "Doch meiner selbst vergess" ich! Ich befehl es: reißt hin:

eg ihn!" Telamon ging elso weiter als Agamemnon, elcher zwar von der unversähnlichen Gesinnung nichts achlassend, die That derselben doch aufzugeben, vom reund und Bundesmann sich bestimmen ließ. Erinnert an sich non den andern Seite, was im "Ajas" Teus vos von Telamon sagt, daß auch im Glücke keine Freundchkeit ihm abzugewinnen, ein bofer Zorn ihm eigen sei, n Nichts ihn zu habern entstamme: so hat ber Dichr dafür gesorgt, daß es nicht befremden kann, wenn as Wolk dem finstern König schwierig ist und von ihm ei einem Anlasse abfällt, der, emporender Art, zugleich in seines natürlichen Schutes entblöst. Denn nachdem sjas Tod gewiß und Teukros verstoßen ift, haben die inwilligen nichts mehr zu fürchten. Und da die mit Leukros Heimgekehrten ohne Zweisel mit gleicher Berannung belegt sind: wie sollten nicht die Bermandten er Letteren sich unmuthevoll auflehnen? —

Dies alles bestäsigt die in Ueberresten aus Attius kurpfakes und, wenn man will, auch aus Pacuvius keucer erhaltenen Andeutungen <sup>296</sup>) eines Aufruhrs geen Telamon. Nach dem Zusammenhang des Ganzen

gührten: Nam Teuerum regi sapsa res restibiliet, noch in Betracht ber Sat bei Non. v. skeul: Nos illum interea praesiciondo propitiaturos facul remur. Es fragt sich hier, wer verstanden sei, der da begütigt werden soll, dadurch, daß ein Andever einstweisen zum Ansührer oder Obern aufgestellt werde. Warum müßte propitiaturos gerade auf Telamon, und könnte nicht auch auf das Bolk gehen? "Wenn wir einstweisen den Teukros zum Oberhaupt nehmen, dis sich zeigt, od der Erbe des Hauses kebt, hoffen wir Berschnung zu bewirken."

Sophokles ist zu erwarten, daß auch hier der Rachespruch sich zus Kelamoniben. (Besondere Beweise.) rückwenden und der grausam Verbannende selbst werde verbannt werden.

Hier kommt und nun wieder ein anderer romischen Tragiker zu Hulfe, bei dem unter einem dritten Titel Züge derselben Composition aufbehalten sind: Ennius in seinem Telamon.

Aus einem Ajas des Ennius giebt Festus eine Beile, die man längst für Uebersetzung eines schildernden Zuges erkannt hat, der zweimal in Sophokles Ajas vorkommt <sup>297</sup>). Dies ist aber mit einer Zeile bei Nonius (v. statim) (eine dunkle Erwähnung bei Varro (VI, 53. 95) ausgenommen) alles, was unter dem Titel Ajas des Ennius eitirt wird. Allein der Handlung nach gehört in denselben offenbar, was Festus (v. obsidionem) aus

<sup>297)</sup> Fest. v. tullios, alii dixerunt esse silanos, alii rivos, alii vehementes projectiones, sanguinis arcuatim fluentis — Ennius in Ajace: Ajax (sic) misso sanguine tepido tullii efflantes volant. Lobect vergleicht Coph. Uj. B. 1390 (1411): ἔτι γὰρ θερμαὶ σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν μέvos. (Dies hat für sich, baß ber Bers bes Ennius ebenfalls ein anapastischer scheint, und tepido bem Gequat entspricht, neben ber Sinnesahnlichkeit bes Bangen.) Sermann vergleicht Soph. Aj. 901 = 18 φυσωντ' ανω πρός ότνας έκ τε φοινίας πληγής μελανθέν αξμ' άπ' οίχείας σφαγής. (Dies hat für sich, daß hiermit eine heftigere Blutverströmung bezeichnet ist als mit jenen spateren Worten, und bas Berftros men auch bei Ennius sich anbeutet.) Daß hier zwei Stellen vergleichbar sind, kann nicht als ein Zeichen zufälliger Aebnlichkeit ber Ennianischen Worte betrachtet werben, sonbern beruht nur barin, daß bei Sophokles selbst an beiben Stels len ber gleiche Ausbruck bas "aufsteigenbe Quellen" (arw quoar) des Blutes bezeichnet, was Ennius mit tullii efflantes fo getreu wiebergiebt.

bem Telamon bes Ennius anführt: "Freigeboren warb, wußtest Du', Ujas, und willst Beschlag nun legen auf ihn!" (Scibas natum ingenuum Ajacem, cui tu obsidiouem paras). Man hat sich hier eben so wenig barüber täuschen können, daß dies Worte des Teukros gegen die Utriben bei Vertheidigung ber Leiche des Ujas seien. Sie enthalten ganz den Sinn, welchen in Sophokles Ujas bie Rede des Teukros v. 1076 = 97 - 1096 = 1117 entwickelt 298). Ze weniger es erlaubt ist, ohne weiteres anzunehmen, daß dieser uns nur aus Sophokles bekannte Bestattungsstreit, zur Behandlung der Fabel bei andern griechischen Dichtern ebenfalls gehört habe, um so mehr ift seine Wiederholung bei Ennius für ein wei= teres Zeichen ber Abhängigkeit seiner Composition von der sophokleischen zu halten. Nun wird aber unter bemselben Titel Telamon angeführt, was beutlich genug aus ber Handlung bes Teukros ift: "Mir gleich= falls hat | Verbacht der Vater solchen Frevels zuge= theilt" (Eandem me in suspicionem sceleris partivit pater) 299): Worte, die ich so fasse, daß Teukros sich erinnert hat, wie Telamon selbst in seiner Jugend Morder bes Stief : Bruders Phokos gewesen, oder, unwillkurlich mit dem Diskus ihn todtend, des absichtlichen Mordes verbächtigt worden — und nun trage er gleichen Ver-

<sup>298)</sup> Nicht unwahrscheinlich wird von Bothe bemselben Schluß= Vorgang des Ajas zugetheilt: More antiquo audibo neque (L. atque) auris tibi contra utendas dabo.

<sup>299)</sup> Non. v. partiret p. 475. Es hat keine Schwierigkeit eandem suspicionem sceleris für suspicionem ejusdem sceleris zu nehmen.

Sophotles Telamoniben. (Besonbere Beweise.)

bacht solchen Brubermorbes auf ihn über. Nach diesem beutlichen Wink darf auch als Betheurung des Teukros, der sich von eben dieser Verdächtigung seierlich lossagt, folgender Ansang eines Schwurs genommen worden: "Denn so gewiß mir Telamons Vater-Antlig, mir det Urahn Zeus Gnade werth ist und das lautre Licht mich dieses Tags bescheint —" (: bin ich rein von so gräßlicher Schuld) 300). Auch dies ist mit dem Titel Teilamon des Ennius verzeichnet: solglich umsaßte dieser die Handlungen des Ajas und des Teukros von Sophokles: und folglich sind wir berechtigt, der sophokleischen Composition den in der Verzeidnung getriebenen Telamon zuzueignen, den wir dei Ennius sinden.

Allerdings läßt die Fabel den Telamon schon in seiner Jugend wegen jener Schuld am Tode des Phosos aus seinem väterlichen Eiland Aegina verbannt werden; aber auf diesen sungen, noch thatenlosen Telamon passen die "Aeußerungen der Verwunderung" nicht, die, wie Cicero (Tust. III, 18) sagt, an den vertriebenen, in Verbannung und Dürftigkeit gerathenen Telamon gerichtet werden:

"Das ift Telamon? Er, den jüngst noch himmelan ver Ruhm erhob?

Nach Des Antlig jedes Auge hinsah im Hellenenvole!

"Ihm ist — heißt es weiter — "mit ber Macht ba-

<sup>300)</sup> Non. v. claret: Nam ita mihi Telamonis patris átque facies proavi Jovis Gratia ea est, atque hoc lumen candidum claret mihi. Grotius: Nam ita mihi Telamonis patris facies ac proavi Jovis Gratia grata est etc.

hingesunken die Kraft."301) — Das also hat ber Fluch des Ajas über seine Feinde erworben, daß er seinem Bruder Vertreibung in die Ferne, seiner Mutter Wahnsinn und Tod, seinem Bater herzzerreißende Schuld und im Alter Verbannung und Elend bereitet hat.

So viel noch, und leider so wenig läßt sich von Trilogie. bieser großartigen Composition bes Sophokles erkennen. Es fragt fich nun, wie viel Dramen, und welche, sie umfaßte. Denn wir kennen nur die Titel Ajas und Xeutros des Sophotles; da aber Dilogieen unerhört sind, muffen wir wenigstens ein brittes Drama gewinnen, um ein trilogisches Ganze zu haben. — Sehen wir auf die romischen Nachahmer, so ift es seltsam, daß wir auch bei diesen immer nur zwei Titel dieser Fabel finben: bei Livius einen Agar und Teucer; bei Ennius eis nen Ajar und Telamon; bei Pacuvius Baffen = Urtheil und Teucer; bei Uttius Waffen = Urtheil und Eurysakes. Auf den ersten Blick scheint das gleichwohl eine Aushulfe, daß die beiden Letteren uns zum ersten Stuck ber fraglichen Trilogie das Waffen : Urtheil barbieten. Dies war ja auch in ber Composition derselben Fabel bei Aeschylos bas erste Drama. Daß bieser Titel unter den überlieserten des Sophokles sich nicht befindet, ist keine schlagende Einwendung. Ware felbst die Ueberlie-

<sup>301)</sup> Cic. l. l. — Telamonem pulsum patria exsulantem atque egentem, in quo haec admiratio fiebat:

Hiccine est ille Telamo, modo quem gloria ad coelum extalit?

Quem adspectabant? cujus ob os Graji ora obvertebant

<sup>—</sup> cui, ut ait idem, simul animus cum re concidit. —

Sophokles Telamoniben. Trilogie.

ferung vollständig, was sie nicht ist (oben S. 312 f.): so stande noch frei, die Fabel bes Baffen-Urtheils unter bem Titel "Achaer-Bersammlung" zu vermuthen (s. ob. S. 255). Im Ajas des Sophokles ift vorausgesetzt, baß Richter dieses Weltstreits die Achaer-Fürsten (nicht, wie in einer epischen Fabel: Rinber ber Troer, Gefangene, ober Belauschte) maren, daß bie Bewerbung burch De rolbe entbolen war, daß die Richter formlich abstimm ten. Dies, und ber Ausbruck jurati, ber in einem Frage ment aus Pacuvius Waffenstreit (Non. v. cernere) bie Richter bezeichnet, konnte angewendet werden zur Erklarung jenes Bruchstucks aus ber Achaer = Versammlung, worin das Verlesen der Gidgenossen geboten wird. Die verschworenen Bundesfürsten wurden sonach ein Geschweren : Gericht vorgestellt haben. Das andere Fragment, bas Gleichniß, mare unschwer bieser Hanblung einzuverleiben. Man könnte sich endlich versucht sehen, ihr auch jenes (ohne Titel) aus Sophokles citirte Wort bes Ne ftor an Ajas zuzuweisen, welches ich (S. 267 unten) mit Brund in's "Achaer = Mahl" geset habe. Und man wurde mit allem biesem wahrscheinlich irren.

Die uns bekannten Momente und die erreichbaren Umrisse dieser Dichtung des Sophokles nothigen keinest wegs zur Voraussehung eines solchen Anfangs mit Darsstellung des Wassengerichtes. Dieses ist vielmehr durch die Behandlung der Ajas-Tragodie entbehrlich gemacht. Gesetz, die Zuschauer des Sophokles hätten nichts von diesem-in der Sage und Homer, in mehreren nachhomerischen Epen, und in der Tragodie vor Sophokles vor gestellten Wettstreit um Achilleus Wassen gewußt: so

würden sie in Sophokles Ajas allmälig und sicher diefen Worgang und seine Bebeutung erkannt haben. Die Unlage in dieser Beziehung ist folgende. Der Prolog läßt zuerst den Odysseus durch Athene erfahren, daß das Gemetzel in ben Heerben bes Heeres wirklich von Ajas angerichtet sei. Warum? fragt Donffeus. "Bon Born gepeinigt der Achilleus = Waffen halb" (40), ist die Ant= wort. Nachdem hierin die Ursache seines Borns erft nur angebeutet ift, werben Die bezeichnet, welche Gegenstand besselben sind, die Achaer = Fürsten, zumal beide Atriden. Euch — erklart die Gottin ihrem Schützling — hatte Ujas ben Mord zugedacht, ben ich, ihm Wahnsinn einhauchend, auf die Thiere ablenkte. Dag Donffeus ein Hauptgegner des Ajas sei, wird bereits hervorgehoben (v. 77 f.). Dann ruft Athene ben noch bethörten Ajas aus dem Zelt und läßt ihn selbst alles dies gestehen. Er ruhmt fich im Heere gewuthet zu haben. Sie fragt: "Und schwangst auch gegen Atreus Sohne Deinen Arm?" Ujas: So, daß von ihnen Ujas nie mehr Schmach erfährt. Athene: "Tobt sind die Männer, wenn ich recht bein Wort verstand?" Ajas: Todt, mogen Rauber nun fie meiner Waffen sein. - Hieran mußte benn schon ber Unwissende merken, daß Ajas zurnt, weil er mit dem Unspruch auf Achills Waffen keine Unerkennung gefunben. Nun die weitere Frage der Gottin: "Gut benn. Was aber wurde mit Laertes Sohn? Wie steht's um ben jett? ober entging er Deiner Hanb?" Ajas: Den abgefeimten Ranke-Fuchs, wie's um ihn steht? Uth.; "Ja, nach Dbysseus frag' ich, Deinem Widerpart." Aj.: Bu meiner Lust, o Herrin, sitt er im Gezelt gebunden 41 Scholl griech. Trag.

Sophokles Aclamoniden. Arilogie. u. s. w. Bergeblich bittet Athene, Ajas moge den Donseus (ben Widder, welchen er für Dopffeus halt) nicht mit Schlägen mißhandeln. — Der mußte sehr kurzsichtig sein, der nicht schon hieraus erseben hatte, daß Ajas' Anspruch auf jene Waffen burch Obysseus, und zwar nach Ajas' Ansicht auf rankevollem Wege überwunden wor ben. Durch den Chor sobann wird bestätig, daß die Atriben und Obysseus Ajas' entschiedenfte Gegner sind (187), von welchen er im Zwist sich abgesondert (193 = 5). Darauf wird in ben Eröffnungen ber Tekmessa an ben Chor entwickelt, was Ajas im Wahnsinn gethan, was vorher seine Absicht gewesen, welches jett, nachdem a zur Besinnung gekommen, sein Zustand sei. Dieser 3w stand, seine verfehlte Absicht, sein durch Schande gefteigerter Haß wird sofort selbst vorgestellt. Sobald nun Ajas etwas ruhiger seine Schmach betrachtet, ihren Ge gensag mit bem Ruhm seines Baters auf eben biesem Rriegsfelde, wo jett er bei gleich großen Thaten ehrlos untergehe: sett er hinzu (436 = 41):

Und dieses doch ist, mein' ich, sicher und gewiß, wosern noch lebend über seine Wassen selbst erkannt Achilleus, wem der Heldenpreis gebührt: kein Andrer hatte sie gerafft an meiner statt. So aber haben Atreus Sohne Gunst gethan dem Rankemeister, meiner Würdigkeit zum Hohn. Und wären mir bethort nicht Augen und Bedacht vom eig'nen Willen abgesprungen: nimmermehr am Zweiten hatte so gehandelt ihr Gericht! Run aber ließ Zeus Tochter, die starrblickende Jungfrau, da schon ob ihnen zückte dieser Arm, mich sallen, Tollwuth schleudernd in die Seele mir,

daß meine Hande solcher Thiere Blut gefärbt und Zene meiner lachen, die entkommen sind entgegen meinem Willen; aber stört ein Gott, dann muß der Schlechte schon des Bessern Hand entgeh'n.

4

Hier sind alle Züge, die bisher von verschiedenen Seiten einander entgegengesührt wurden, zum klaren bestimmten Bilde vereinigt, und nichts, was, früher vorgesallen, zur Begründung und Erklärung der Gegenwart in diesser Tragodie gehört, wird im geringsten vermißt. — Im nächstsolgenden Stadium der Entwicklung, wo Ajas Absschied nimmt von seinem Knaben, kommen die Worte vor (v. 569 = 72):

Und meine Waffen sollen Wettstreitrichter nicht aussehen ben Achaern, noch mein Lebensfeinb.

Rein, Du nimm selbst, des Namens eingebenk, mein Sohn Eurysakes halte, schwing' am riemenfesten Ring Weitschildner) ben siebenfachstierhaut'nen, nie burchbroch'nen Schild. Die andern Wassen werben mir in's Grab gelegt.

Spåter verknüpft sich die Erklärung des Kalchas, wodurch Ajas die Ungunst der Athene verschuldet habe,
mit der Vorstellung im Prolog zur deutlichen Erkenntniß, weshalb eine höhere Fügung dem Ajas den vollen
Preis des Heldenthumes versagt. Und die öftere Erinnerung der Leute des Ajas an seine Verseindung mit
den Feldherren und Odysseus erhält den Zusammenhang
immer wach, auf welchen nach Ajas blutigem Falle
wieder zurücklickend der Chor sagt (908 = 25): "Das
ist nun das Ende Deiner Qual und Feindschaft, die Ou
allnächtlich und täglich mir bestöhntest, grimmvoll wider
die Atriden, in tödtlicher Leidenschaft. Ein großer Un-

Sophokles Telamoniben. Trilogie.

heilstifter war also jener Tag, als über den Vorzug der Heldenthaten gestritten ward um die Waffen Achills!"—Daß Teukros, eingehend in den Sinn des Bruders, dem Menelaos verstohlene Stimmenmacherei gegen Ajas schuld giebt, daß Agamemnon sich dagegen auf die offene Förmslichkeit des Gerichts und Rechtskraft der Entscheidung beruht, haben wir gesehen. Noch am Schluß sagt Odysseus (v. 1315 — 36):

Denn mir auch war im Heere Der ber größte Feind, seitbem zum Preis' Achilleus Wassen ich gewann; boch thu' ich niemals, ist er schon mir so bewandt, ben Abbruch seiner Ehre, daß ich leugnete, zu erkennen all' ber Helden, die vor Aroja wir gerückt, ben Besten nächst Achilleus Ihn allein.

Hier, wo man am besten begreift, wie er ihn verdient, gebenkt Odysseus selbst seines Sieges, gleichwie seiner Zurücksetzung Ajas selbst an einer Stelle gedachte, wo man, wie er sie verschuldet, wohl begreifen konnte.

Diese mittelbare Vorstellung des Waffenstreits in:
nerhalb der Gegenwart seiner tragischen Folge ist nicht
nur für das Verständniß der letzteren vollkommen genügend; sie ist auch kunstvoller und zweckmäßiger als eine
vorgängige dramatische Aussührung dieses bedingenden
Wettkampses hätte sein können. Der Wettstreit als solcher kann nichts leisten als die Charaktere, Leidenschaften
und Verhältnisse erponiren, welche erst mit dem Stadium, womit der Ajas des Sophokles beginnt, ihre tragische Bedeutung erreicht haben. Aber in dieser schon
entwickelt der Ajas des Sophokles jenes alles vollkommen genügend. Insosern dort der eigenthümliche Werth

verden könnten: so spricht gleich im ersten Ansang des Prologs hier Athene den Charakter des Odysseus, seine Vorsicht und Spürkraft, er selbst seine Dienstwilligkeit und stete Hinsicht auf die leitende Göttin aus; auch seine menschliche Scheu und seinen Muth. Den wahnsinnigen Ajas will er meiden; vor dem bewußten würde er, sagt Odysseus, nicht zagen. Aber auch der Werth des Ujas, den er, abgesehen von seinem Trotz und wilden Feuer, behauptet, wird von Athene ausgesprochen, nachz dem sie ihn in seiner Verstörung gezeigt hat:

Du siehst, Obysseus, was der Gotter Macht vermag. Wen hast Du mehr als diesen Mann bedacht vordem und stark, zu thun, befunden, was ersprissich war?

Und nun wieder die Antwort des Odhsseus, die so unmittelbar nach dem Anblick der Grausamkeit, die Ajas ihm zugedacht hatte, ganz seine edle Besonnenheit offenbart:

Ich wüßte keinen; Mitleib aber faßt mich sein, bes Jammerwürdigen, ist er mir auch bösgesinnt, baß er in's Garn sich solcher grausen Schmach verstrickt; worin ich mehr nicht ihn betrachte, als mich selbst: So sind — steht mir vor Augen — wir nichts Best'res, als Araumbilder Alle, die wir leben, schattengleich.

Darnach ist der Hörer schon im Stande, Alles, was nachher von der Partei des Ajas über die Falschheit und Verschlagenheit des Odysseus gesagt wird, nach Gebühr zu ermäßigen. Er weiß dann, wie nicht ohne Grund Agamemnon die Bevorzugung desselben im Waffenstreit damit schützt, daß überall die Wohlbedachten mehr gel:

Sophokles Telamoniben. Trilogie.

von Sophokles eine Verbesserung gewesen ware. wiß nimmt sich bas Lob bes Ajas in Teukros Munbe und über bem blutenden Leichnam beffer aus, als in seinem eigenen, gewiß ist es bem Charakter, ben Obysseus in dieser Handlung behaupten muß, vortheilhaft, ihn des Disputirens mit Ajas und bes Siegesglanzes überhoben zu haben, ihn größeren Theils ber Worstellung nur in der Reslerion der Gegenparthei und, wie nicht unvorbereitet, so noch überraschend erst am Schluß in der ganzen Reinheit seiner Bebeutung hervortreten zu lassen. Gewiß ist es für die Auffassung der Folgescenen auf Salamis wichtig, daß die Bertheidigung des Teukros nicht zu kurz, daß sie stufenweise Uebernahme der Schulb des Ujas und Verunglimpfung der Gegner mit Pradikaten sei, die dort hernach sich Teukros selbst muß vor: werfen horen. Wir konnen nicht mehr beurtheilen, ob in diesen Bezügen Pacuvius sein Vorbild ganz verstanden hatte. Aber in seiner Stellung, da ihm zur Bergegenwärtigung ber leibenschaftlichen Feindschaft und bes gekränkten Chrgefühls schwerlich dieselben lyrischen Mittel, wie dem Sophokles zu Gebot standen, auf der andern Seite sein Publikum für nichts ein gleiches Interesse und Verständniß hatte, wie für Prozegbebatten, mag er mit gutem Bedacht und Erfolge biese Uenberung getroffen haben.

Nach diesen Sachgründen wird es nicht mehr zu: fällig scheinen, daß von Pacuvius kein Titel "Ajar," sondern eben nur der diesen einschließende Titel "Wafen-Urtheil" erhalten, unter den Fragmenten des Letzteren aber mehr als eines ist, daß einer Stelle im Ajas

des Sophokles entspricht 303). Diese Ansicht bestätigt sich beim Blick auf Attius, von dem uns ebenfalls kein Ajas, aber ein Wassen=Urtheil und jener "Eurysakes" bekannt ist, den ich gleichen Inhalts mit dem Teukros erachte. Mehrere Bruchstücke aus dem Wassen=Urtheil des Attius zeigen, daß der Streit hier von beiden Seizten mit Geschick und Beredtsamkeit geführt wurde 304). Undere lassen schließen, daß die weitere Aussührung dem Ajas des Sophokles nachgebildet war. Denn ganz un=

<sup>303)</sup> So citirt aus Pacuvius Waffenurtheil Non. v. inaudire: quod ego inaudivi, accipite et quid sit facto opu' decernite (Was ich gehört, bas vernehmt nun und beschließet, was zu thun), womit ich die Eröffnung bes Boten im Uj. 735 = 48 vergleiche. Non. v. attollere: Pro imperio agendum est. Quis vetat? quis attollat? glaubt Bothe, nicht unwahr= scheinlich bem Streite zwischen Menelaos und Teukros anges horig. (Mit Agamemnons Tadel des Teukros (Aj. v. 1209 = 30) ift vergleichbar Fest. v. torvitas: Feroci ingenio torvus praegrandi gradu.) Auch bie Worte bei Non. v. certatur: An quis est, qui te esse dignum, quicum certetur, putet. (Salt Dich irgend jemand wurdig, daß man streiten mag mit Dir) waren boch im Waffenstreit von Ajas gegen Dbysseus gerichtet, unverhaltnismäßig grob; entsprechen bas gegen bem, was im Aj. Agamemnon zu Teukros sagt (1238 .5,59), ihn hore er gar nicht an; es mußte ein freier Mann. für ihn sprechen. — Passend wieder, als Zugeständniß bes Agamemnon gegen Obysseus, ware: Sprich, was ich thun foll, was bu forberst, soll gescheh'n: Dic, quid faciam, quod me moneris effectum do (Non. v. moneris). — Leicht könnte auch ber Vertheibigung bes Teukros gehoren: "Daß wer mich anfaßt, wird gefaßt von mir!" (vgl. Aj. 1118 = 39. 1239 = 1314) Ut ego si quisquam me tagit et tagam. Wenn es Teukros sprach: so konnte nicht befremben, daß es Festus (v. tagit) aus Pacuvius Teucer citirt statt aus bem Waffen = Urtheil.

<sup>304)</sup> Bei Bothe Fr. 19. 5. 14. 7. 17. 18. 12.

Cophoiles Telamoniben. Trilogie.

zweifelhaft ift ber Bers: "An Berth sei gleich, ungleich an Loos bem Bater einst" (Virtuti sie par, dispar fortunis patris - Macrob. Sat. 6, 1) aus Sophofles Ajas (v. 546 = 50); und sehr mahrscheinlich ebendaher: "Ep, mehr, bedünkt mich, keift ber Sklav, als ihm erlaubt" (Hem, vereor, plus, quam fas est captivom hiscere), bas Scheltwort des Agamemnon gegen Teukros (Aj. 1205 = 26 ff.) 305). Den Schluß endlich, daß dies Berbins ben des Waffenstreits mit ben Hauptmomenten bes so: phokleischen Ajas die Ausführung der Letteren beschränten mußte, legt jenes Bruchstud aus ber Streitrebe bes. Ajas nabe, worin er gerade ber beiben Großthaten feines Heldenmuthes gedenkt, an welche im sophokleischen Ajas Teukros den Agamemnon erinnert (s. oben S. 493 Unm. Soph. Uj. 1252 = 73 f.). Nachdem der romische Dichter diese Vorstellung schon im Eingang des Drama

<sup>305)</sup> Ferner, wie im Ajas Teutros bem Agamemnon bie Schmach feines Geschlechts vorractt: fo fpricht von ber Schulbbeflettung ber Pelopiben bas Fragment aus Att. Waff. = U. bei Non. v. noxitudo: Ocule (?) noxitudo obliteretur Pelopidarum, ac per nos sanctescat genus. — Bgl. Fr. 1 bei Bo: the. Roch ist mit Soph. Aj. v. 455 = 60 - 65 = 70 zu vgl. (Non. v. damnare:) Mojor erit luctus, quum me damnatum audiet. Bon bem Bruchftud übrigens, welches Non v. anxitudo giebt: Ubi cura est, ibi anxitudo, acerba ibi cuncta consiliorum ratio et sortunae ift wahrscheinlich, baß es aus ber Teutrosfabel, also bem "Gurysates" bes Attius war (vgl. Eurys. Fr. 10); und wurde so, daß Nonius es aus dem Waffen = Urtheil anführt, ein Zeichen sein, bag bas Lettere bei Attius nicht isolirt, sondern eben nur als erstes Stud ber Composition stand. Umgekehrt vergleiche ich Fragment 14 des Eurysakes mit Aj. 834 = 47 u. Fr. 23 mit Aj. 1283 = 1304; was benn gleichfalls auf den Zusammenhang biefer Dramen fuhren mußte.

gebraucht hatte, konnte er sie nicht füglich gegen Ende wiederholen, zumal sie hier in keinem neuen Lichte auf: treten, sondern eben nur, wie schon bort, das Berdienst des Ajas hervorheben mochte. Der umgekehrte Schluß gilt für die Composition des Sophokles. Hätte er den Waffenstreit eigens behandelt, somit die Belden gegeneinander ihre Verdienste herausstreichen lassen: so konnte er die zwei Hauptthaten des Ajas, den Zweikampf mit Hektor und die Schiffsvertheidigung nicht verschweigen lassen, und dies murde ber flammend schonen Borftel: lung, die nachher Teukros davon macht, viel von ihrer Energie benommen haben. Wie Aeschylos das Waffen-Urtheil angelegt, wie gegen die Borstellung des Ajas: Todes abgegränzt hatte, wissen wir nicht. Ein Ehrenwettzank aber in ber Form, wie Pacuvius und Attius ihn andeuten, mochte kaum - wie nun gar zum Drama für sich ausgebehnt — des Sophokles würdig sein. Er ist ein Gemeinplat für die Fechterstreiche rhetorischer Dichter; von dieser Seite hat ihn Dvidius Naso ausgebeutet; für das wahrhafte Pathos der sophokleischen Tra= git taugt er nicht. Auch ist es keine Inconsequenz, wenn wir hier die hinreichende Vorstellung dieses Vorhergegangenen in ber Ujas-Tragodie zum Beweis nehmen, daß es nicht in einem dramatischen Worspiele ausgeführt gewesen, mahrend uns die vielen Hindeutungen auf die Teukrosfabel umgekehrt zum Beweise dienten, daß die= felbe in dramatischer Aussührung auf den Ajas folgte. Das Verhältniß ift ganz verschieden. Der Waffenstreit ist nicht in sich tragisch; er ist blos die faktische Bedin: gung der Tragodie, die Sophokles im Ujas behandelt Sophotles Telamoniben. Trilogie.

und in der tragischen Wirkung die Bedingung mit vorgestellt hat. Der Waffenstreit wurde also nur die Ajas: Tragobie in ihrer außerlichen Ausführung bereichern. Die Teutros = Tragodie bagegen ist keine bloße Aussuh: rung bes Ajas-Tobes, sie ist eine burch ihn bedingte, aber in sich eben so tragische, ja gesteigert tragische neue Handlung. Während baher bie Ruckblicke auf bas Waffen : Urtheil im Ajas die Wirkung haben, die Phantasie zu stillen und zu sättigen, indem sie von dieser Seite nichts vermißt, mas zur Begränzung und Abschließung nothig: so machen die Vorausbeutungen in demselben Drama auf kunftige Schicksale und ferne Scenen ben entgegengesetten Einbruck, reizen und spannen bie Phantasie und erlauben ihr nicht, die Betrachtung nach dieser Seite zu schließen. Sie vernimmt wohl die Drohungen zurnender und geangstigter Seelen, welche bas Runftige vorherbestimmen wollen; sie weiß aber nicht, ob bie Worstellung ihnen Folge zu geben habe. Sie sieht sich wohl ferne Theilnehmer dieser Vorfälle in der Ginbildung gezeigt, noch aber ohne die Gewißheit, ob und wie ihr Untheil sie erreichen werde. Es wird ihr Beforgniß für ben Helben bes letten Acts und von seinen Umgebenden bange Sehnsucht nach bem fernen Heimatport eingeflößt, ohne daß der Schluß dieses Drama diese Bewegungen auflost. Sodann, wenn die Teukros = Trago = die in Vorstellung tritt, erweisen sich alle jene Vorausbeutungen für ihre Wirkung nur vortheilhaft. Denn in ihnen sind die Worgange derselben außerlich und innerlich motivirt und entwickeln sich gleichwohl zu einer Gestaltung und Bedeutung, welche in jenen Wurzelansätzen

der Motive noch nicht zu erkennen war. Die Vorstellung ist daher neu, durch keine Vorwegnahme geschwächt, und doch durch Consequenz ergreifend.

Wir halten hiernach das Ineinandergreifen des "Ujas" und "Teukros" fest, mussen aber die Anmu= thung eines Vorstückes abweisen. Was folgt daraus? Daß wir die Sache, im buchstäblichen Sinne, am andern Ende anzugreifen und das britte Stuck, statt vor dem Ujas, nach dem Teukros zu suchen haben. Und ich benke, wir haben es schon gefunden. Denn jener "aus seinem Lande vertriebene, in Werbannung und Armuth gestoßene Telamon" bes Ennius (pulsus patria, exsulans atque egens) steht schon auf einer andern Scene als in seinem Lande Salamis, wo die Teukros-Tragódie spielte, irrt schon in der Fremde. Gleichwie nach ber Mitte ber Ajas=Tragodie Teukros auf demselben-Boben seine tragische Rolle begann, um sie im folgenden Drama auf dem Boben von Salamis auszu= spielen: so beginnt auf Salamis von der Mitte ber Teukros=Tragodie ab Telamon seine tragische Rolle, um sie im Schlußdrama auf fremdem Boben auszuspielen. Teukros, wegen der Leiche des Ajas mehr als billig zurnend, beschwor über die Feinde das Verderben, das ihm Verbannung brachte; Telamon, um den Schat= ten und den Erben des Ajas blind rechtend, sprach über ben Sohn das Zorngericht, womit er sich selber ben Stab brach. Um des Sohnes willen, der erst das Band mit ben Gottern, bann mit ben Genoffen, bann mit ben Seinen durchbrochen hatte, verstieß Telamon ben Sohn, der treu war in allen diesen Pflichten, wohl

1

Copholles Telamoniben. Trilogie.

aber unselig erschüttert in ihnen burch ben gewaltsamen Fall des Ajas. Diese Erschütterung war der Grund für Telamons Berblenbung, so ber Fall bes Ujas auch ber Anstoß für Telamons Schuld und Wahn geworden. Da er in biesem Wahne bas Band mit bem Gohn zerriß, der es über Alles heilig hielt, riffen zugleich die übrigen Banbe, worin fein eigenes Leben noch Beftand hatte, mit dem Beibe, welches von biefer Bertrummerung bes Hauses überwältigt, mit bem Bolke, welches in ihr losgebunden ward. Hatte Teufros, erft als er die Heimat und bas Stammhaus sah, um es gleich wieber zu verlieren, ganz einsehen können, baß er zum eigenen Unglud, um nichts ber Ehre bes Stammhauses zu vergeben, bas Band mit ber Genossenschaft, wenn auch nur für einen Augenblick, burchbrochen hatte: so mag wohl Zelamon, als er, übermäßig für seinen achten Stamm rechtend, ben nachst diesem ihm verbundenen Teukros · beargwohnte, des Weibes vergaß, und die Genoffen nicht horte, sich fürchterlich zinsam gefühlt, und, als jeder Halt von ihm wich, sein Ungluck gesehen, schwerlich aber schon bem Ungluck auf ben Grund gesehen haben. dem Teukros wider Willen die Zerwürfniß mit seinen Genossen erfüllt war, erfuhr er sein ganzes Unheil. Erft nachdem Telamon über sein Wollen hinaus sich gelöst hat von jeder Schranke seiner Eigenmacht, von der innersten, dem Batergefühl, und von dem außeren Gegengewicht der Umgebenden, wird auch er, in der Erkennt: niß der Stricke, in die er gefallen, an sich selber sehen, mas die Gottheit den Glücklichen am fremden Reisviel

einsehen läßt, daß wir Menschen für uns allein "nichts Besseres sind als Traumbilder und leere Schatten?"

Wir sinden ihn, gelost von seinem Lande, schon mit dem Geständniß, daß "mit dem, was er hatte, und nicht mehr hat, sein Geist zusammengesunken sei" (animus cum re concidit). Er läßt, nachdem jedes menschliche Band von ihm, wie er glaubt, treulos abgefallen ist, auch das mit den Göttern fallen. Ehemals, als er in froher Hoffnung den kraftvollen Sohn in den Krieg sandte, sprach er noch fromm zu ihm: "Suche, Sohn, im Ramps den Sieg Dir, aber mit der Gottheit stets den Sieg." Setzt spricht er:

Daß ein Geschlecht lebt himmlischer Gotter, sagt' ich immer und sag' es noch;

aber sie achten nicht, behaupt' ich, auf bes Menschengeschlechtes Loos:

Achteten sie: gut stund's um Gute, bos um bie Bosen; ist bem so?

Vielleicht ist auch das Folgende, welches in derselben Scene geäußert ward, Telamon's Urtheil:

Das Wissen der Seher ist nicht göttlich, sondern Priester sind des Wahnes, schaamvergesne Saukler sie, sei's, das Blodsinn, oder Tollheit, oder Dürftigkeit sie treibt, keinen Schritt weit seh'n sie selber, Andern weisen sie den Weg 3116).

<sup>306)</sup> Cic. Divin. II, 50: An noster Ennius, qui magno plausu loquitur: "Ego deum genus esse semper dixi et dicam coelitum, Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus." Et quidem cur sic opinatur rationem subjicit. Id. Nat. D. III, 32: Telamo autem uno versu totum locum conficit, cur dii homines negligante "Nam si

Sophotles Telamoniben. Trilogie. So von Zweiseln umgeben, von der Hoffnung selbst entblößt, irrt der heimatlose Alte, und Die ihn sehen, mussen verwundert fragen:

Das ist Aelamon? Er, ben jüngst noch himmelan sein Ruhm erhob?

Mufter Aller; Deffen Antlig suchte jebes Griechen Blid?

Wo es war, daß solche Reden den Telamon an das gemahnten, was er gewesen, ist uns auch nicht schwer zu errathen. Wir wissen ja, daß Dileus den Trostredner und Ermahner des von Ajas' Tod gebrochenen Telamon machte. Die Scene war also im Lande der opuntischen Lotrer, im Hause des Dileus. Wie dessen

curent, bene bonis sit, male malis, quod nunc abest." Id. Div. I, 58: Non enim sunt ii (sortilegi, augures etc.) aut scientia aut arte divini: "Sed superstitiosi vates impudentesque harioli, Aut inertes aut insani aut quibus egestas im-Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam: quibus divitias pollicentur, ab iis drachmam ipsi petunt. De his divitiis sibi deducant drachmam, reddant cetera." Atque baec quidem Ennius, qui paucis ante versibus esse deos censet, sed eos non curare opinatur, quid agat humanum genus. Ibid. I, 40 — Amphiaraus et Tiresias non humiles et obscuri, neque eorum similes, ut apud Ennium est: "Qui sui quaestus causa fictas suscitant sententias. — Ich zweifle nicht, daß die Form biefer Gebanken acht ennianisch sei; aber ber Unlaß, sie gerade in biefer ga= bel ausbreiten zu konnen, muß in dem griechischen Vorbilbe gelegen haben. Und gerade biese Berzweiflung an ben Sottern und ber Boraussicht bes Bevorstehenben paßt zu gut für die stufenweise Verwandlung des Telamon nach bem Beifte und Busammenhang ber sophokeischen Composition, als daß man nicht glauben durfte, in biefer habe Ennius bie Büge vorgefunden, die ihn zur Ausführung im Sinne seiner epituraischen Sareste einluben.

Sohn vor Troja ein treuer Namens: und Waffenbruber bes Telamonischen Ajas war, so waren einst die Käter Waffengenossen vor Troja mit Herakles gewesen, wiemohl Telamon mit größerem Ruhm als Dileus. Nun kam er, entkleidet seines Glanzes, zu dem Fürsten, der im ruhigen Besitz weise Lehren zu bedenken Muße hatte, die aber doch nicht ausreichten, als nun auch ihn ein ähnlicher Schlag betraf.

Mit Unrecht hab' ich also oben (S. 535 u. f. Anm. ·266) ben Dileus, ben wir in dieser Eigenschaft und Situation bei Stobaus und Cicero finden, nach Salamis citirt; und es wollte auch bei bem bundigen Gang, welcher der Handlung des "Teukros" durch ihre Anlage schon gegeben ist, nicht wohl gelingen, ihr bie Gestalt des Dileus ohne das Ansehen des Ueberflüssigen, die Energie bes Prozesses durch Zerstreuung Schwächenben einzuvermählen. Hier dagegen, wo Telamon allein steht, und nur ein Ungehöriger übrig ift, um zu ihm zu treten (Eurysakes), sind Rebengestalten nothig und ist, daß sie unter verwandten tragischen Begriffen stehen, vortheilhaft. Darin jedoch werde ich doch wohl Recht behalten, daß die Composition, in der Dileus so auftrat, nicht den Lokrer Ajas, noch den Dileus selbst zur Hauptgestalt, sondern den Zerfall bes Telamonischen Geschlech= tes zum Inhalt hatte. Daher ist auch - was man jett aus der Unführung des Stobaus zu schließen geneigt sein konnte - nicht wahrscheinlich, daß "Dileus" ber Titel dieses Schlußbrama gewesen. Für Stobaus genügte, daß die angeführte Rede auf Dileus sich bezog. Dieser aber, dessen Ungluck ein einfacher Schlag ohne

Sophofled Telamoniben. Trilogie. Schuldverwicklung von seiner Seite ift, konnte nicht als Hauptgestalt eine Nebensigur von verwickelter tragischer Bebeutung, wie Telamon vertragen; das Berhältnis wird also das umgekehrte gewesen sein, und dem wäre es nicht angemessen, den Namen des Dileus zur Ueberschrift des Drama zu wählen. Wie erhaltenen Stücke des Sophokles sind, wo nicht nach dem Chor, nach der Hauptperson betitelt. Demnach hat der Titel des Ennius Telamon mehr für sich; was noch dadurch unsterstüßt wird, daß auch das erste Stück dei Ennius den sophokleischen Titel Ajas, nicht wie bei Pacuvius und Attius, "Wassenurtheil" sührt; während zwei oben gegebene Fragmente des "Telamon" beutlich die Teu-kroß-Tragodie anzeigen 307).

Dies eben, und daß die andern Behandlungen der Teukros: Fabel den Telamon bedroht zeigen von Ansgriffen der Empörung, die Scene aber zwischen Telamon und Dileus, nach Stobäus und Cicero, dem Sophoskles gehört, vereinigt sich mit der im Ajas angedeuteten Grundidee zu dem Beweise, daß dieser Telamon in

<sup>307)</sup> Daß die Reste der Composition des Ennius, welche dem "Teutros" gehören, nicht mit dem Titel "Teucer," sondern "Telamon," und unter dem Letzteren auf ein Fragment, welsches dem "Ajas" gehört, angeführt werden, könnte in einer Sewohnheit gegründet setn", die sich auch in den Sitaten der Achilleus Sompositionen anzudeuten schien (s. oben S. 475 unten u. f.), daß man von solchen Dramen Retten, welche mehrere Tragiker gemein hatten, dei dem einen den, dei dem andern jenen Titel des besondern Stücks der Rette zum Gesammttitel nahm, um die verschiedenen Verfasser leichter außeinander zu halten.

der Fremde das Schlußbrama der sophokleisch en Composition gewesen 308).

Möglich inbessen, was den Titel betrifft, ist auch, daß er bei Attius erhalten und Eurysakes gewesen wäre 300). Einige Bruchstücke des "Eurysakes" deuten eben so auf diese Fabel, wie andere auf den Teukros. Unter jenen, die ich der Teukros Tragödie gab, sind die entscheidendsten: das, welches vom Irren über's Meer in Verbannung, und vom Aussuchen der Länder Sränzen

<sup>308)</sup> Da ich oben ben Gibschwur bes Teutros bei Ennius nachgewiesen habe, welchen er umsonst bem unglücklichen Arge wohn bes Telamon entgegensest, so gebenke ich hier noch eines Berses von Sophokles, ohne Titel bei Stobaus 28, 5 citirt, welcher zur Antwort bes Telamon auf biefen Schwur gehoren tonnte: "Rein Gib wird fauer einem bin = terlist'gen Schuft! (Oρχος γαρ ούδελς ανδολ φηλήτη βαρύς). — Den Gründen gemäß, wornach bie Borwürfe, bie . Teutros zu horen betam, gleichlautend mit jenen maren, die er ben Atriben gemacht, verdient auch folgendes titellose Fragment aus Sophokles Berucksichtigung: Giner (Telas mon?): "Wer offenbar auf falschen Ochlichen ift ertappt, ber muß verftummen, sei er noch so wohlberedt." Der Andere (Teutros?): Das war' entseglich aber, wenn ber Bieberteit Er fich bewußt ist. - Stob. 24, 4. 6: Κλέπτων δ' όταν τις έμφανώς έφευρεθή (Bgl. Aj. v. 1114 = 35 ×λέπτης γάρ αύτου ψηφοποιός ευρέθης, μ. υ. 1116=37) σιγαν ανάγκη, κῶν καλὸν φέρη στόμα (Χ΄j. υ. 1089 == 1110: οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα) — Ἡ δεινόν ἀρ' την, ηνίκ' ἄν τις ξοθλός ῶν aบ้าตุ อบระเอินี. --

<sup>309)</sup> Hespch Adosavov: avalnivrov Loponlys evonaa Musurus: Evovaanei. Ein Beweis ist das nicht, daß Sosphokies einen Eurysakes gedichtet; aber daß Musurus falsch gerathen, kann auch niemand beweisen. Die Züge sind nicht weit davon; und der Titel bei Attius macht es leicht, einen gleichbebeutenden sophokleischen vorauszusesen.

Sophokles Telamoniben. Trilogie.

jenseit bem Dzean spricht; bann bas, welches nach vergeblichen Bitten die Absicht gewaltsamer Behauptung von Salamis ausbruckt; 3) bie Berweisung auf bie bereitstehende Genossenschaar; 4) der Befehl, Ginen (den Teufros) wegzureißen; 5) ber Rath eines Angriffs auf ben König. — Die Fabel aber, die Ennius im Telamon behandelt, find' ich angedeutet in den wenigen Worten des "Eurysakes": "Und, wie Du siehst, nicht aus geringem Rang" (Non. v. locus p. 341: Atque, at vides, nou tenui de loco). Hiermit vergleich' ich namlich bas Bruchstuck bei Cicero Tust. III, 19, welches nach bem bort Folgenden gewiß von Ennius und nach dem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden eben fo gewiß aus seinem Telamon ift: "Bei ben Gottern, Abel sehlt mir nicht sowohl, als Gluck anjett; Denn ich war ein Konig, und so weißt Du nun, aus welchem Rang, Welchem Reichthum, welcher Macht mein Glud gestürzt zu Boben fank! (Pol mibi fortuna magis nunc defit, quam genus; Namque regoum suppetebat mi, ut scias, quanto e loco, Quantis opibus, quibus de rebus lapsa fortuna occidat). Ulso gab sich Telamon bem Dileus erst allmählig zu er: kennen, nahte ihm unbekannt. Hierdurch werden einige Bruchstucke aus bem Eurysakes, welche ich oben auf den traurigen Zustand, worin Teukros in Salamis schiffbrüchig angekommen, bezog, sehr zweiselhaft und gelten wahrscheinlich dem verbannten und verarmten Telamon, wie er bei Dileus ankommt. Sicher für jene Si: tuation des Teukros bleibt nur (nach Livius), daß er Unfangs unerkannt vor Telamon stand, wahrscheinlich

bleibt, daß er sich fur einen verschlagenen Achaer ausgab, bis es, da seine Absicht, ben Telamon allmählig in fein Ungluck einzuweihen, nicht gehörig gelang, zu einer schlimmen Erkennung kam. Nichts aber hindert anzunehmen, daß er mit einem ober mehreren Schiffen trog bem Sturm glucklich in Salamis angekommen, und es eine Stelle gleich bes Prologs war, in der jene Vertrostung auf die im Hafen zu seiner Unterstützung bereitstehenden Genossen an Teukros gerichtet ward. nach können die Bruchstucke bes Eurnsakes von dem un: gludlichen Gaft, ber fein Unglud geheim hals ten will, die Klage über die edle Menschenges stalt, die so von Miggeschick und Noth enta stellt ist, die Frage an den Fremden, wer er sei, aus bem Dialog bes Telamon und Dileus sein. Auch wurde auf eine Verwunderung, wie jene im Telamon bes Ennius: "Das ist Telamon? Er, ben jungst noch himmelan sein Ruhm erhob u. s. w. wohlgeeignet zur Antwort sein (was ich oben für einen Ausruf bes Beukros bei Erinnerung an Ajas Tod nahm): Ach ich Armer, gebenk' ich bessen, rufe mir jene Tage zuruck!-Und endlich will ich gern nachgeben, wenn man die Worhaltung, die ich dem Teukros geltend glaubte: Willst fo viele Trophaen liefern, laßt den höchsten Ruhm dahin= sturzen so mit einmal! lieber als Mahnung des Dileus an Telamon betrachtet. — Während daher jene ersteren Fragmente des Eurysakes deutliche Züge der Teukros: Tragodie enthalten, geben biese letteren (sollte auch eins oder das andere noch jener angehören) durchschnittlich die Situation zu erkennen, die bei Ennius unter dem Titel

Sophokles Telamoniben. Trilogie. Telamon vorkommt. In der That erscheint für diese Handlung der Titel Eurysakes nicht minder bezeichnend.

Eurysakes, obschon nicht er ber tragische helb dieser Fabel war, führte boch, wie leicht abzusehen, durch sein Erscheinen die tragische Katastrophe herbei. Denn baß er — wofür wir keine Spur haben — nicht etwa schon gegen Ende bes zweiten Stucks in Salamis ein: traf, sondern erst in biesem Schlußbrama durch sein Wiedersehen dem Telamon den Schlussel zur Erkennt: niß der Schuld gab, die berfelbe bereits buste, ergiebt sich der Erwägung bald. Was sollte der Dichter den vertriebenen Telamon noch für eine Erfahrung machen lassen, wenn nicht biese, die ihm bas finstere Rathsel seines Falles löste? Was überhaupt sollte der Inhalt dieser Tragodie sein, wenn nicht die Abrechnung bes un: glucklichsten, aber auch ungerechtesten aller Bater mit seiner und seiner Sohne Schuld? Cicero, wo er bes Zuspruches gedenkt, welchen bei Sophokles dem Tela: mon Dileus angebeihen lasse, erwähnt als Gegenstand seiner Trostung nur den Tob des Ajas. Hätte Xe: lamon in dieser Situation bereits durch die Ankunft seines Enkels über seine eigene Berblendung Aufschluß er: halten gehabt: so konnte sein größter Schmerz nicht mehr der Tod des Ajas: bitterer mußte — denn Aeakos Sohn war doch kein Unmensch — die Reue ihm sein, den schuldlosen Sohn so schmachvoll verstoßen und selber sich seines Trostes und Schutzes, selber der Versöhnung, nach der sein Herz nun seufzen mußte, beraubt zu haben. Da er noch den Tod des Ujas für sein eigentliches Unglud hielt: so sah er also noch den Teukros für schuldig an,

in dem Wahn beharrend, daß derselbe, wo nicht der Morder des Ajas, doch durch bessen Tod zur Hoffnung auf das Erbe entstammt, Morder des Sohnes von Ajas geworben. Und wie er so im Tob bes Ajas die Schuld des Teufros begründet sah, so leitete er daher den Untergang seines Weibes im Kummer, und den Abfall sei= nes furchtlos geworbenen Volkes. Alles war ihm noch fremde Schuld und außerliches Ungluck. — Dasselbe beweist sein Urtheil über die Gotter. Waren ihm schon die Augen geoffnet gewesen, zu sehen, daß die zweideutige Unnäherung des Teukros nicht durch bessen Schuld= bewußtsein, sondern durch feine überharte Strenge verursacht, die Schmach besselben nicht durch Berbrechen, fondern durch fein ungezügeltes Mißtrauen, der Berlust desselben nicht durch die Nothwendigkeit zu strafen, sondern durch seine Zornwuth geboten war: dann hatte er auch wissen mussen, daß die Bereinsamung seines Hauses, ber Abfall seines Volkes eigene Schuld, und daß die Götter nicht unbekummert, sondern strenge Buch= tiger der Menschen sein. Uber er wähnt noch, schuld= los von Bosen überwunden zu sein. Denn sein Uns glaube über die Aufsicht der Götter gründet sich darauf, daß es nicht gut um bie Guten, nicht bos um die Bosen stehe.

Bald nach dieser Aeußerung, welche uns die noch dauernde Verblendung des Telamon verbürgt, solgte, nach Cicero's Angabe, jene andere, worin die Seher und Wahrsager geschmäht werden. Cicero sagt nicht, daß Telamon sie spreche. Sie kann auch dem Dileus gehören. Daß ein bestimmter Spruch diesen allgemei-

Liver

Carbailes una Biberipund bai Achenben herrougennien, duri man Leanunder jicher glanden. Ein Hauptmaße der Bien, mis deine dene des Sandrolles, fint biefe verkammten und im Befinner zur Erfüllung beihiermigen Derfelfrefiche, me ber Phanuse bie Jeun des Schuffet selbit zu geben, in weichen die die Justilligkeit und Mintelest unmicht den handen ihre recknisch erkieben inli mie der Andwendigker und dem gewesten Benkunde aufger Beitmming. Aus einnere nich an die Ausgewissige Annesdung duries Markis poericher Dielektet in Linng Labe park, such ir der Annigene. Zu enninner Handlung geit der Spruck. der Anlag wert, die Beiffinger zu ficheiter, mairideiniad zuriend den Teinnen und dem Diene Leur de die bederfermet Geichaft unde gemeinsten, und eines dunch das andere bedinge ift. he war duck das einpie Minel, die Brendlungen in mannike Berkunning gu deingen. Ich glinde nicht zu wiene, wenn üb voraufege, duß dem Lauf angedenter wart, der Sunn des Lemmus werde in Lellie den feinigen überdungen Le Inited. peur dur and de Faire en desert देशके, यांके वेक द्वित्याचित्री वेक्षे कित्याके योगा कृत्यक्ष्मिकीए के कारत कार्याय, केरवे गर्यंद वार्याः वास्थ्यन्योगामस्य नैकासर अ The single departer, der Sine derneinlich unwergenger wer, misse die Beisegung den Telmin wie haven Som Linger und auf genden Gernde den Lieus destrammer funchtion fein. Die Eine Encwid lung der menfisichen Macue, weche die Seier zu ir um Truge antrairer, in zenem Brachfird scheint ebe der Koblungisher des Triens dis dem Annoch des Te duran angemersen. Der Wideregung einen, die Tiere

macht, wird angehören, was aus Attius Eurssafes ansgesührt wird: "Tener ohne Kinder und Kindershoffnung (Non. v. exspes: Ille ordus exspes liberum)," soll noch Sprossen bekommen, welche die Meinen übersleben? Woher? 310) Und ich, der ich einen krästigen Sohn habe (und [vielleicht auch] noch eine Hausfrau) dürste mich keines Erben versehen!" Und gleichwohl, was Disleus sagen mochte, die Seher läugneten, daß ihm einer entsprossen werde (Ex ea suturum abnuedant. Diom. 1. p. 378) steht im Telamon des Ennius.

Herachtung der Seher ausgesprochen: so hat er sie doch, in seinem Zweiselmuth über die Götter, ganz getheilt und es nur allzu sicher gehalten, wenn die Hoffnung, die in der Wahrsagung ihm gezeigt wurde, von Dileus sur Unsinn erklärt wird. Es kam hier wieder zur Unwendung, was am Schlusse des "Ajas" der Chor doppelsinnig (zur Entschuldigung vernachlässigter Hut des Ajas, und in unbewußter Ahnung der Zukunft, die ihn seine Heimat unfriedlicher, als sie ihm vorgeschwebt, sinden ließ) eingestanden hatte:

<sup>310)</sup> Plutarch (Vit. p. 89 e. Moral. p. 789 a) giebt ohne Dichsternamen die Verse:

<sup>&</sup>quot;Welch' eine Braut wird, welches junge Mägblein Dich Unnehmen? Gut zum Freien taugst Du, Armer Du! Nach Plutarch wären sie an Philottet gerichtet. Es ist benks bar, wiewohl nicht sehr einleuchtend, daß sie im Philottet des Euripides vorgekommen (unter den Gegenvorstellungen in Bes zug auf die lockenden Anträge der Troer?). Ich bin sehr geneigt, einen Irrthum im Namen des mit Herakles verbunz denen Helden vorauszusetzen, und die Verse auf Telamon bes ziehend unserer Stelle zu vindiciren.

Sopholles Telamoniben. Trilogie. Viel mag wohl seh'n und im Sehen der Mensch inn' werden, doch eh er es sah, wahrsagt tein Vorschau'n ihm die Bestimmung.

Won selbst versteht sich, daß der Fortschritt unserer Tragodie beiden Batern die Widerlegung ihres Unglaubens, und für den Seherspruch die Bestätigung brachte. Buerst dem Dileus, der gleich bei der Nachricht vom Tod seines Sohnes nun das Widerspiel seiner scheinbar so wohlbesonnenen Fassung geben mußte. Telamon aber sah in dieser Bermandlung bes Dileus nur die Bestäti: gung seiner trostlosen Ueberzeugung, daß der Mensch ein Spielball blinder Zufälle sei, gegen die keine innere. Rraft ihn zu warnen vermoge. "Die Weisen auch, bie Größten an Verstand und Wig Magst so Du finden, wie sich dieser jetzt erweist u. s. w. (oben S. 538). Es ift ihm nur ein Beweis mehr, daß die Gotter sich um den Menschen nicht kummern. Indem aber sofort er zählt wird, welches die letzten Augenblicke des Dileus: sohnes gewesen, welche Schuld er von Troja mit auf den Heimweg genommen, mit welchen Worten er den Schlag, ber sein Leben hinriß, auf sein Haupt geleitet (oben S. 542), muß Telamon doppelt bedenklich werden. Diese Vorstellung zeigt nicht nur an sich die Gotter in einem andern Lichte, als er sie denkt; sie leitet auch seine Erinnerung in jene Abfahrtscenen und Sturm: noth, die ihm selbst schon von Teukros vorgestellt war, er aber von diesem sich falsch ausgemalt glaubte. Wie? wenn Tenkros doch nicht so schuldig ware, als er schien, wenn er nur betheilt gewesen von der Heimsuchung solcher fremden Frevel, die das Gottergericht noch im Aus-

bruch steigerten? Telamon beginnt zu fragen, wie erging es wohl dem Sohne Telamons auf dieser bosen Heimfahrt, bem Teukros? Wurdet Ihr seiner nicht ge wahr? "Ich weiß nicht — antwortet der Sprecher der Neuangekommenen — was aus ihm geworben. Un den Riffen des Kaphareus sah' ich ihn nicht. Er mag gerettet sein. Er war ein tuchtiger Mann, wenn Giner. Bei der Ausfuhr führte er seine Salaminier und die thessalischen Schiffe." — Darin also — denkt Telamon — hat er boch mahr gesprochen, und ein Blig ber Hoff. nung, aber umgeben von schrecklichem Dunkel, zuckt durch seine Seele. "Er hatte wohl — fragt er weiter — seis nes Brubers Ajas jungen Sohn bei sich, für den er gewiß allezeit große Gorge trug?" — Bist Du vielleicht, Alter, ein Knecht bes Telamon, daß Du um bas alles mich fragst und so kundig bieses Geschlechtes bist? Wohl sagst Du recht Wohl hat Teukros mehr als sein Auge den Knaben des wilden Ujas gehütet, der gleichen Na= mens und gleichen Sinnes auch war mit dem unseli= gen Ajas dieses Landes. Aber glüchlicher als dieser, ist er nicht ohne einen Sproß zu hinterlassen der Unterwelt verfallen. Sein Knabe ist gediehen zur Aehnlichkeit seiner Gestalt, jedoch nicht seines trotigen Wesens. Denn Teukros lenkte ihn immer zum rechten Maaß. D Knabe, ermahnte er ihn stets, gedenke, daß Telamon dein Ahn ift, der Sohn bes Aeakos, des Gerechtesten aller Heroen, der Gefährte des Herakles, des größten Wohlthaters der Sterblichen, der Preis aller Helden, die noch leben in Hellas. Ihm sollst Du nun in seinem Alter, und der Königin Eriboa, den Pflegesold losen,

i

Sophotles Telamoniden. Trilogie.

ben bein ungludlicher Bater nicht mehr bezahlen tann, und du wirst der Erbe sein seines Konigreichs und seines Ruhmes 311), ich aber werbe bein Dienstmann sein und mit dir Telamons Haus beschützen. So hörte ich oft, o Greis, ben Teutros reben, ber jest, wenn er anders noch lebt, in großer Sorge schweben mag. Denn bei der Abfahrt konnte er nicht, wie du glaubst, den Anaben mit sich führen. Er übergab ihn einem Freunde mit vielen Bitten. — "Und so ift Eurysakes nun im Sturm untergegangen?" fragt Telamon zitternb und wankend. — "Das nicht; aber Teukros kann schwer: lich wissen, wo er ihm erhalten ift."" - "Und wo ift er, wo fiind' ich ihn jest?" Du ftehft bicht bei ihm, sagt ber Sprecher und läßt ben Knaben aus dem Be leite hervortreten (Apud ipsum adstas. Att. Eurysac. ap. Nos. v. apud p. 522). —

Nun sieht Telamon, daß die Gottheit ihm gnädig und nur er selbst der Zerstörer seines Hauses und seines Friedens gewesen. Teukros hat wohl, so viel an ihm war, den Erben ihm erhalten; er aber dem Enkel das Erbtheil verloren. — Welches nun das Ende der Traz gödie war? — Db Telamon hoffen konnte, mit dem Stammerben in Salamis wieder angenommen zu wer. den? — Ich fürchte, er hat gestucht, sein treuloses Wolk nie wieder zu sehen. Ich fürchte, sein Vatergefühl ist zu tief zerrissen, um durch äußeres Glück je wieder ge-

<sup>311)</sup> Einer solchen Erzählung möchte der Bers aus Attius Eurysakes einverleibt gewesen sein: Ilico inquam habitat ovis quam propitius (Non. v. illico) etwa Illic, inquam, habitat a vu s quam propitius!

heilt zu werben. Er war ein strenger Richter sein Le= ben lang. Er hat nun niemand mehr zu richten als sich selbst, und wird es wohl mit seiner ganzen Strenge thun. Ich vermuthe, daß der Mann, welcher dem Telamon den letten Ausschluß gab und den Enkel noch zeigte, ber Fürst Athens und Sohn des Theseus war, bem der Knabe von Odysseus, oder wem ihm sonst Teukros zuerst anvertraut hatte, war übergeben morden. Die attische Sage behauptet, daß Eurysakes Burger von Uthen geworben und auf diese Weise Salamis an Uttika gekommen sei 312). Ich vermuthe, daß in dieser attischen Tragodie Telamon den Enkel und seinen Unspruch auf Salamis dem Thesiden befahl, und nach einem schweren Abschiede jenen Fluch, den Ajas über die Atriden ausgestoßen, an sich selber vollzog, wenn er "zu Grund gerichtet burch seiner eignen Abkunft liebsten Sprossen selbst sich schlachtet, wie Ujas, sich selbst schlachtend, gefallen war." — Ich bemerke nur noch, daß bei dieser längeren Ausdehnung ber Zeit dieser tragisch verketteten Vorfälle auch die Möglichkeit gegeben war, diejenigen naheren Undeutungen über bas Schicksal der Atriden zu geben, welche der Zusammen= hang mit der Ajastragodie zu fordern scheint. Und ich habe nichts mehr hinzuzufügen.

Was jedoch die übrigen erhaltenen Tragodien des Schluß. Sophokles betrifft: so seh' ich mich bei der Frage, ob

<sup>312)</sup> Plutarch Solon 10. Pauf. I, 35, 2 (II, 29, 4). Philostrat. Heroengesch. 11, 2 Bgl. Marcellin Leb. b. Thut. nach b. Anf.: Das 3te Argument z. Soph. Deb. Kol. (Apogr. Victor. Monac. et Cod Laur. A.)

Schlus. sie größeren Zusammenhängen angehörten, auch nicht von Andeutungen in ihnen felbft, und bei ber Frage, welchen Zusammenhängen, nicht eben ganz von ber Ueberlieferung verlassen. Roch sind manche Mittel in m ferer Hand, um hierüber und felbst über Compositionen bes Sophokles, von welchen kein einzelnes Stuck ganz vorliegt, allmählig in's Klare zu kommen. Aber mein Aufsat ift schon ungebührlich lang geworden. Ich will eine Pause machen, um abzuwarten, ob bie Stimmfa: higen mich ermuntern burfen, ob sie mir beistehen ober vielleicht ben Rest ber Arbeit abnehmen konnen, die zu vollenden mir wohl schwierig, aber vielmehr noch lobnend als schwierig scheint. Ich will erst hören, was mir erwiedert wird, indem ich behaupte: Niemals in ber Bluthezeit ber attischen Tragsbie hat ein Dichter seine vier Dramen ohne eine kunstgemäße Berbindung, nur wie bunte Waare zur Aufführung gebracht.

Enbe bes erften Banbes.

Die Unhange folgen im nachsten Banbe.

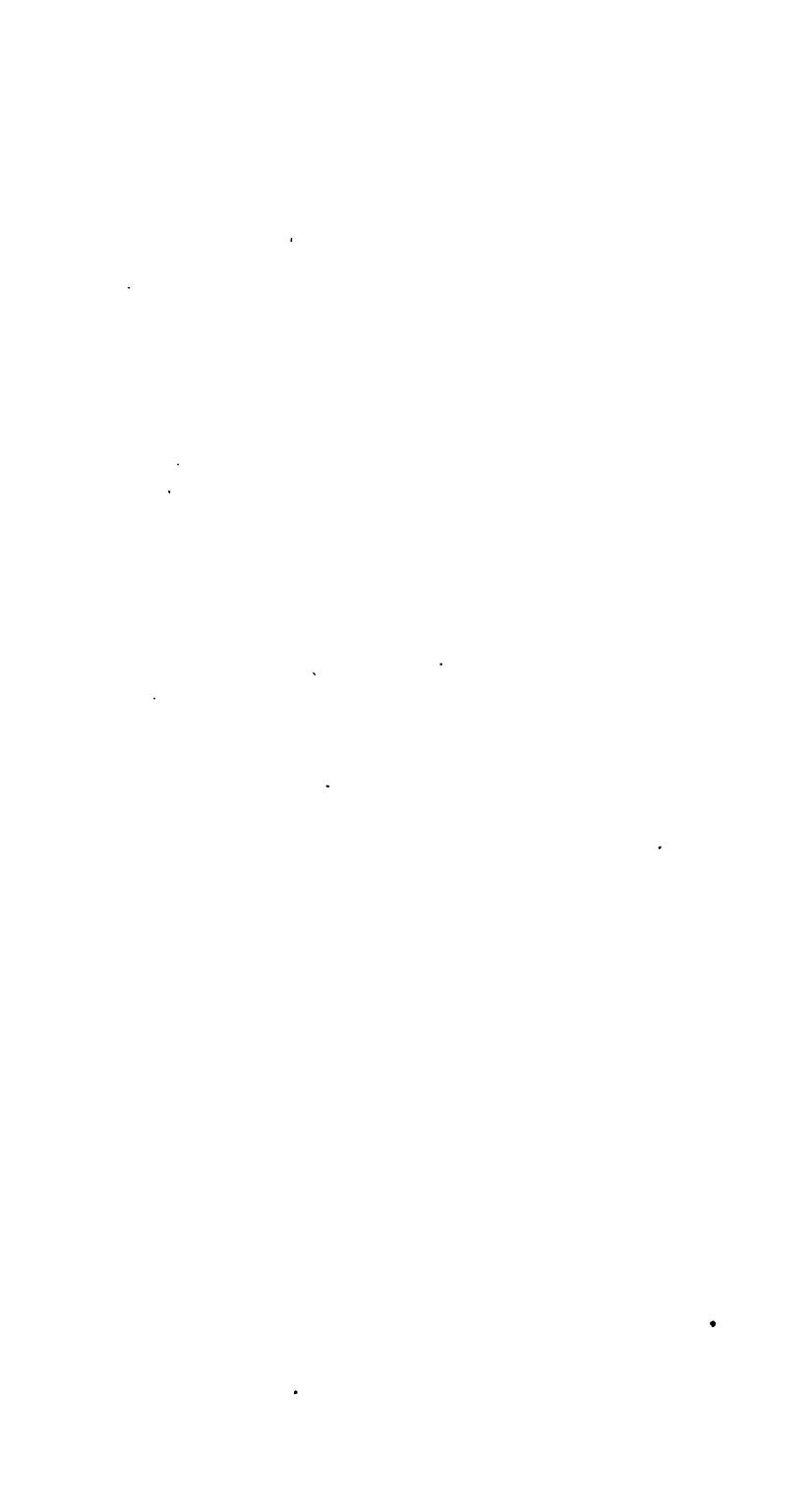

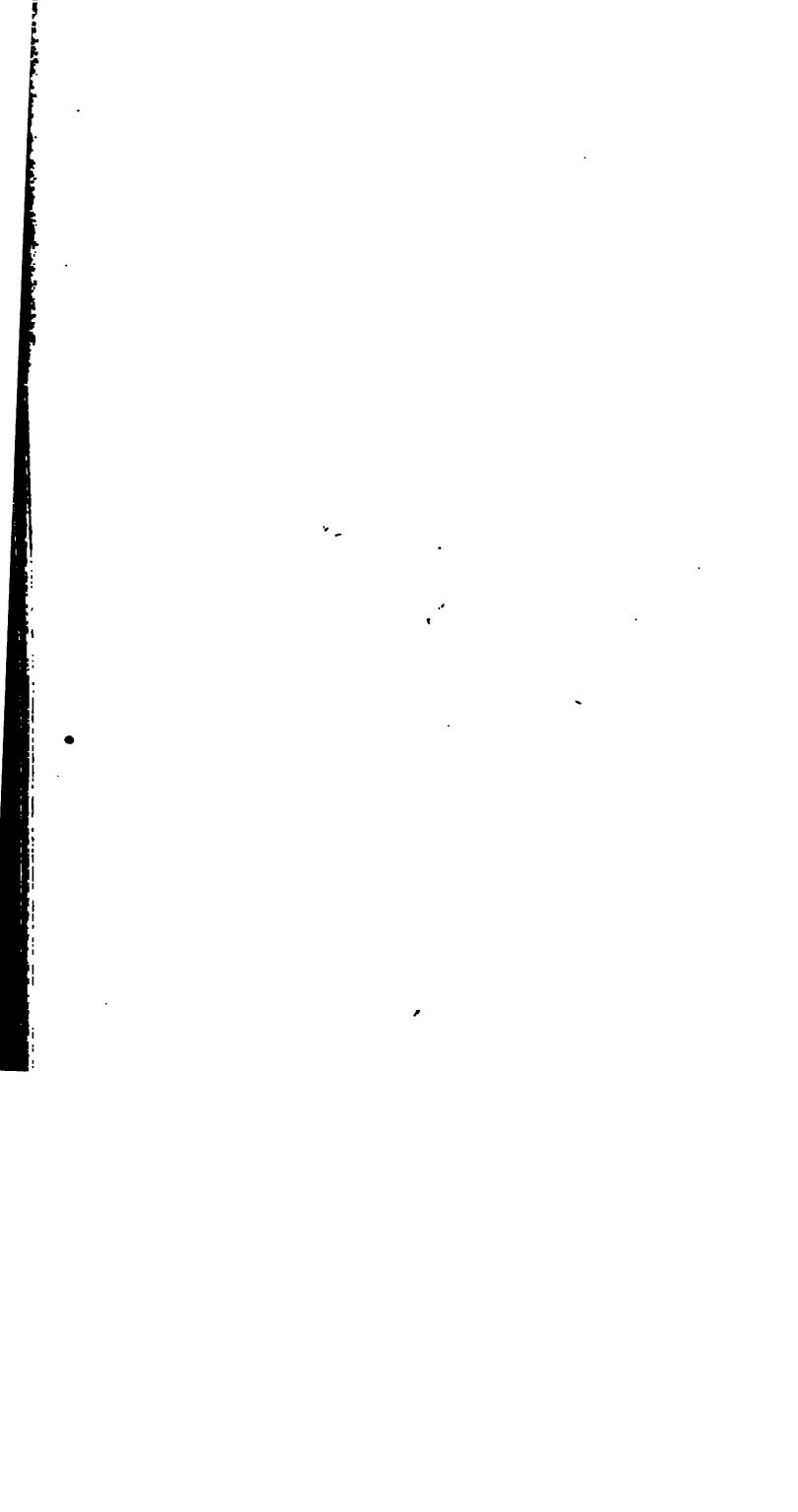

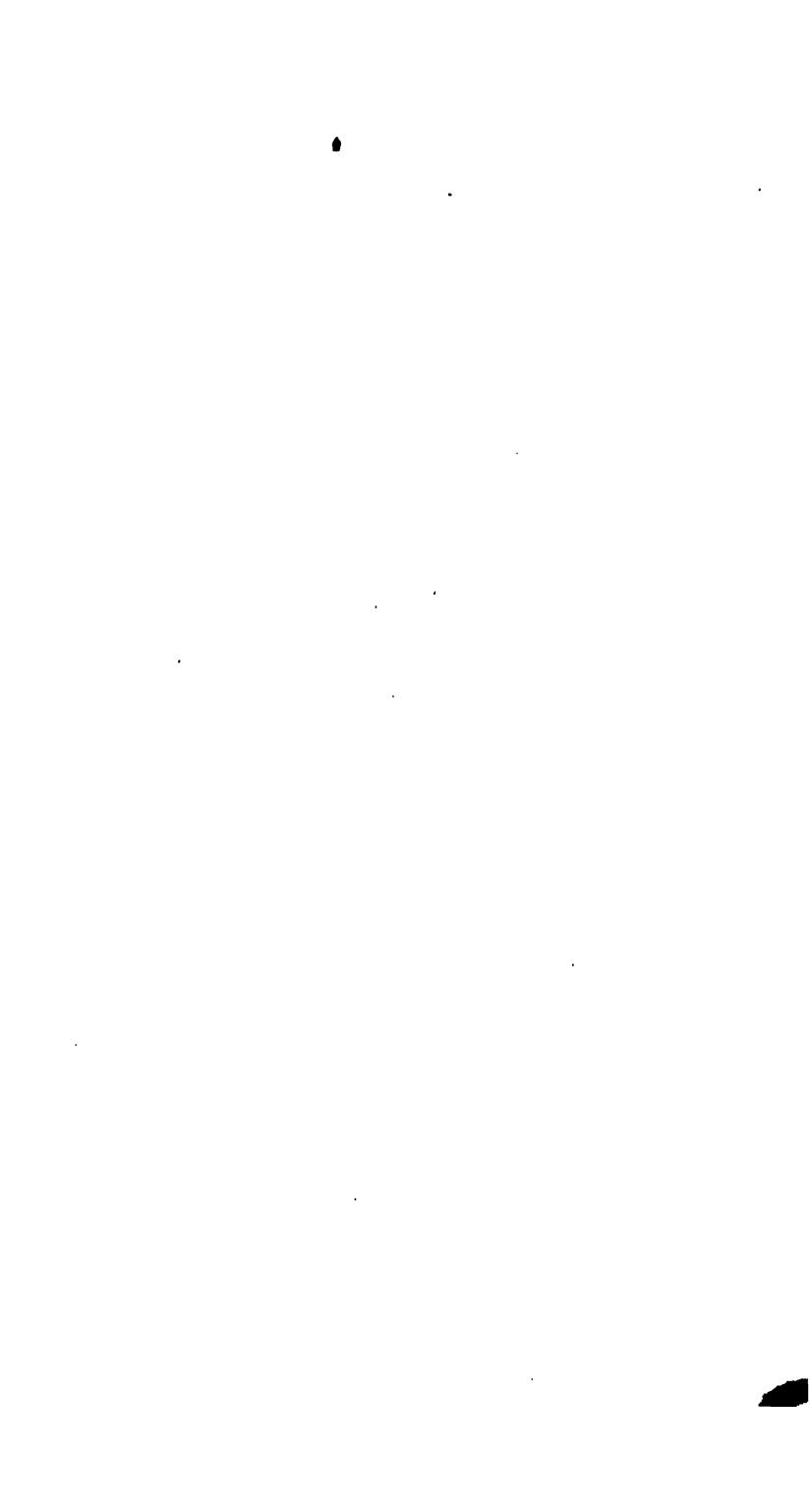

. • • · .

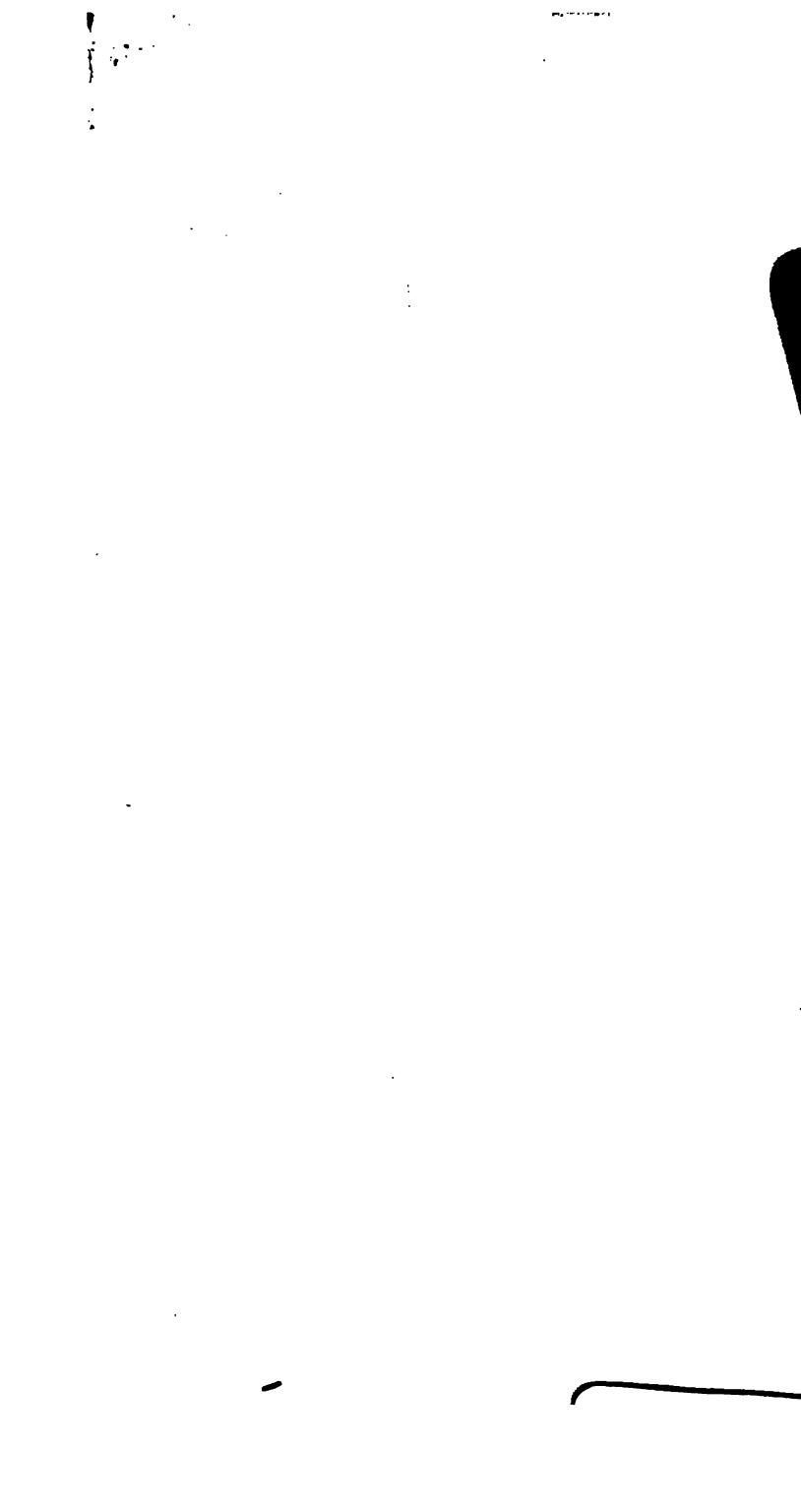

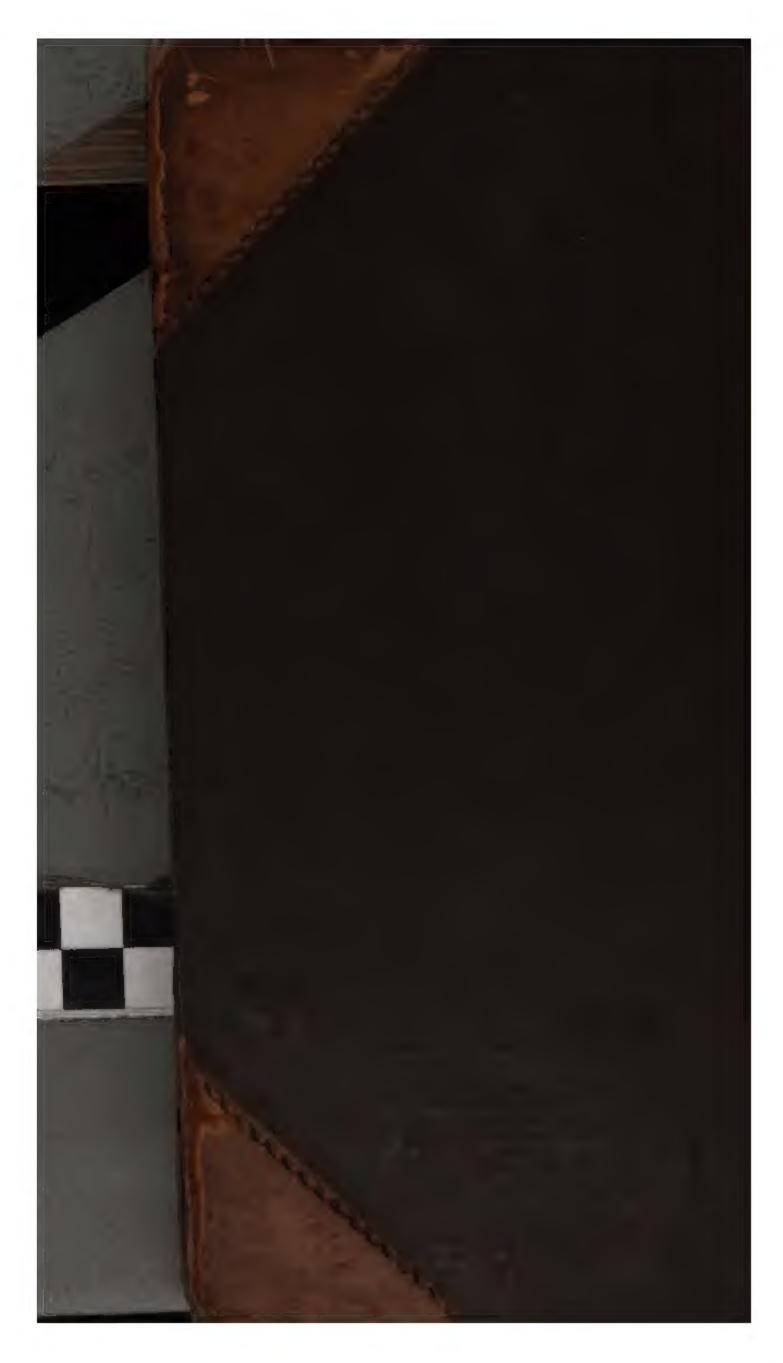